

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



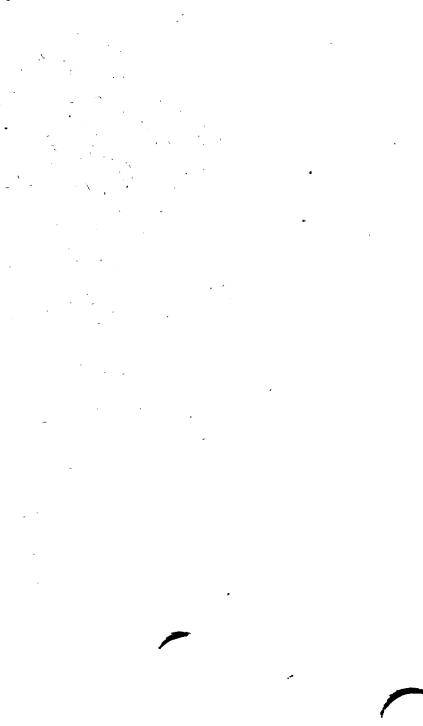

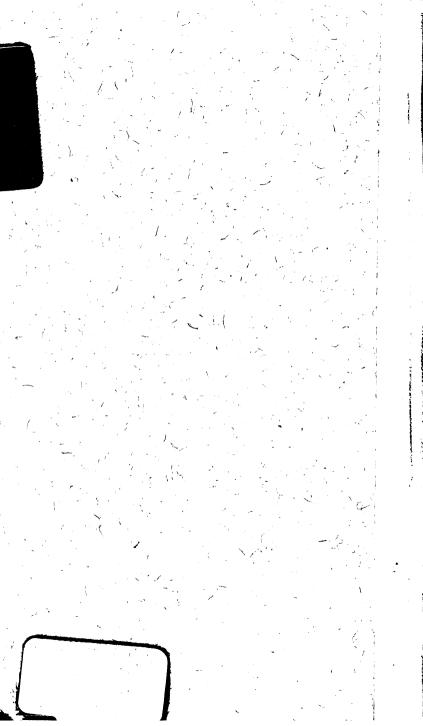

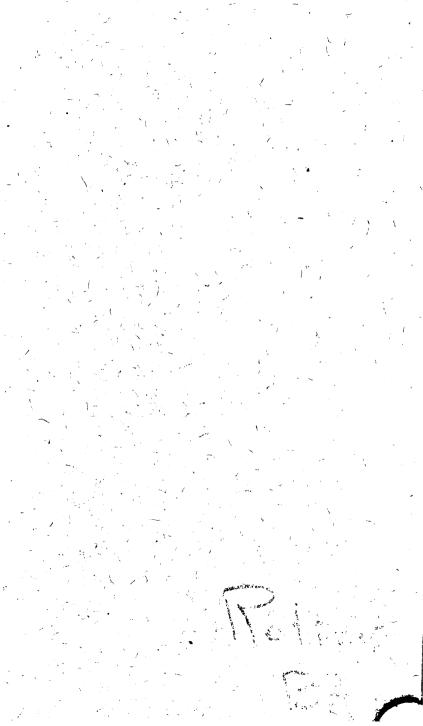







,

# Allgemeine Geschichte

vom

# Anfang der historischen Kenntniß

bis auf unsere Zeiten.

Für denkende Geschichtfreunde

bearbeitet

non

Karl von Rotteck,

Doctor der Rechte, Großherzogl. Bad. hofrath und Professor an der boben Schule zu Freiburg.

Zweiter Band.

NEW-YORK

Reunte mit der achten gleichlautende Original-Auflage.

Mit Königlich Burtembergischem Privilegium.

Freiburg im Breisgau in der Berder'schen Runfte und Buchhandlung.

1833.

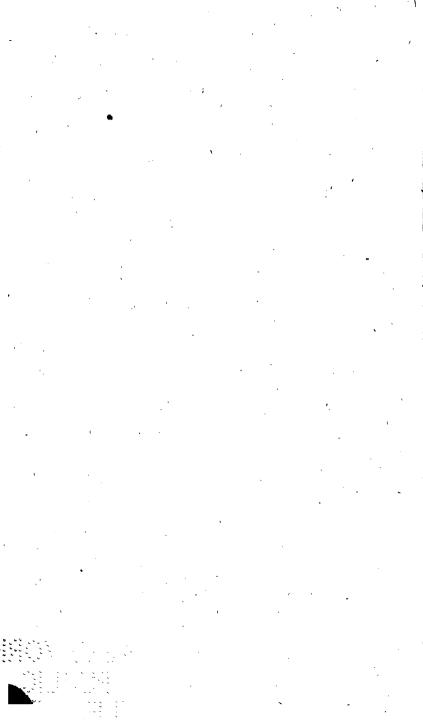

### Den Manen

meines

geliebten Brudere und Freundes

### Joseph von Rotteck 1).

Dir, dessen ich gedenke, so oft eine bessere Empfindung, so oft Eiser für Humanitat und Recht meine Brust hebt — Dir, theurer Entschlafener! widme ich dieses Buch. It Gutes darin, so gehört es meist Dir an. Dein leitendes

<sup>1)</sup> Starb als Großherzoglich Babischer Kreisrath zu Mannheim am achtzehnten September 1812 im vier und dreißigsten Lebensjahre.

Urtheil, Dein erhebendes Beispiel kam mir sonst hilfreich entgegen auf der muhevollen Bahn zur Wahrheit und zur Tugend: ermunternd, starkend umschwebt mich noch izo Dein Bilb. . .

### Dorrede

gur erften Musgabe.

Mit noch größerer Schuchternheit, als ich beim erften Band empfunden, übergebe ich biefen zweiten - und ben zu gleicher Zeit erscheinenden britten Band - meinen Freunben und ber Lesewelt. Richt nur wurde mir bie Reit, binnen welcher ich sie auszuarbeiten mich verpflichtet, durch unerwartes ten Beschäftsbrang verkummert, und auf folche Beise bie genauere Feile mir unmöglich gemacht: Die Gegenstanbe felb ft, welche bier zu behandeln waren, haben vielfältig nieder: brudend auf meinen Muth gewirkt. Ich gestebe, daß bas er: bebende Befühl, womit die Betrachtung der Charaftere und Thaten der alten Welt mich wohl sonst durchglühte, bei der Darftellung berfelben oft in heilige Scheu fich verman: delt bat. Wer bin ich, um mir anzumagen, von Verifles, Evaminondas und Demofthenes, Scipio, Cato, Marce Aurel, Leonidas und Arminius zu sprechen? - und was kann ich sagen, das gehört zu werden verdiente nach dem, was bereits von Griechenland und Rom in verschiedenen Jungen die würdigsten Schriftsteller gelehrt haben?? — Doch schon ein leichter Umriß jener hehren Gestalten mag imponirend seyn; mit dem Auge anerkannter Meister sehen ist sicherer, als dem eigenen Urtheil trauen; und es gibt Wahrheiten, Bilder, Lehren, deren Widerholung immerdar Nuzen bringt.

Sollte nicht auch die gunstige Aufnahme, welche der erste Band meines Buches bei derjenigen Klasse von Lesern, für welche er bestimmt ist, gefunden, meinen Muth erhöhen? — Wohl waren die schmeichelhaften Urtheile, die — zum Theil dffentlich — über meine Arbeit ausgesprochen wurden, für mich erhebend und belohnend: aber sie schienen zugleich mir noch schwerere Pflichten aufzulegen; und da ich von Einigen unter ein höheres Maaß, als ich selbst bestimmt hatte (vgl. die Vorrede des ersten Bandes), gestellt, von mir Größeres gefordert wurde, als ich zu leisten auf mich genommen; so mußte mir noch schwieriger dunken, selbst meinen gut ig en Richtern Befriedigung zu geben.

Auf der andern Seite habe ich auch heftigen Tadel, selbst heimliche Angriffe von Zeloten ersahren, welche heut zu Tage noch den Wunderglauben für das Fundament der Religion, die Verläugnung der Vernunft für die erste der christlichen Pflichten halten, welche den Unterschied zwischen dem den tenden Publitum und dem Pobel nicht kennen, und in ihrer Beschränktheit nicht einsehen, daß, wenn man unshaltbare Außenwerke, statt sie niederzureißen, verztheidigen will, der Feind nur um so leichter in's Innere dringt. Dabei konnte ich freisich gleichgiltig bleiben; die Schmähungen solcher Herren mögen wohl für Lob gelten, auch haben dieselben bereits durch den geistvollen Herausgeber

ver Miscellen für die neueste Beltkunde (1813 Nro. 37) ihre Abfertigung erhalten 1).

Bedenklicher mochte es in unfern Zeiten fenn, ber politisch en als der kirchlich en Rezerei beschuldiget zu werden; und wenn meinem Buch, ungeachtet feiner - fur Unbefangene gewiß nicht zu verkennenden - rein religiosen Tendenz das Lexte widerfuhr, sollte es nicht auch, troz der Warme des Verfaffere für Patriotismus, Sumanitat und Rechtlichkeit, das Er ft e zu besorgen haben ? - Allerdings unter einer Regierung, die minder erleuchtet und gerecht als diejenige ware, unter welcher ber Berfaffer zu fteben bas Glud hat Rein Schriftsteller weniger als ein historischer mag vor folchen Anfeindungen sicher fenn. Die Imagination des Lefers ift im: mer geschäftig, Aehnlichkeiten aufzufinden zwischen ehemals und jezt. Man begnügt sich bann wohl mit einer oberflächlichen Uebereinstimmung ber Charaftere und Kaften, übersieht Die tiefer liegenden Unterschiede, und glaubt endlich gar, oder stellt fich an zu glauben, daß Erzählung und Urtheil des Siftorikers so aut auf die Gegenwart als auf die Vergangenheit sich beziehe. Alebann wird fein Buch nicht nach all gemein'en ober wissenschaftlichen Grunden, fondern nach den Interessen und Leidenschaften einer Partei gewürdiget, es wird verdammt,

<sup>1)</sup> Ich habe hier — außer ben mundlichen Urtheilen einiger in ber Rahe schleichenden Obsturanten — insbesondere auch eine — im Ton ber alten Augsburgerkritiker geschriebene Recension meines Buches in "Felbers Literaturzeitung für katholische Resligionslehrer, Landshut, Juli 1813." vor Augen 1).

<sup>1)</sup> Roch lebhaftere Schmähung, also noch größere Ehre, ist dem Bersfasser seitem, und in vielfacher Wiederholung, durch die Mastiaur's che Zeitung — die getreue Fortsezerin der Felder'schen — widersahren. (Unm. zur zweiten Ausgabe.)

wenn auch pur die Moglichkeit einer mißbeliebigen Deus tung von Seite des Lesers — ganz ohne Absicht des Schrifts stellers — vorhanden ist. Solches ist sogar schon Schriftstellern widerfahren, deren Unsehen und Verdienst sie billig vor nies drigen Angrissen, hatte schüzen sollen. Selbst wenn sie viel früher schrieben als jene Begebenheiten eintraten, worauf ihre Worte eine Anwendung zuzulassen schienen, und wenn die anerkannt unschuldigste Gesinnung, oder der strahlendste Ruhm für sie sprachen — ihr Buch wurde geächtet durch beschränkte und engherzige Parteiwuth.

In solchem Geiste hat ein neuer Geschichtschreiber Roms. (Jaques Corentin Royou) seine Vorgänger beurtheist. Von dem harmlosen Roslin sagt er: "Ce qui nous paroit dien plus sâcheux, c'est l'esprit républicain, même (?!) démocratique, qui caractérise cette histoire romaine," etc.— und von Crévier: "Sa prédilection pour les partisans d'une République, qui n'existait plus en réalité, est un sentiment dangereux". etc. Beiter: Vertot dans ses révolutions... n'est pas non plus exempt d'une légère teinture de démocratie" (!!!)— und ében so von dem großen Montesquieu, auf welchen mit Recht Fransreich noch heute stolz ist: Il n'est pas toujours exempt de préventions en faveur des gouvernemens républicains. L'inconvénient de déprécier ces gouvernemens est moins à craindre, que celui de se passionner pour eux etc.

Rach un ferer Unsicht sind Urtheile die fer Urt herabe wurdigend für die Wissenschaft, die man dadurch zur Dienstmagd eines politischen Systems mißbraucht; sie sind bezleidigend für die Regierung, bei welcher man durch so illiberale Gesinnungen sich zu empfehlen vermeint; sie sind erniedrigend für alle Zeitgenossen, deren Geistesfreiheit man dadurch zu

hemmen sucht, und beren Verhaltnisse man im trüglichsten, ja in mahrhaft empörendem Licht erscheinen macht. Webe der Zeit, in welcher ein Sato nicht dürfte gepriesen werden!! — Wer solche Urtheile fällt, erklärt sich felbst für unwürdig, die Feder des Geschichtschreibers zu führen, da er entweder die Unsähigkeit eingesteht, zu dem wissenschaftlichen und rein humanen Standpunkt der Geschichte sich aufzuschwingen, oder die verworfene Bereitwilligkeit, des Historikers heiligste Pflicht den erbärmlichsten Rüchsichten zu opfern.

Wie unfinnig, die Würdigung des Alterthums abhängig zu machen von den wechselnden Erscheinungen der Gegenwart, sich zu enthalten der unbefangenen Beschauung des Edelsten, was austam unter den Menschen, weil Thoren und Bosewichter damit frechen Mißbrauch trieben, zu scheuen und zu verspersen, was ewig und allgemein wahr ist, weil einmal davon eine verkehrte Anwendung geschehen!!

Wohl enthält die Vergangenheit eindringliche Lehren für die jezige, wie für alle kommenden Zeiten. Aber nur all ges meine Lehren, der Klugheit, des Rechtes, der Augend, der Baterlands und Freiheitsliebe, der Mäßigung, Ausdauer Selbstbeherrschung und überhaupt alles dessen, was groß und schon in unser Natur, was heilfam für Völker und Menschen ist. Solche Lehren können wohl niemals und nirgends am unsrechten Plaze stehen. Aber der Geschichtschreiber macht keine Anwendung auf specielle Fälle; wohl wissend, daß, welche Nehnlichkeit oft in der Außenseite zwischen heut und eher mals liege, dennoch die Verschiedenheiten viel größer sepen; daß nie dieselbe Begebenheit zum zweitenmal wiederkehre, und daß jedes Urtheil über Thaten oder Ereignisse bed in gt sep durch die Summe der Umstände und Verhältnisse, unter welchen sie geschehen.

Sonach fann man die Charaftere ber Alten bewundern, und bennoch anerkennen, daß die Befolgung ihrer Grundfaze bei der heutigen Weltlage Schwarmerei ware; man tann die Berfassungen Athens und Roms preisen, und sie gleichwohl mit Ueberzeugung fur die heutigen Bolfer nicht nur unpassend, fondern gar verderblich finden. Das Beispiel der Marathon's fchen und Teutoburgischen Gieger konnte nur ba bedenklichen Eindruck machen, wo abnliche Gefahr und abnliche Bedrang niß ware; und wenn man die traurigen Folgen der Romischen Weltherrschaft beklagt, so folgt gar nicht baraus, bag man bie Errichtung einer ahnlichen Berrschaft in unserer Zeit auch nur für möglich halte, daß man auch nur ahne, es liege irgend ein Plan dazu vor, ja nicht einmal, daß man ber Meinung sen, die Wirkungen davon wurden jezt — da die Regierungen überhaupt aufgeklarter und liberaler, die offentliche Meinung machtiger, das Privat: und öffentliche Recht heiliger gewor: ben - eben fo verderblich wie ehemals fenn.

Der Verfasser versichert, daß er — weit entfernt, bei Erstählung alter Begebenheiten an bestimmte Ereignisse der heutigen oder irgend einer andern Zeit zu denken — vielmehr bei seiner Arbeit gerade ben Lohn gesucht und gefunden habe, über den Bildern der Vergangenheit einer drangvollen Gegenswart ganz zu vergessen 1).

Befchrieben im Gept. 1813.

(Anm. zu einer fpatern Ausgabe. )

<sup>1)</sup> Der Ton bieser Vorrede mag als Bezeichnung des trostlosen Zustandes der Dinge und der völlig preisgegebenen, mahrhaft rechts losen Lage der Freiheitsfrennde in der dem Sturze Napoleons vorangegangenen Periode dienen. Doch war die Schmach der Knechtschaft, die uns damals niederdrückte, einigermaßen gemildert durch die Betrachtung der Geistesgröße des Weltmonarchen.

# Inhalts = Anzeige

beg

## zweiten Bandes.

| Ror           | rebe                                    |                        | _         |            | _              | -          |      |          |          | (        | Seite<br>III |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------|------------|----------------|------------|------|----------|----------|----------|--------------|
|               |                                         |                        | _         |            |                |            | -    | _        | _        | -        | 245          |
| •             | 3                                       | w e                    | i t       | e !        | рe             | r i i      | o b  | e.       |          |          |              |
| Bon .         | der Gründun                             | g bes                  | pe        | rsisch     | -              | iches      |      |          | Un       | tfur3    | ber          |
| ,             |                                         | <b>(</b> \$\frac{1}{2} | -<br>rste | r 91       | b f dj         | nitt       |      | •        |          |          |              |
|               |                                         |                        |           |            |                |            |      |          |          |          |              |
|               | ંશા(                                    | zemein                 | er 2      | Blid       | auf b          | iese s     | Peri | obe.     |          |          |              |
| Er st         | es Rapites.                             | Duell                  | en        | _          |                | _          | _    | _        | `_       | _        | . 1          |
|               | ites Rapite                             |                        |           | logie      | _              | _          | _    | _        | _        | _        | 5            |
|               | ttes Rapite                             |                        |           |            | r Bege         | benbe      | iten | _        | _        | _        | 6            |
| Bi e          | rtes Rapite                             | 1. 210                 | geme      | inste      | Geftali        | der !      | Welt | <b>.</b> |          |          | _            |
|               | I. Charafter de                         | s Zeiti                | raum      | <b>6</b> – | -              | -          |      | -        | -        | -        | 7            |
|               | II. Summe der                           | politi                 | schen     | Bege       | benhei         | ten        | _    | `-       | -        | -        | 9            |
|               |                                         |                        |           |            |                |            |      |          |          |          |              |
|               | •                                       | 3 w                    | eit       | er §       | Ubfd           | nit        | t.   |          |          |          |              |
|               | Detailli                                | rto CS                 | oldric    | hto b      |                | aitau      | Oai  | <b></b>  |          | •        |              |
|               | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        | •         |            |                |            | SKI  | ttann    | φ.       |          |              |
|               |                                         | 0                      | trst      | es s       | dapi           | tel.       |      |          |          |          |              |
|               |                                         | Gef                    | ch i ch   | te t       | er P           | erfe       | r.   |          |          |          |              |
| §. 1.         | Quellen -                               | _                      | <u> </u>  | -          | -              |            | -    | _        | _        | _        | 14           |
| " 2 <b>.</b>  | Das Land -                              | -                      |           | -          | _              | _          | _    | _        | _        | _        | 16           |
| <b>,</b> 3.   | Cprus -                                 | -                      | -         | _          | -              | <b>-</b> · |      | _        | <u> </u> | _        | 18           |
| ,, <b>4</b> . | Cambyfes und                            | Pfeud                  | ofmei     | rdes       | -              | _          | -    |          | _        | <b>-</b> | 19           |
| , 5.          | - 70 7 1                                |                        | -         | -          | -              | _          | -    | -        | -        | -        | 21           |
|               | Xerres. Artar                           |                        |           |            |                | Noth       | แร   | -        | -        | _`       | 23           |
| , <b>7.</b>   |                                         |                        | und       | Ochu       | 8 <del>-</del> | -          | -    | -        | _        | -        | 25           |
| , 8.          | Darius Codom                            | annus                  | -         | -          | -              | -          | -    | -        | -        | · _      | 28           |

|                  | 2.47,117                               |            | ••       |            |            |    |             |
|------------------|----------------------------------------|------------|----------|------------|------------|----|-------------|
|                  | Geschichte der G                       | rie        | chen.    |            |            |    | <b>~</b> ·. |
|                  | , , , , , ,                            |            |          |            |            |    | Seit        |
| -                | und 2. Quellen                         | -          | -        | -          | -          | -  | 2           |
|                  | . Perioden der griechischen Geschichte | -          | -        | -          | -          | -  | 3           |
| " <b>4</b>       |                                        | -          | -        | -          |            | -  | 3           |
| " 5              |                                        | -          | -        | -          | -          | -  | 3           |
| ,, 6             | . 7. Krieg des Xerres                  | _          | -        | -          | -          | -  | 3           |
| ,, 8.            |                                        |            |          | -          | -          | -  | 4:          |
| ,, 9.            |                                        |            | Themi    | stotle     | <b>6</b> - | -  | 4           |
| " 10.            |                                        | n <b>s</b> | -        | -          | -          |    | 4           |
| ,, 11.           | 12. Perikles – – – –                   | -          | -        | -          | -          | -  | 46          |
| ,, 13.           | . Einheimische Kriege – – –            | -          | -        | -          | -          | -  | 49          |
| ,, 14.           | Peloponnesischer Krieg. Perikles To    | d          | -        | -          | -          | -  | 51          |
| <b>, 1</b> 5.    | Der Friede des Nicias                  | -          | -        | · <b>-</b> | -          | -  | 53          |
| , 16.            | Erneuter Krieg. Alcibiades -           | -          | -        | -          | -          |    | 54          |
| , 17.            | Sicilien                               | -          | -        | -          | -          | -  | 56          |
| <b>, 18.</b>     | Unglud der Athener                     | -          | -        | -          | -          | _  | 58          |
| , 19.            |                                        | -          | -        | _          | -          | ÷  | 60          |
| <sub>A</sub> 20. | Lyfander. Fall Athens                  | -          | -        | -          | _          | -  | 61          |
| , 21.            | Primat Sparta's                        | _          | -        | _          | _          | _  | 63          |
| , 22.            | Reuer Perferfrieg. Agefilaus. Fried    | e beé      | 3 Anto   | lcida      | 6 -        | -  | 66          |
| , 23.            |                                        | _          | _        | _          |            | _  | 69          |
| , 24.            | Epaminondas und Pelopidas. Schlat      | ht b       | ei Leu   | ftra       | _          | _  | 70          |
| , 25.            |                                        |            | _        | _          | _          | _  | 72          |
| 26.              | Griechenland durch Macedonien unte     |            | t –      | _          | _          | _  | 73          |
| 0.               | Drittes Kapi                           |            |          |            |            |    |             |
|                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |            |          |            |            |    |             |
|                  | Macedonische Ge                        | 1 00 1     | a) t e.  |            |            | ٠. |             |
| . 1.             | Quellen                                | -          | -        | -          |            | -  | 76          |
| , 2.             | Samuslander. Aelteste Geschichte       |            | -        | -          | -          | -  | 77          |
| 3.               | Philipp II.                            | - `        |          | -          | -          | -  | 79          |
| 4.               | Fortsezung. Schlacht bei Charonea      | -          | -        | -          | -          | -  | 81          |
| · 5.             | Alexander M                            | -          | -        | -          | -          | -  | 84          |
| 6.               | Krieg gegen Perffen                    | -          | -        | -          | -          | -  | 86          |
| 7.               | Weitere Züge                           | -          | -        | -          | -          | -  | 87          |
| 8.               | Alexanders Tod                         | -          | -        | -          | -          | -  | 90          |
| 9.               | Und Charakter                          | -          | -        | -          | -          | -  | 92          |
| 10.              | Bustand-des Reichs                     | -          | -        | -          | -          | -  | 94          |
| 11.              | Zersplitterung                         | -          |          | -          | -          | -  | 95          |
| 12.              | Reue Reiche                            | <b>-</b> . | <b>.</b> | -          | -          | -  | 98          |
|                  | I. Macedonien und G                    | rie        | d) e n l | a n b      | • •        |    |             |
| 13.              | Antipater , der Griechen Gieger        | -          | -        | -          | -          | -  | 98          |
| 14.              | Beitere Bewegungen in Griechenlan      | d          | -        | -          | -          | -  | 100         |

Ameited Ranitel.

|                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                        |                                                    |                          |                                           |                       |                  |                                |                                         | Seit                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.</b> 15.                                                         | Die Unfälle                                                                                                                                                                    | . Macet                                                                                                         | donien                                                 | <b>5</b> -                                         | _                        | ´ -                                       | -                     | , -              | -                              | -                                       | 102                                                                                     |
| " 16                                                                  | -                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                        |                                                    | n Ha                     | us                                        | -                     | -                | _                              |                                         | 103                                                                                     |
| ,, 17                                                                 |                                                                                                                                                                                | offensch                                                                                                        | aften                                                  | der A                                              | djäer                    | und                                       | Aetoli                | er               | -                              | _                                       | 104                                                                                     |
| ,, 18.                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                        | -                                                  | <b>_</b>                 |                                           | -                     |                  | -                              | -                                       | 106                                                                                     |
| ,, 19.                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                        | er jün                                             | gere                     | Philip                                    | pp -                  |                  | _                              | -                                       | 108                                                                                     |
| " 20.                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                        |                                                    |                          |                                           |                       | rwor             | fen                            | -                                       | 109                                                                                     |
| ,,                                                                    | •                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                        | . Ć                                                |                          |                                           |                       |                  |                                |                                         |                                                                                         |
| <b>6.</b> 21.                                                         | Geleukus L                                                                                                                                                                     | Rifator                                                                                                         | _                                                      |                                                    | _                        | -                                         | _                     | -                | -                              | -                                       | 111                                                                                     |
| ,, 22.                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | Gvri                                                   | ens                                                | _                        | _                                         | `-                    | _                | -                              | -                                       | 112                                                                                     |
| ,, 23.                                                                |                                                                                                                                                                                | -                                                                                                               |                                                        | -                                                  | _                        | _                                         | _                     | _                | · _                            | -                                       | 113                                                                                     |
| , 24.                                                                 |                                                                                                                                                                                | -                                                                                                               |                                                        | _                                                  | _                        | ٠_                                        | -                     | _                |                                | _                                       | 116                                                                                     |
| ,, 25.                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | _                                                      | _                                                  | _                        | _                                         | -                     | _                | _ '                            | -                                       | -117                                                                                    |
| ,, 26.                                                                | •                                                                                                                                                                              | bäer                                                                                                            | _                                                      | _                                                  | _                        | _                                         | _                     | _                | _                              | _                                       | - 119                                                                                   |
| , -0.                                                                 |                                                                                                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                         | III,                                                   | A e g                                              | nnt                      | e n.                                      |                       |                  |                                |                                         | ·                                                                                       |
| §. 27.                                                                | Die ersten                                                                                                                                                                     | Mtolema                                                                                                         |                                                        | -                                                  |                          | -                                         | -                     | _                |                                | ` _                                     | 121                                                                                     |
| . 28.                                                                 | 29. Beitere                                                                                                                                                                    | Geldi                                                                                                           | obte b                                                 | is zur                                             | röm                      | ischen                                    | Heri                  | fdaft            | _                              | _                                       | 122                                                                                     |
| ,, 20.                                                                | 201 2011111                                                                                                                                                                    | IV.                                                                                                             | R1                                                     | eine                                               | re s                     | Reid                                      | 6 e. *                |                  |                                |                                         |                                                                                         |
| " <b>30.</b>                                                          | Thracien.                                                                                                                                                                      | Pergam                                                                                                          |                                                        |                                                    |                          | _                                         | -                     | _                | _                              |                                         | 125                                                                                     |
| " 31.                                                                 | Galatien -                                                                                                                                                                     | <i>~~~</i>                                                                                                      |                                                        | ~,,                                                | -                        | -                                         | _                     | _                | _                              | _                                       | 127                                                                                     |
| " 32.                                                                 | -                                                                                                                                                                              | pir <b>ns</b> .                                                                                                 | Rhod                                                   | 114                                                |                          |                                           | _                     | _                | _                              |                                         | 128                                                                                     |
| " 0~.                                                                 | pomao. C                                                                                                                                                                       | •                                                                                                               | -                                                      |                                                    |                          | _                                         |                       |                  |                                |                                         |                                                                                         |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                | V                                                                                                               | ieri                                                   | es s                                               | R a x                    | ite                                       | l.                    |                  | •                              |                                         |                                                                                         |
|                                                                       | ,                                                                                                                                                                              | R ö m                                                                                                           | iíd                                                    | be (                                               | 35 e 1                   | í dó i                                    | d t                   | ٤.               |                                |                                         |                                                                                         |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | •                                                      |                                                    |                          |                                           | •                     |                  |                                |                                         |                                                                                         |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | I.                                                     | Abth                                               | eilun                    | g.                                        |                       |                  |                                |                                         |                                                                                         |
| <b>B</b> 0 n <sup>7</sup>                                             | Stiftung                                                                                                                                                                       | der R                                                                                                           | evu                                                    | blif                                               | bis                      | auf                                       | die                   | vuni             | fde                            | a <b>R</b> r                            | ieae.                                                                                   |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                        |                                                    |                          |                                           | •                     | •                | ,                              |                                         |                                                                                         |
| §. 1.                                                                 | Wichtigkeit                                                                                                                                                                    | ver rom                                                                                                         |                                                        | e e la                                             | nane                     |                                           | -                     | -                |                                | -                                       |                                                                                         |
| , 2.                                                                  | Quellen -                                                                                                                                                                      | -                                                                                                               | -                                                      | -                                                  | -                        | -                                         | -                     | -                | -                              |                                         | 130                                                                                     |
| r 3.                                                                  | Eintheilung                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                        | -                                                  |                          |                                           |                       |                  |                                | -                                       | 131                                                                                     |
| , 4.                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                        |                                                    |                          | m.<br>Mansar                              | <del>.</del>          | _<br>            | -                              | -                                       | 131<br>134                                                                              |
|                                                                       | Miley gegen                                                                                                                                                                    | die Tai                                                                                                         | rquini                                                 | er, ge                                             | gen!                     | porfer                                    | -<br>ina u            |                  | -<br>Latei                     |                                         | 131<br>134<br>135                                                                       |
| , 5.                                                                  | Innere Str                                                                                                                                                                     | eitig <b>fe</b> it                                                                                              | en. I                                                  | diktatu                                            | gen !<br>ir. T           | porfen<br>ribun                           | ina u<br>at           | –<br>nd die<br>– | -<br>Latei<br>-                |                                         | 131<br>134<br>135<br>136                                                                |
| , 5.<br>, 6.                                                          | Innere Str<br>7. Fortschrit                                                                                                                                                    | eitig <b>fe</b> it                                                                                              | en. I                                                  | diktatu                                            | gen!<br>ir. T            | porfen<br>ribun<br>–                      | ina u<br>at           |                  | Latei                          |                                         | 131<br>134<br>135<br>136<br>138                                                         |
| , 5.<br>, 6.<br>, 8.                                                  | Innere Str<br>7. Fortschrit<br>Decemvirn                                                                                                                                       | eitig <b>fe</b> it<br>te d <b>er</b> I<br>–                                                                     | en. I                                                  | diktatu                                            | gen!<br>r. T             | porfen<br>ribun<br>-<br>-                 | ina H<br>at<br>-      | -<br>-<br>-      | Latei<br>-<br>-<br>-           | -                                       | 131<br>134<br>135<br>136<br>138<br>140                                                  |
| , 5.<br>, 6.<br>, 8.                                                  | Innere Str<br>7. Fortschrit<br>Decemvirn<br>Gallischer R                                                                                                                       | eitig <b>te</b> it<br>te der I<br>–<br>rieg                                                                     | en. I<br>Demot<br>–<br>–                               | ratie<br>-<br>-                                    | ir. T<br>-<br>-<br>-     | porfen<br>ribun<br>-<br>-                 | ina u<br>at<br>-<br>- | -<br>-<br>-      | -                              | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 131<br>134<br>135<br>136<br>138<br>140<br>148                                           |
| , 5.<br>, 6.<br>, 8.<br>, 9.                                          | Innere Str<br>7. Fortschrit<br>Decemvirn<br>Gallischer R<br>Bölliger Si                                                                                                        | eitig <b>fe</b> it<br>te der A<br>rieg<br>eg der A                                                              | en. I<br>Demof<br>–<br>–<br>Demol                      | ratie<br>-<br>-                                    | gen !<br>ir. T<br>-<br>- | ribu <b>n</b><br>-<br>-<br>-<br>-         | ina 11<br> at         | -<br>-<br>-      | -<br>Latei<br>-<br>-<br>-<br>- | -                                       | 131<br>134<br>135<br>136<br>138<br>140<br>143                                           |
| , 5.<br>, 6.<br>, 8.<br>, 9.<br>, 10.                                 | Innere Str<br>7. Fortschrit<br>Decemvirn<br>Gallischer R<br>Bölliger Si<br>Rrieg ber G                                                                                         | eitigkeit<br>te der A<br>rieg<br>eg der I<br>5amnite                                                            | en. I<br>Demof<br>–<br>–<br>Demol                      | ratie<br>-<br>-                                    | ir. T<br>-<br>-<br>-     | ribun<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-            | ina H                 | -                | -                              | -<br>-<br>-<br>-<br>-                   | 131<br>134<br>135<br>136<br>138<br>140<br>142<br>143                                    |
| 5. 6. 9. 10. 11.                                                      | Innere Str<br>7. Fortschrit<br>Decemvirn<br>Gallischer R<br>Bölliger Si<br>Krieg der E<br>Krieg des P                                                                          | eitigkeit<br>te der A<br>rieg<br>eg der A<br>Samnite<br>prrhus                                                  | en. I<br>Demot<br>-<br>-<br>Demot<br>r -               | ratie<br>-<br>-                                    | ir. T<br>-<br>-<br>-     | ribun<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-       | -<br>-<br>-<br>-      |                  |                                | 7                                       | 131<br>134<br>135<br>136<br>138<br>140<br>142<br>143<br>143                             |
| 5.<br>6.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.                             | Innere Str<br>7. Fortschrit<br>Decemvirn<br>Gallischer K<br>Bölliger Si<br>Krieg der E<br>Krieg des P<br>Berfassung                                                            | eitigfeit<br>te ber A<br>rieg<br>eg ber A<br>5amnite<br>prrhus<br>Italiens                                      | en. I<br>Demot<br>-<br>-<br>Demot<br>r -               | ratie<br>-<br>-                                    | ir. T<br>-<br>-<br>-     | ribun<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-            |                       | -                |                                | 7                                       | 131<br>134<br>135<br>136<br>138<br>140<br>143<br>143<br>143<br>147                      |
| 5.<br>6.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.                      | Innere Str<br>7. Fortschrit<br>Decemvirn<br>Gallischer K<br>Bölliger Si<br>Krieg der E<br>Krieg des P<br>Berfassung !                                                          | eitigkeit<br>te der A<br>rieg<br>eg der A<br>5amnite<br>prrhus<br>Italiens<br>Roms                              | en. A Demot  - Demot  r                                | diftatu<br>ratie<br>-<br>-<br>ratie<br>-<br>-<br>- | r. 3                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-      |                  |                                | 7                                       | 131<br>134<br>135<br>136<br>138<br>140<br>143<br>143<br>145<br>147<br>149<br>150        |
| 5.<br>6.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.               | Innere Str<br>7. Fortschrit<br>Decemvirn<br>Gallischer K<br>Bölliger Si<br>Krieg der E<br>Krieg des P<br>Berfassung !<br>Berfassung !<br>Die Karthag                           | eitigfeit<br>te der A<br>rieg<br>eg der A<br>5amnite<br>prrhus<br>Italiens<br>Roms<br>er fireb                  | en. I<br>Demok<br>-<br>Demok<br>r -<br>-<br>-<br>en na | diftatu<br>ratie<br>-<br>-<br>ratie<br>-<br>-<br>- | r. 3                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-      |                  |                                | 7                                       | 131<br>134<br>135<br>136<br>138<br>140<br>142<br>143<br>143<br>145<br>149<br>150<br>152 |
| 5.<br>6.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.        | Innere Str<br>7. Fortschrit<br>Decemvirn<br>Gallischer K<br>Bölliger Si<br>Krieg der E<br>Krieg des P<br>Berfassung!<br>Berfassung!<br>Die Karthag<br>Sprakus. D               | eitigfeit<br>te der A<br>rieg<br>eg der A<br>5amnite<br>prrhus<br>Italiens<br>Roms<br>er fireb                  | en. I<br>Demok<br>-<br>Demok<br>r -<br>-<br>-<br>en na | diftatu<br>ratie<br>-<br>-<br>ratie<br>-<br>-<br>- | r. 3                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-      |                  |                                | 7                                       | 131<br>134<br>135<br>136<br>138<br>140<br>148<br>143<br>147<br>149<br>150<br>152<br>153 |
| 5.<br>6.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16. | Innere Str<br>7. Fortschrit<br>Decemvirn<br>Gallischer K<br>Bölliger Si<br>Krieg der E<br>Krieg des P<br>Berfassung !<br>Berfassung !<br>Die Karthag<br>Sprakus. D<br>Limoleon | eitigfeit<br>te der A<br><br>rieg<br>eg der A<br>5amnitei<br>prrhus<br>Italiens<br>Roms<br>er ftreb<br>ionpflus | en. I<br>Demok<br>-<br>Demok<br>r -<br>-<br>-<br>en na | diftatu<br>ratie<br>-<br>-<br>ratie<br>-<br>-<br>- | r. 3                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-      |                  |                                | 7                                       | 131<br>134<br>135<br>136<br>138<br>140<br>148<br>143<br>147<br>149<br>150<br>152<br>153 |
| 5.<br>6.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.        | Innere Str<br>7. Fortschrit<br>Decemvirn<br>Gallischer K<br>Bölliger Si<br>Krieg der E<br>Krieg des P<br>Berfassung!<br>Berfassung!<br>Die Karthag<br>Sprakus. D               | eitigfeit<br>te der A<br><br>rieg<br>eg der A<br>5amnitei<br>prrhus<br>Italiens<br>Roms<br>er ftreb<br>ionpflus | en. I<br>Demok<br>-<br>Demok<br>r -<br>-<br>-<br>en na | diftatu<br>ratie<br>-<br>-<br>ratie<br>-<br>-<br>- | r. 3                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-      |                  |                                | 7                                       | 131<br>134<br>135<br>136<br>138<br>140<br>148<br>143<br>147<br>149<br>150<br>152<br>153 |

# II. Abtheilung.

|            | '           | Zeitraum der p                | unti       | a) e n     | Яr    | i e g e. |              | _ · · ·                    |
|------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|-------|----------|--------------|----------------------------|
| •          | 40          | Mufada bas audan sairas       |            |            |       |          |              | Seite                      |
| ٠.         | 19.         | Ursache des ersten Kriegs -   | -          | -          | -     | -        |              | 157                        |
| "          | 20.         | Geschichte desselben          | -<br>013   | -          | -     | -        | Ī            | 159                        |
| "          | 21.         | Geschichte Karthago's bis jur | n wus      | vrua)      | des   | 3meilen  | Rriegs       | 160                        |
| H          | 22.         | Geschichte Roms               | _          | · -        | -     | -        |              | 162                        |
| "          | 23.         | Hannibal. Zweiter punischer   |            |            | -     | -        |              | 164                        |
| "          | 24.         | Geschichte bis zur Schlacht b | ei Cai     | ına        | -     | -        |              | 165                        |
| ii         | 25.         | Folgen derselben              | -          | · -        | -     | -        |              | 167                        |
| **         | 26.         | Krieg außer Italien           | -          | -          | -     | -        |              | 169                        |
| "          | 27.         | Hasdrubal geschlagen -        | -          | -          | -     | -        | <del>-</del> | 170                        |
| "          | 28.         | Scipio. Schlacht bei Zama     | 7          | <b>~</b> ` | -     | -        |              | 171                        |
| "          | 29.         | Friede. Seine Folgen für R    |            |            | -     | - '      |              | 173                        |
| "          |             | 31. Für Rom. Romische Pol     | itif       | -          | -     | -        |              | 174                        |
| "          | 32.         | Allgemeine Weltlage -         | -          | -          | -     | -        |              | 178                        |
| "          | 33.         | Macedonischer Krieg - 4       | , <b>-</b> | -          | -     | - '      |              | 200                        |
| "          | 34.         | Sprischer Krieg               | -          | -          | · -   | -        | -, -         | 181                        |
| "          | 35.         | Der Krieg des Perseus -       | -          | . <b>-</b> | -     | -        | -` -         | 184                        |
| "          | 36.         | Seine Folgen                  | -          | -          | -     | -        |              | 196                        |
| T,         | 37.         | Unterwerfung Griechenlands    | -          | -          | -     | -        |              | 187                        |
| "          | 38.         | Dritter punischer Krieg -     | -          | -          |       | -        | -, -         | 190                        |
| "          | <b>3</b> 9. | Viriathus. Numantia -         | -          | -          |       | -        |              | 193                        |
|            |             | III. Al                       | tbeiln     | ııa.       |       |          |              |                            |
|            |             | Zeitraum der                  |            |            | fri   | 000      |              |                            |
| 6.         | 40.         | Inneres Berderbniß Roms       | ~~.        | - 5. • •   | •••   |          |              | . 195                      |
| <i>y</i> • | 41.         | •                             | -<br>rchan | _          | _     | · . =    |              | · 199<br>· 199             |
| "          | 42.         | Tiberius Gracdus              | - Luyett   | _          | _     | -        |              | 200                        |
| "          | 43.         |                               |            | _          | _     | -        |              | 202                        |
| "          | 44.         |                               | _          | -          | _     | -        |              | 204                        |
| "          | 45.         |                               | _          | Ξ.         | _     | _        |              | 206                        |
| "          | 46.         | Der Bundesgenoffenkrieg -     | _          | _          | _     | _        |              | 209                        |
| "          | 47.         | Sulla. Erfter Bürgerfrieg     | _          |            | _     |          |              | - 203<br>- 211             |
| "          | 48.         |                               | _          |            | _     | _        |              | · 211<br>· 214             |
| "          | 49.         |                               |            | _          | _     | <u> </u> |              | - 21 <del>1</del><br>- 215 |
| "          | 50.         |                               | _          | _          | _     |          |              | - 213<br>- 217             |
| ,          | 51.         | · · ·                         | -          | _          | _     | _        |              | - 217<br>- 219             |
| "          | 52.         |                               | _          | _          | _     | _        | - I          | - 219<br>- 222             |
| ,,,        | 53.         |                               | _          | _          | _     | _        | Ι.           |                            |
| "          | 54.         |                               | ıber       | -          | _     |          |              | - 224<br>- 227             |
| **         | 55.         |                               | en M       | ithrib     | atise | en Oris  |              |                            |
| "          | 56.         |                               |            |            |       | rn sitt  |              | - 228                      |
| "          | 57.         |                               | 0 -        | _          |       |          | - '          | - 231                      |
| "          | ٠.,         |                               | -          |            |       | -,       | -            | - 234                      |

|                |                      |            |        |            |        |        |                 |       |    | Geile |
|----------------|----------------------|------------|--------|------------|--------|--------|-----------------|-------|----|-------|
| §. 58.         | Eafars gallischer Ri | rieg       | -      | -          | -      | -      | -               | 7     | -  | 237   |
| ,, 59.         | Bewegungen in Ro     | m,         | -      | -          | -      | -      | · <b>-</b>      | -     | -  | 239   |
| <b>,, 60.</b>  | 3weiter Bürgerfrie   |            | -      | -          | -      | -      | -               | -     | _  | 241   |
| ,, 61.         | Die Schlacht bei P   | harfali    | us     | -          |        | -      | -               | -     | -  | 245   |
| ,, <b>62</b> . | Cafar als Diktator   | -          | -      | -          | -      | -      | -               | -     | -  | 248   |
| , 63.          | M. Junius Brutus     | -          | -      | -          | -      | -      | -               | _     | _  | . 251 |
| , 64.          | Antonius. Octavia    | nus. S     | Bepidi | 18         | _      | -      | -               | -     | _  | 255   |
| , 65.          | Das zweite Triumy    | irat       | _      | , <b>-</b> | _      |        | _               | -     | _  | 258   |
| , 66.          | Die Schlachten bei   | Philip     | pi. 1  | Inter      | gang   | der S  | Repub           | liŧ   | -  | 259   |
| , 67.          | Regierung der Trit   |            |        |            |        |        |                 | -     |    | 261   |
| ٠              |                      | _          |        |            |        |        |                 |       |    | •     |
|                | , ,                  | itte       |        |            |        |        |                 |       |    |       |
|                | Allgemeine Betr      | achtui<br> | ngen   | ubei       | - Die  | gwei   | ite ID          | eriod | e. |       |
|                | •                    | rste       | s K    | ap         | itel.  |        |                 |       |    |       |
|                | 98 ürg               | erl        | id)    | e r        | 3 4 (  | t a r  | ı b.            |       |    |       |
|                | L S                  | Rult       | ur i   | übeı       | ba u   | v t.   |                 |       |    |       |
| . 1.           | Ueberblick           |            | _      | _          | ·_     | _      | _               | , _   | _  | 265   |
| 2.             | Griechische Kultur.  | Thre       | Grü    | nhe        | _      | _      | _               | _     | _  | 266   |
| 3.             |                      | -          | -      | -          | _      | _      | _               |       | _  | 268   |
| 4.             | Romische Kultur      | _          | _      | _          | _      | _      |                 | _ •   | _  | 270   |
|                | II. Staatsv          | orf a      | 6611   | n a 1      | ınh s  | n . a  | j o <b>r</b> 11 | 11.0  |    | 2.0   |
| 5,             | Persische Verfassung |            | -      |            | -      | ,, t y |                 | y.    |    | 271   |
| 6.             | Griechische Berfassu |            | _      | _          | _      | _      | ,_              | _     | _  | 274   |
| 7.             | Staatswirthschaft    | -          | _      | _          | _      | _      | _               | _     | _  | 277   |
| 8.             | Die macedonischen &  |            | _      | _          | _      | _ ′    | _               | _     | '_ | 278   |
| 9.             | Römische Berfassung  |            |        | na 21      | ir De  | mnfr   | atie            | _     | _  | 279   |
| 10.            | Beschränkung berfell |            | -      |            | ~      | -      | -               | _     | _  | 285   |
| 11.            | Magistrate -         | -          | _      | _          | - '    | -      | _               | _     | _  | 288   |
| 12.            | Beurtheilung -       | _          | _      | _          | _ :    | _      | _               | _     | _  | 292   |
| 13.            | Romisches Reich      | _          | _      | _          | _      | _ '    | _               | _     | _  | 294   |
|                | ,                    | Rri        | asn    | vese       | n.     |        |                 |       |    | ~~.   |
| 14.            | Perfifches Rriegemef |            | _      | <b>-</b> , | _      | _      | _               | _     | _  | 296   |
| 15.            | Griechisches -       | _          | _      | _          | _      | _      | _               | _     | _  | 297   |
| 16.            | Rarthagisches -      | _4,        | _      | _          | _      | _      | _               | _     | _  | 300   |
| 17.            | Romisches -          | _          | _      | _          | _      | -      | _               | _     |    | 301   |
|                |                      | efea       | e u    | nb (       | S it t | en.    |                 |       |    | UUI   |
| 18,            | Ueberhaupt -         | _          |        | _          |        | _      | _               | _     | ,_ | 305   |
| 19.            | Perfifche Gefeze     | -          | _      | _          | _      | _      | _               | _     | _  | 306   |
| 20.            | Griechische. Dorer 1 | ınd Ka     | nier   |            | _      | _      | _               | _     | _  | 308   |
| 21.            | Cheliche und hauslid |            |        | tiffe      | _      | _      | -               | _     | _  | 309   |
|                |                      | ,          |        | • • 11 •   |        |        |                 |       | _  | 000   |

|          |             |                       |                 |            |           |         |       |              |            | (          | Seite               |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|---------|-------|--------------|------------|------------|---------------------|
| ۶.       | 22.         | Lebensweise -         | -               | -          | -         | -       | -     | -            | -          | -          | 313                 |
| ,,       | 23.         | Sitten der Römer.     | Ueber           | haupt      |           | -       | -     | -            | -          | -          | 314                 |
| ,,       | 24.         | Hauswesen; Che; v     | äterlic         | the Ge     | walt      | - '     | -     | · <b>-</b>   |            | -          | 315                 |
| ,>       | <b>2</b> 5. | Sclavenrecht; Leben   |                 |            | -         | -       | -     | -            | -          | -          | 317                 |
|          |             | IV. Bölf              |                 |            |           | nd ş    | ) a n | deL          |            |            |                     |
| */       | 26.         | Ueberhaupt. Persisch  | er Ho           | indel      | - '       | -       | -     | -            | -          | -          | 318                 |
| "        | 27.         | Griechischer -        | -               | - '        | -         | -       | -     | -            | -          | -          | 319                 |
| **       | 28,         | Handelsrevolution t   | urch 9          | Hleran     | der I     | r. bei  | virft | -            | -          | -          | 322                 |
| **       | <b>2</b> 9. | Römischer Handel      | -               | -          | -         | -       | -     | -            | -          | -          | 324                 |
|          |             | 31                    | weit            | es R       | ap        | itel.   |       |              |            |            | -                   |
|          |             |                       | R e             | lig        | io        | n. '    | •     |              |            |            |                     |
| 6.       | 1.          | Ueberhaupt. Gelehrt   | enreli          | aiønen     | ì         | _       | _     | _            | _          | -          | 325                 |
| y•<br>'' | 2.          | Romische Religion     | _               | _          | _         | _       | _     | _            | _          | _          | 327                 |
| ,,       | 3.          | Romifche Priefterheri | ríchaft         | <b>-</b> . |           | -       | -     | _            | _          | _          | 389                 |
|          |             |                       | ritt            |            |           | : 4 . 1 |       | •            | -          |            |                     |
|          |             |                       |                 |            |           |         |       |              | •          |            |                     |
|          |             | Runst                 |                 |            |           |         |       |              |            | -          |                     |
|          |             | r 3111                | g e m (         | e in e     | r Ue      | ber.    | blic  | f.           |            |            |                     |
| §.       | 1.          | Griechische und Ro    | mische          | Bung       | je .      | -       | -     | -            | -          | -          | 331                 |
| ,,       | 2.          | Deffentliche Spiele   | -               | -          | -         | -       | -     | -            | -          | -          | 333                 |
| ,,       | 3.          | Schulen – -           | <b></b>         | -          | -         | -       | -     | -            | -          | -          | 335                 |
| "        | 4.          | Bibliotheten -        | -               | -          | -         | -       |       | -            | - '        | <b>-</b>   | 337                 |
|          |             | II. Shone R           |                 |            |           | tiff    | nsc   | haft         | e n.       |            |                     |
| "        | 5,          |                       | Ueber           | haupt      | - 、       | -       | -     | -,           | -          | -          | 338                 |
| "        | 6.          |                       |                 | -          | -         | -       | -     | -            | -          | -          | 341                 |
| "        | 7.          |                       | ` <b>-</b>      | -          | -         | -       |       |              | . <b>-</b> |            | 342                 |
| "        | 8.          |                       |                 | -          | -         | -       |       | -            | -          | -          | 344                 |
| "        | 9.          |                       | -               | . <b>-</b> | -         | -       | -     | -            |            | -          | 346                 |
| **       | 10.         | Beredsamkeit -        | <u>.</u> .      |            |           | -       | -     | -            | -          | -          | 5 <b>49</b>         |
|          |             | and their see !       |                 | Hift       | pri       | ₽.      |       |              |            |            | 352                 |
| 47       | 11.         | , , , ,               | 7               | -          | -         | -       | -     | -            | -          | -          | 35 <b>4</b>         |
| "        | 12.         |                       | -<br><b>.</b> . | -<br>      | -         | -       | - 90  | -<br>: c c - |            |            |                     |
|          |             | Mathematische         | uno             | 9991       | trai      | i i u   | F 205 | lile         | n i w      | ajı        | e n.<br>35 <b>6</b> |
| -        | 13.         |                       | -               | -          | -         | -       | -     | _            | _          | <b>-</b> / | 358                 |
| "        | 14.         |                       | v. V            | -<br>Kili  | -<br>[n=1 | hie     | _     | -            | -          | -          | 440                 |
| •        | 15.         |                       | -               | -          | -         | -       | _     | _            | _          | _          | 360                 |
| "        | 16.         |                       |                 | he Gd      | bule      | -       | _     | _            | -          | _          | 362                 |
| "        | 17.         | Eleatische. Sophiste  |                 |            |           | _       | _     | _            |            |            | 364                 |
| "        | 18.         | Schüler Gofrates.     |                 |            |           | ß       | _     | _            | _          | •          | 366                 |
| "        | 19.         | Stoische und Epiku    |                 |            |           | _       | _     | _            | _          | -          | 368                 |
| "        | ,           | Dy                    |                 |            |           |         |       |              |            |            |                     |

## Zweite Periode.

Bon der Gründung des Persischen Reiches bis zu bem Umsturz der romischen Republik.

ober: von Cyrus bis Auguftus.

b. i. vom J. d. 2B. 3425 bis 3953.

### Erfter Abschnitt.

Allgemeiner Blid auf diese Periode.

### Erstes Rapitel.

Quellen.

Die dunkeln, abgeriffenen Erinnerungen der Kindheit verwandeln fich allmalig in das bestimmte, zusammenhangende Bewußtseyn des reiferen Altere. Ein helles Licht ift jest über ben größern Theil bes bitorifden Schauplazes ausgebreitet. Zwar auf Perfien, bas fich deich im Borbergrunde biefes Schauplages zeigt, liegt noch in vielen Stellen ein fdwer ju burchschauendes Dunkel; aber Griechenland, beffen Ruhm den persischen so weit überstralt, tritt feiner hauptgestalt mb seinen hauptschicksalen nach in völlig befriedigender Rlarheit bervor. Gine bedeutende Angabl von großentheils gleichzeitigen, ober boch burch folche belehrten, vortrefflichen Schriftstellern, bie uns bas Glud erhalten - wir werden unten dieselben naber betrachten - hat me in ben Stand gefegt, ben Charafter und die verschiedenen Phasen ber griechischen und ber barauf folgenden macebonischen Beriode, fowohl in Ansehung ber Hauptvollter als ber vielen andern mit ihnen in Berhaltniffen bes Rriegs ober bes Friedens stebenben Nationen nach den wichtigsten Zweigen ihres innern und aussern Zustandes mit Bestimmtheit und Deutlichkeit barzustellen.

Minder befriedigend sind die Quellen der romischen Geschichte. Ihre vorzüglichsten Schriftsteller lebten erst am Ende dieser zweiten, ober gar in der folgenden Periode, und es walten über die frühern Jahrhunderte Roms manche Zweisel und Dunkelheiten ob. Dennoch vermögen wir aus den vorhandenen Rachrichten ein ziemlich vollskändiges und zusammenhängendes Bild von dem allgemeinen Gang

feiner Schickfale, von ben Ursachen und Wegen, worauf es zur Weltherrschaft gelangte, und von ben Hauptmomenten seiner innern und auffern Berhaltnisse zu entwerfen.

Die Quellen für diesen Zeitraum beschränken sich übrigens nicht auf eigentliche Geschichtschreiber. Schriftsteller aller Art geben und historischen Unterricht, und es gesellt sich zu ihnen noch eine reiche Menge von Inschriften und Monumenten, Gebäuden und Bautrümmern, von Produkten vieler Zweige der Kunst, Münzen, Gemmen u. s. w. Selbst die Stimme der Ueberlieferung ist noch nicht verhallt, und aus ihr, wie aus noch lebenden Sprachen, Sitten, Meinungen zc. mögen wir manche Aufklärung zum Berständniß und zur Berichtigung der alten Geschichtschreiber entnehmen.

Unter biesen Historikern mussen wir hier als allgemeiner Quellen — benn die besondern werden wir, jede an ihrer Stelle, weiter unten anführen — vorzüglich Herodot's, Polybius, und Diodor's von Sicilien genauere Erwähnung thun. Zwar haben wir ihre Namen schon unter den Quellen des vorigen Zeitraums genannt (I. B. S. 129.), aber sie gehören vorzugsweise diesem zweiten an, und wiewohl Griechen durch Herfunft und Sprache, erstreckt doch ihre Forschung sich weit über die griechische, und duf die ganze damalige historische Welt.

Den Ramen Berodot's (von halitarnaffus) wird fein Freund ber Geschichte anders als mit Dank und Berehrung nennen. Dhne ihn - benn auch die Spatern haben meift aus ihm geschopft, ober blos Fragmente geliefert - wurde mit Ausnahme besjenigen , mas die Sebraer von sich und ihren Nachbarn ergablen, ein undurchbringliches Dunkel über ber Geschichte ber wichtigften Bolfer ber Bormelt liegen; und die Sistoriographie selbst mare ohne bas große von ihm aufgestellte Rufter noch lange in ihrer Rindheit geblieben. 3mar gab es vor ihm schon Geschichtschreiber von einzelnen Stadten und Bolfern und Begebenheiten: Er nahm ber erfte ben Schwung zur Ueberschauung und Darstellung ber gesammten historischen Belt. Much find feine Borganger verloren; herobot's Bucher bat une bas Blud - ein gang unschagbarer Bewinn - erhalten. Es find berfelben neun. Jedes führt den Ramen einer Dufe, und ift bes Ramens wurdig. Als er fie ju Dlympia vor ber großen Berfammlung ber Gricchen, und ju Athen bei ben panathenaifchen Reften offentlich ablas 1), arnotete er die gerechte Bewunderung der entzückten horer. Dennoch zwang ihn bald nachher die undankbare Stadt, zu Thurii in Großgriechenland eine Freistatte zu suchen, allwo er beim Ausbruch bes velovonnesischen Krieges starb.

In die Haupthandlung seiner Geschichte — die Erzählung ber zwischen Europa und Afia geführten Kriege — hat Berodot mit umachahmlicher Runft und auf die ungezwungenfte Beise ben ganzen Reichthum ber historischen und geographischen Runde seiner und ber frubern Zeiten verwebt, als Ginleitung ober als Darftellung ber nabern und entferntern Anlaffe, als Schilderung bes Schaus plazes, ober ale naturlich fich barbietenbe balb anmuthige, balb rubrende, bald erschutternde Episode. Auf den vieljahrigen Reis fen, welche er - in allen griechischen Meeren und bis Babylon, ja bis an bie athiopische und scythische Grenze - gethan, hatte er fich jene ausgebreitete Renntniß ber Canber und Bolfer erworben, welche mir erft in ben neuesten Zeiten nach Berbienst schägen und bewundern lernten, feitdem bie lange verdunfelte Runde von ben Morgenlandern und zum Theil von Afrita unter uns wieder erwachte, und manche einst fur Marchen gehaltene Ungabe bes Baters ber Geschichte als ein mahres Faktum ber Ratur und als mabre, jum Theil noch bauernde, Menschenfitte barftellte.

Man hat mit Recht Herodot den Homer der Geschichte genannt. Einer wie der Andere hat genialisch sich eine eigene Bahn gebrochen und sie erfüllt; Jeder ein hohes — und in seiner Art noch unerreichtes Borbild. In Beiden das gleiche tiese Gemüth, derselbe religiöse Sinn, Beide voll edler Einfalt, Kraft und Anmuth, lebendig in Schilderung der Natur und des Menschen, und — dies leztere vorzüglich herodot — glühend für Vaterland und Freiheit. Sein Styl hat den Schwung des Epos nicht, aber in klarem und sanstem Fluß strömt seine (jonische) Rede dahin, und alle Kenner des Schönen sprechen nach, was Athenaus sagt. "O Javuasiwraros, xal usdlyngvs 'Hodooros". —

Dreihundert Jahre nach herodot schrieb Polybius von Megaslopolis (geb. 3780. gest. 3862) acht und dreißig Bucher ber

<sup>1)</sup> Um 3540 im 38. Jahre seines Alters. Doch walten hierüber, so wie Berodot's Geburts und Sterbejahr verschiedene Zweifel ob. S. Ger. Joh. Voss de Histor. gr.

allgemeinen Geschichte vom Anfang des zweiten punischen Rrieges bis jum Untergang bes macebonischen Reiches, welchen zwei andere Bucher, die summarische Ergablung ber frubern Begebenheiten von bem gallischen Brand an enthaltend, als Ginleitung vorangeben. Schon in feiner Beimath batte Polybius, des Pratore Enfortas Sobn . als Staatsmann und Relbberr bervorgeglangt : er mußte mit ben ausgezeichnetsten unter ben Achaern, beren Talente und Tugenden bie Romer icheuten, ale Geifel nach Italien manbern, ermarb fich allda die Achtung und das Bertrauen ber wichtigften Manner, murbe Scipio's bes Jungern Freund und Rathgeber, und vervolltommnete burch vielseitige Berbindungen und Reisen feine ausgebreitete Renntniß ber ganber und ber Geschafte. Dur Benigen mard ein fo vorzüglicher Beruf zum Geschichtschreiber; auch entspricht demfelben bas Wert, von welchem leiber nur bie erften funf Bucher und einige Fragmente ber Uebrigen auf uns gekommen. Ueber feinen Berth ift und mar gleich anfangs nur eine Stimme. Der große M. Brutus führte es ftets mit fich, und verfaßte felbst einen Auszug baraus. Grundlichkeit, ein weitsebender Blid, tiefes und rubiges Urtheil zeichnen Polybius vor ben Meiften aus; aber jene Rraft und Barme, welche bie Frucht ber Begeisterung und bes innigen Gefühles ift , hat er nicht. Es war ihm gegeben , die Difhandlung und ben Fall feines geliebten Baterlandes ju feben, und bennoch mit Gleichmuth von den Romern zu fprechen.

In dem Zeitalter des Cafar und Augustus blühte der unermidete Diodor (von Agyrium) in Sicilien. Eine dreißigjährige Arbeit — mit vielen Reisen und ortlichen Untersuchungen verbunden — wandte er auf die Berfassung seiner historischen Bibliothet, welche in vierzig Büchern die Geschichte aller Bolfer von dem grauesten Alterthum bis auf Casars gallischen Arieg umfaßte, und nach dem Urtheil der berühmtesten Richter die reichsten historischen Schäze enthielt. Aber gerade die interessantesten Theile derselben, und welche wegen des Abgangs anderer Quellen am meisten belehrend seyn würden (das 6te Buch bis zum 10ten, oder die Geschichte vom Falle Troja's dis auf Xerres, und das 21ste die zum 40sten, von der Schlacht bei Ipsus bis auf Casar), sind verloren gegangen. Die übrig gebliebenen haben theils die Fabeln der Borwelt, theils einen von andern Geschichtschreibern schon beleuchteten Zeitraum zum



Gegenstand. Gleichwohl verdanken wir ihm manche schäzbare Kenntniß; und er mag allerdings — wie schon aus dem Zwecke seines Werkes, aus dessen Anlage und Diction erhellt — zwar nicht den Ruhm der Genialität, wohl aber jenen eines verdienstvollen Sammlers ansprechen.

Sein Zeitgenoffe war Erogus Pompejus, welcher in vier und vierzig Buchern die Geschichten der alten Bolfer, vorzüglich aber jene bes mace don isch en Reiches, und weiter die Begebenheiten bis auf Augustus beschrieben. Bei mehrern alten Schriftstellern wird seiner mit Ruhm gedacht; aber es ist blos noch der Auszug vorhanden, welchen spater Justinus (um 160 n. Chr.) aus seinem Werke gemacht. Bon diesem durftigen Auszuge, so wie von den wenigen Fragmenten der von Ricolaus Damasc. (um 3950) geschriebenen Universalhistorie mag eine Flüchtige Anzeige genügen.

Beiter haben wir keinen universalhistorischen Schriftsteller für die vorliegende Periode zu nennen. Zwar gab es noch welche, aber ihre Berke sind verloren, und die spätern Chronographen (von den vorzäglichsten derselben wird an einem andern Orte die Rede seyn) binnen eher Hilfsmittel als Quellen heißen. Bas also die allgemeine Geschichte noch sonst zur Bervollständigung ihrer Gemälde bedarf, das muß sie aus den speciellen Quellen der einzelnen Bolksgeschichten schöpfen.

Indessen können wir noch als allgemeine Quellen, weil sie sich namlich auf kein einzelnes Bolk beschränken, Aristoteles Schriften (um 3660), Balerius Maximus merkwürdige Reden und Thaten (n. Chr. 30), E. Plintus des Aeltern Naturbistorie (um 60), die Werke Plutarch's (um 120), Aulus Gellius attische Nächte (um 130), Athenaus Tischreben (um 200), El. Aelianus vermischte Geschichten (um 222) u. a. betrachten. Ihrer Aller wird später eine genauere Erwähnung selchehen. Sie sind insgesammt (mit Ausnahme des Aristoteles) auch für die folgende Periode lehrreich.

# Zweites Kapitel. Chronologie.

Auch in dieser Periode, vorzüglich in ihrer ersten Salfte, herrscht mich unauflösliche Berwirrung. Die Hauptgrunde bavon — beren

wir schon in ber Ginleitung (B. I. [G. 54.]) ermahnt haben beziehen fich zwar meift auf ben erften Zeitraum; aber fie wirken nothwendig auf den zweiten fort, wenn man nicht burch die Bahlung von Chrifti Geburt rudmarts ihnen ausweicht, ober burch ben Leitfaben eines conventionell angenommenen Spitems fich aus bem Labyrinthe hilft. Bu den Schwierigkeiten, Die aus der erften Periode berruhren, gefellen fich aber noch viele, die der zweiten eigenthumlich angeboren, und abermals theils in bem Widerspruch zwischen ben beiligen und Profanscribenten, theils in ber Mannigfaltigfeit ber Meren, der Unrichtigkeit der Sahrberechnung und der Unachtsamkeit ber griechischen Geschichtschreiber liegen. Jedoch fommen jest teine Abweichungen von ganzen Jahrhunderten (oder gar Jahrtausenden) wie in ber ersten Periode, sondern blos von wenigen Sabren, oder gar nur von Theilen berfelben ober Jahrezeiten vor, und fur ben bobern historischen 3med ist hinreichende Belle vorhanden. Inde besondere gebuhrt ben romisch en Geschichtschreibern bas Lob be chronologischen Genauigkeit, und, ba sie nach einer Aere - vot Erbauung Roms - gablten , und bie einzelnen Jahre meift burd die Anführung der regierenden Consuln bestimmten, fo mar bi Uebereinstimmung leichter. Gleichwohl ftogen wir auf vielfaltig 3meifel, und ungeachtet die Folgen der Confuln (fasti Consulares) als die Bafis ber romischen Chronologie, von vielen grundgelehrta Mannern fleißig bearbeitet , und sowohl aus Schriftstellern als au Inschriften (befondere ben berühmten fastis Capitolinis) mit größtd Sorgfalt zusammengetragen worden; fo bleibt doch den Freunde ber hochsten Genauigfeit noch vieles zu munschen übrig.

Um das Zeitverhaltniß der Hauptbegebenheiten dieses zweites Zeitraums dem Gedachtniß geläufig zu machen, dazu mag nebenstehende Tabelle dienen. (S. Tabelle.)

### Drittes Kapitel.

Schauplag ber Begebenheiten.

Alle Lander, welche im vorigen Zeitraum den Blick des Geschichts forschers auf sich zogen, bleiben auch in diesem zweiten merkwürdig, jedoch nicht insgesammt in demselben Grade. Die Bereinigung vieler Gebiete zu ungeheuren Beltreichen vermindert die Wichtigkeit der

| Perfer.                                        |                                                        | Rulturgeschichte.                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cambyses.<br>Sfendadates.<br>Darius Systaspis. | •                                                      | Thales.<br>Pherecybes.<br>Pythagoras.                          |
| Artarerres L                                   |                                                        | Aeldhing.                                                      |
|                                                | Eprus. (30rol Cambyses. Sfendadates. Darius Hyftaspis. | Eprus. (30rol Cambyses. Sfendadates. Darius Hystaspis. pillus. |

|                       | i   |    |             |    |            | - |     |                                                                     | •            |
|-----------------------|-----|----|-------------|----|------------|---|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Julianisch, Kalender. | -   | (n | ara<br>Into |    | 3838       |   | ded | 2568<br>7468<br>0568<br>819<br>9468<br>2468<br>2668<br>1868<br>1868 | Jahrhundert. |
| ,                     | 1   |    | •.          | •  | •          | • | •   | 3926                                                                | હ્યુ         |
| Eicero.               | Qu  |    | •           | •  | •          | • | •   | 1268<br>1268<br>2028<br>3924                                        | Xte8         |
|                       |     |    | •           | ٠. | <i>,</i> . | • | •   | 8168                                                                |              |
|                       | ٠.  | :  | •           | •  | •          | • | :   | 3908                                                                |              |
|                       | 1 . |    |             |    |            |   |     | 9688                                                                |              |
| - `                   |     | :  | :           | ·  | •          | • | •   | 3895                                                                |              |
|                       |     |    | •           | •  | ••         | • | •   | £68£                                                                | 1            |

menschlichen Anlagen sowohl als der gesellschaftlichen Einrichtungen, war der Charafter der Kindheit oder des unmündigen Alters

| d. Sprien.                          | Römer.                                            | Rulturges chichte   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                     | Pprrhus befiegt.                                  |                     |
|                                     | L. Punisch. Krieg.                                |                     |
|                                     |                                                   | Tib. Coruncanus.    |
| <u>.</u>                            | Claudius Pulcher.                                 |                     |
| ut. Callin.<br>1m. Everg.<br>18 IL. |                                                   | :                   |
| • • •                               | Friede.                                           | Livius Andronifue.  |
| ofon.<br>: iody. M.                 | Hamilfar †.<br>Cisalpinien bezwungen.             | Q. Fab. Piftor.     |
| 11. — Ptolom.<br>Philop.            | IL Punischer Krieg.                               | ,                   |
| Raphia.                             | Cannă.                                            |                     |
|                                     | Metaurus.                                         | Archimedes.         |
| halā.                               | 3 a m a.<br>Flaminius.<br>Scipio Affat.           |                     |
| och. Epiph.                         |                                                   |                     |
| . Philom.                           | Hannibal +.                                       |                     |
|                                     | Paul Memil.<br>III. Punischer Rrieg.<br>Metellus. | Terentius († 3822.) |
|                                     | Karthago zerstört.<br>Mummius.                    |                     |
|                                     |                                                   | Polybius.           |
|                                     | Numantia.<br>Tib. Gracchus +.                     |                     |

nf fich zogen, bieiben and in vielem zweiten merrourig, t insgesammt in demselben Grade. Die Bereinigung vieler ungeheuren Weltreichen vermindert die Wichtigkeit der einzelnen Provinzen, aber das Schausviel wird um so imposanter, und die Uebersicht des in wenigere Hauptmassen zerfallenden Ganzen ist leichter: Gleichwohl erstreckt sich die Scene der Weltbegebenheiten viel weiter nach allen Richtungen als in der vorigen Periode. Auf manche känder, worüber noch blose Dammerung schwebte, fällt mun ein helles historisches Licht, und viele treten aus völliger Dunkelheit hervor. Aber vorzüglich erweitert sich die Scene in Westen, wo Italien, Hispanien, Gallien, und ein großer Theil von Nordafrika Schaupläze der wichtigsten Revolutionen werden, und selbst die brittischen Gelten und die Teutschen daran einen bedeutenden Antheil nehmen. Auch von Schthen und Indiern erschallt durch Handelsverkehr und Krieg eine etwas genauere Kunde, und die Länder zwischen dem Tigris und Indus ziehen, als der Siz großer auf einander folgender Reiche, unsere Blicke fortwährend aus sich.

Auf diesem großen Schauplaze des Volkergedränges sind einige wenige Nationen in dem Maße vorherrschend, daß neben ihnen alle andern fast zur Unbedeutsamkeit zurückweichen. Perser, Grieschen, Macedonier und Kömer sind diese Hauptnationen, welche den Gang der menschlichen Schicksale im Großen leiten, und in deren Geschichte jene aller andern Volker — selbst Parther und Karthagernicht ausgenommen — sich so natürlich versiechten, oder vergleichungsweise dagegen so sehr im Schatten stehen, daß sie kaum eine abgesonderte Behandlung verdienen, und füglicher als Episoden oder als Anhang zu jenen vier Hauptgeschichten erzählt werden.

### Viertes Kapitel.

Allgemeinfte Gestalt ber Welt.

L Charafter bes Zeitraums.

In der vorigen Periode mußten wir uns fast einzig mit Sagen begnügen, und selbst die eigentlichen Geschichten trugen durchaus das Gepräge des Wunderbaren und Märchenhaften an sich. Auch sonst, und vorzüglich in der kaum begonnenen Entwickelung aller menschlichen Anlagen sowohl als der gesellschaftlichen Einrichtungen, war der Charafter der Kindheit oder des unmündigen Alters

unferes Geschlechtes erkennbar. In diefer zweiten Periode ist jener bes reifern Junglinges und Mannesaltere vorberrichend. Deutliches Selbfibewußtfenn, bestimmtere, jufammenhangende Erinnerungen, und die mit Beharrlichkeit auf größere und bobere 3wecke gerichtete Rraft bezeichnen baffelbe. Jezt erst seben wir die burgerlichen Berfassungen eine Urt von Ronfifteng, freilich auf zweierlei Wegen, gewinnen. Denn es wird auf einer Seite ber Defpotismus, burch Aufrichtung von Weltreichen, konfolibirt; anderseits erhalt bie Freiheit burch unablässiges Streben und Nachhelfen eine festere Grundlage, wenigstens in fo ferne, bag man bie Mittel und Wege ju ihr ju gelangen erkennt, und nicht mehr aus Irrthum, wiewohl ofters aus Berfehrtheit und Leidenschaft, ihren Besig verschergt. Wenn fo im Innern die Ginrichtungen ber Bolfer mit mehr Ueberlegung und Ronfequenz getroffen werben, fo ift auch in außeren Berhaltniffen ber Charafter bes reifern Berftandes fichtbar. Richt mehr aus thierischer Raubluft und Mordgier und wildem Thatens brang, nicht mehr aus Rache, Eifersucht und andern blos leidenschaftlichen Untrieben jugendlicher Gemuther, werben Rriege geführt. Die Politif und planmafige herrsche ober Ruhmbegierde ents scheiben jegt im Rathe ber Fursten und Bolter über Rrieg, und diktiren den Frieden. So auch in allen andern Spharen des menscha lichen Birkens und Leibens. Der jugendliche Enthusiasmus, womit man fruber bie religiofen Ibeen umfaßt hatte, manbelt fich allmalig in kaltere Forschung um, und es wird die Religion politischen 3meden untergeordnet. Unter ben Runft en und Biffenfchaften find nur anfangs jene, bie der Imagination angehören, in vorgualicher Bluthe; fpater werben bie ernften Disciplinen vervolls fommnet. Der fittliche Buftand wird feiner und abgeschliffener, aber luxuribser; die Laster ber Robbeit werden durch jene ber Korruption verbrangt u. f. f. Jedoch versteht sich's von felbst, bag biefe allgemeine Charafteristif nur auf die im Borbergrunde bes welts historischen Schauplages stehenden Rationen past. Denn es gab allerdings auch im zweiten Zeitraum und gibt ja heut zu Tage noch viele einzelne Bolter, die noch in ber Rindesperiode fich befinden; aber von biefen konnen bei Entwerfung eines allgemeinen Umriffes bie Hauptzüge nicht genommen werden.

Das Innglinge : und Mannesalter ift jenes ber Rraft; unb

solden Stempel tragt auch Alles, was in der vorliegenden Periode auf bem großen Belttheater geubt wird. Machtige Reiche entfteben, theils ploglich burch gigantische Unftrengung , theils langfam burch , Beisheit und beharrlichen Muth. Rleine Staaten behaupten fich glorreich gegen die furchtbarfte Uebermacht, ober erliegen ruhmvoll im ungleichen Rampf. Rein anderes Zeitalter ift fo reich an Bundern ber Freiheites und Baterlandeliebe; feines fo reich an Weisen und helden. Aber schrecklich find auch bie Berwirrungen ber übel geleiteten Kraft, Kläglich die Auswüchse bes engherzigen Nationalstolzes und bes republikanischen Fanatismus. Wir treffen wohl noch mehr Frevel als Großthaten an, und mehr Berbrecher als helben. Bon ihnen allen, und von bem, mas fie fegnend und strafend wirkten, ist taum eine Spur mehr vorhanden; fie leben blos noch als warnenbe ober erhebende Beispiele. Aber mas ber Geift bes Menschen erfann, mas er schuf in Runft und Wiffenschaft, bas wirft fort auch in ben neuesten Zeiten. Sierin liegt ber eigentliche Stolz biefer haupts periode ber alten Welt. Wiewohl und bas Berhängniß aus ihr nur wenige Dentmale der Runft erhalten, fo reichen fie bin, als hobe Borbilder, bie emigen Gefeze bes Schonen ber fpateften Beit gu bewahren: und unermeflich ift ber Reichthum ber geretteten Schriften - weit mehrere gingen verloren - in allen Spharen ber Ertenntniß und Wiffenich aft. 3mar unfere Fortschritte find großer; aber wenn wir bedenken, wie durftig, mit den unfrigen verglichen, die hilfsmittel ber Alten, und wie auf fo wenige Bolfer beschrantt bei ihnen ber Konflift ber Geistesthätigkeit gewesen, so staunen wir billig ob der genialischen Kraft, die mit fo Benigem fo Bieles geleistet. Und noch weit Mehreres hatte fie vollbracht, maren nicht bie Pflegmutter alles Schönen und Guten, die Freiheit und Sitts lich feit, fruhe erlegen unter einreißender Tyrannei und Berderbniß. Auf bemselben Bege, wie fruber die Rultur, b. h. von Oft nach Beft, verbreitete fich biefe Korruption, und am Ende bes Zeitraums ift die historische Belt getheilt zwischen Barbarei und Entartung.

IL Gumme ber politifden Begebenheiten.

Eine große Revolution eröffnet die Periode. Das erste eigentliche Beltreich entsteht, und breitet seine Macht über weite Lauder von drei Erdtheilen aus. Bom Indus und Orus über ganz Mittels und Borberasien, und diesseits der Meerengen bis

gum boben Dlymp, in Afrifa bis gur libnichen Bufte gebot ber perfifche Großtonig. Ein Sieg hatte Cyrus bas mebifche, ein anderer das lydifche, ein britter das babylonifche Reich unterworfen. Das Schickfal schien biese großen Massen nur barum gebildet zu haben, bamit fie um fo leichter in eine noch größere zusammenfielen. Jezt war feine Macht mehr, die fich mit Perfien hatte vergleichen durfen. Jedes übermundene Bolf gab neue Mittel und Streitfrafte ber, um noch andere ju überwinden. Es fiel das ftolze Megnyten; Thrazien, Macedonien buldigten; Indien gitterte. Aber bie armen Sonthen, durch ihre Wildniffe gebeckt, trogten bem furchtbaren Reiche; und bas fleine Griechens land demuthigte, erschutterte, untergrub es. Der orientalifde Despotismus mit seinem traurigen Gefolge, Serail- und Satrapenregierung, hatte aus ihm einen Rolog auf thonernen Rugen gemacht. Der ungeheure, schlechtverbundene Staat, burch Emporung in ben Provinzen und 3mift im Ronigshaufe unablagig gerruttet, ohne anderes Erbaltungs . Pringip als ben Schreden, feinen eigenen Boltern meift eben fo verhaft als den Fremden - mußte zu Grunde geben burch langfame innere Auflofung, oder schnell zusammenfturzen burch einen energischen Angriff von außen. Das Berhängniß hatte bas legtere befchloffen. Der macebonifche Belb, Alexander, zerstorte ploglich bas mantende Reich.

Die Kriege gegen Persien waren das vorzüglichste Mittel zur Erhebung Griechen lands gewesen. Die gemeinschaftliche Gefahr hatte seine vielen Stämme zur engern Bereinigung gebracht, der glückliche Erfolg hatte ihr Selbstgefühl erhöht, und Nacheiserung einen allgemeinen Heldenmuth erzeugt. Frei im Innern, ruhmgekrönt und gesichert von außen, hätten sie ein glückliches und edles Bolk werden, und auf friedlichen Wegen durch Handel und Kolonien immerdar weiter sich ausbreiten mögen, wären sie einig unter sich, einfach in Bedürsniß und Sitte, und treu der Tugend, dem Palladium der Freiheit, geblieben. Oder hätten sie, weil solche Reinheit der Sitten und unaushörliche patriotische Selbstverläugnung sich schwer erhalten lassen, einen mäßigen Primat unter sich gegründet, die Wahrung des allgemeinen Interesse's, die Leitung der allgemeinen Kraft einer gesczlich organisirten Centralgewalt übertragen, sie wären zwar etwas weniger frei im Innern, aber nach außen um

fo furchtbarer geworden. Reines von beiden geschah. Der Primat, welchen Sparta merit und darauf Athen besagen, mar weber geseglich bestimmt noch burchgangig anerkannt, fraftlos fur's Allgemeine, tyrannisch auf Einzelne wirfend, verhaft, ein Bunder der Eifersucht, und die Quelle vermuftender Kriege. Bum zweitenmal schwang sich Sparta über ben Trummern ber athenischen Große zur herrschaft auf, und migbrauchte fie mehr als zuvor. Der allgemeine moblverdiente Saf, und Thebene durch amei Selben ploglich gebaute Macht, erniedrigten Sparta; aber nach Epaminondas Tod fant auch Theben gurud. Satte es ber perfischen Regierung nicht vollig an Beisheit und Rraft gefehlt, Griechenland, beffen Staaten, burch Leidenschaft blind, abwechselnd um ihren Beistand buhlten, mare bie Beute bes großen Ronigs geworben. Was biefer trag verfaumte, that eine kleine, benachbarte Macht, Macedonien, welche Griechenland ohne vielen Widerstand unterjochte und, mit bemfelben vereint, ein neues Beltreich ftiftete.

Bu folder Große hatte ber Geift und die Beharrlichkeit eines Rannes, Philipps II., den Grund gelegt; fein Sohn Ales rander baute fie auf, und nach beffen Tob ging fie in Erummer. Meranders Eroberungen - noch uber bas perfifche Reich, nach allen Beltgegenden reichten sie hinaus - hatten allerdings einen andern Charafter, als jene ber affatischen Hordenführer. Er zog aus, fich bie gange Erbe (im ftrengen Sinn bes Bortes) ju unterwerfen; aber nur - fo erflarte er feierlich, und verblendete Schriftsteller ruhmen's ihm nach - um fie gludlich ju machen. So lang er lebte, verfolgte er, über Trummern und Leichen wandelnd. biefes glanzende Ziel, und die Frucht feiner Siege mar - eine unbandige Soldaten despotie. Alle er starb, zerfiel das ungeheure Reich, bas feine andere Basis als ben herrschergeist bes Stiftere hatte; feine Feldherren riffen in wildem Rampf, jeder nach bem Maag feines soldatischen Berdienftes, die bluttriefenden Stude des Erbes an fich, und bald maren, außer mehrerern fleinern Staaten, die machtigern Reiche, Reumacebonien, Sprien, Megnpten und die wiedergebornen griechischen Bundesvepus bliten, neben einander in feindseliger Stellung ba. Die fortwährende Zwietracht biefer macedonischen Staaten, verbunden mit innerer

Berruttung, machte es ihren Reinden leicht, fie über'n Saufen gu werfen. Die friegerischen Partber eroberten alle ganber jenseits bes Euphrat, und mas westlich bieses Stromes in brei Belts theilen lag, murbe eine Beute ber Romer.

Rein anderes Reich, in alten und neuen Zeiten, ift bem Romifchen zu vergleichen. Mubfam hatte fich anfange bie Stadt bes Romulus ihrer fleinen feindseligen Rachbarn erwehrt, in schwerem und langwierigem Rampfe batte fie bie Berrichaft Italiens errungen; aber bann, ale biefe Grundlage gebaut, ale in zwei blutigen Kriegen die Macht Rarthago's, ber einzig noch furchte baren Rivalin, gebrochen war, schwang Rom sich auf Sturmesfügeln jur Beltgebieterin auf. Es ift nicht ichmer, theils in ber innern, burgerlichen und religiofen Berfaffung biefer herrischen Stadt, wodurch jener eigenthumliche Romergeift genahrt, und alle Rrafte ber Burger geweckt und benugt murben, theils in ihren Staatsmarimen, wornach Rrieg ihre erfte Runft und ihr ewiges Losungswort mar, bann in ihrer funftvollen, arglistigen, immer wachen Politik, vorzüglich aber in dem schlau geregelten Berhaltniß gu den Bestegten, welche man meift unter bem Ramen ber Bunbe & genoffen zu Werkzeugen von immer neuen Siegen zu machen verstand, endlich in ber innern und außern Lage aller Machte, mit benen Rom nach und nach in den Kampfplaz trat, die unmittelbaren Grunde einer bis auf unfere Tage gang beispiellofen Bergroßerung zu finden, welche alle Umgebungen bes weiten Mittelmeeres, bie schönsten, polfreichsten, tultivirteften gander ber brei alten Belttheile, und eigentlich fast Alles, mas damals befannt und zum großen welthistorischen Bolterspstem geborig mar, verschlang, und sonach bie Menschheit ber Willfur und ben Leibenschaften einer Stadts gemeinde ober ihrer Rottenführer unterwarf. Aber gerade in dem Zusammentreffen aller bieser innern und außern Umstände, welche bergestalt vorzubereiten nicht in menschlicher Kraft und Beisheit lag, besteht - mas wir Berhangnis beißen, Reinem Staat, nachdem Rom einmal fo furchtbar angewachsen, war mehr moglich, feine Gelbstftandigfeit zu behaupten. Mochte Macebonien bie Unklugheit feiner lezten Ronige, Sprien ben eitlen Dunkel feines Antiochus anklagen, Griechen land feine einheimische Zwies tracht, Rumidien bie Berbrechen feines Jugurtha, Megyp

ten endlich bie völlige Entartung bes Hofes und bes Bolfes als befordernde Urfache ihres Ruins beweinen: - mas half bagegen Dergamum der treu bemahrte Bund mit Rom? mas Dithris bat von Pontus sein unbeugsamer Muth? Bas nigte ben Karthagern ihre heroische Dahingebung? Bas ben Spaniern bie Rraft eines Biriathus, Rumantia's eble Berzweiflung, und die bartnacigste Bertheibigung vieler naturlich fester Lagen? - Ronnten bie tapfern Gallier bem Glud und bem Genie eines Cafar widerstehen ?? Es mar beschloffen von bes Geschickes Machten, bag Rom bas Saupt ber Belt, und bie Grunderin einer neuen Ordnung der Dinge werbe. Aber bie Boblthaten - Aufflarung und Civilisation - bie von ihm auf viele Bolter floffen, murben theuer burch Strome von Blut und Bernichtung ber Nationalitat ertauft; und Rom felbst murbe feiner herrschaft nicht frob. Je ausgebehnter ein Staat ift , befto energischer, besto concentrirter muß feine Regierung fenn. Die Gebieterin der Belt konnte schon als folche nicht Republik mehr bleiben. Inneres Berderbniß, Mangel bes Gleichgewichts ber Gewals ten, Uebermaag bes Privatreichthums, einzelne herrische Charattere u. f. w. beschleunigten den Untergang der Freiheit. Bon Fattionen fturmisch bewegt, burch langwierige Burgerfriege gerfleischt, von allen Schreckniffen ber Anarchie und ber Buth flegender Parteien beimgesucht, fand Rom julegt in ber schrankenlosen Macht eines Einzigen ein vergleichungsweises Glud. Mit ber Schlacht bei Actium erlosch auf lange Beit, in ben schönsten und wichtigsten Landern der Erde, ber Rame, ber Begriff ber Freiheit. -

Beit lebhafter, weit mannigfaltiger als im vorigen Zeitraum, mar jest ber Bolferverfehr. Aber, ben verbreiteten Sanbel abgerechnet, maren es meift feinbfelige Berbaltniffe, Die aus ben vermehrten Berührungspunkten entsprangen. Im Drient ift vielfältiger Bechsel ber herrschaft. Aber meift gibt blos bas Schwert, ohne Runfte der Politit, Die Entscheidung. Rur einzelne Regies rungen, und fpater ber Ginfluß Roms, machen Ausnahmen bavon. 3m Abendlande bagegen bleibt burch bie Menge ber Staaten, burch ihr regeres Leben, burch ihre tompligirteren Berhaltniffe, ber außern Politit nicht minder als ber innern ein weites Relb geoffnet. Die vielen griechisch en Republiten, neben einander in

ben mannigfaltigsten Lagen bestebend, von außern Reinden immerdar bedrobt und hiedurch genothigt, fich in Bundniffe ju fammeln, aber jebe ihr eigenes Intereffe behaltend, und gegen bie übrigen ftets eifersuchtig und machsam, welch ein Tummelplag ber ausübenden Staatstlugheit fur bie Griechen felbst, und fur ihre Reinde! Anch waren die Griechen, und fpater die Macedonier, allerbings in ber Politit vortreffliche Meister. Aber die kalten Borichriften berfelben, wiewohl man fie grundlich fannte, wurden haufig hintangesext aus Leidenschaft und Berblendung. Selten mar bies bei ben Romern ber Fall, beren Politit durchaus die feinfte, beharrlichfte. slegreichste, aber freilich auch die ungerechteste, rantevollste und verworfenste von allen war. Die Eroberung der Welt war noch mehr bas Werf bes Senats als ber legionen, und die romischen Unterhandler gefährlicher als die Felbherren. Da nun Rom auf feiner langen Laufbahn alle Stufen ber Schwache und Starte burchging , und mit den verschiedenartigsten Bolfern burch alle Ruancen ber Macht, bes Reichthums, ber Rultur und ber politischen Kenntnif. bald einzeln und bald in Saufen zu thun hatte: fo ist begreiflich. warum es faum eine Staatsverhandlung der hochverfeinten neuen und neuesten Zeit gibt, ju ber nicht in ber romischen Geschichte ein Borbild oder Seitenstud zu finden mare. Und fo find auch bie - größtentheils miflungenen - Plane und Kombinationen ber Reinde Roms, ihre oft unflugen, oft ungludlichen Bestrebungen. ihre Bereinzelung und beschrantte Gelbstfucht, ihr Mangel an Ronfequeng, Festigkeit und Busammenhalten, ein lehrreicher, warnender und erflarender Spiegel. -

# Zweiter Abschnitt.

Detaillirte Geschichte bes zweiten Zeitraums.

# Erstes Kapitel.

Geschichte ber Perfer. 1)

§. 1. Quellen.

Bon dem machtigen Bolf ber Perfer, welche das erfte mahrs

<sup>1)</sup> Ueber Geographie, Denkmäler und Geschichte der Perser haben geschrieben Bod, Berder, Tychsen, Grotefend, Bitte, Bagemann, Lichtenstein, Münter u. a.

haft große Weltreich stifteten, und über zwei hundert Jahre lang bie Schicffale ber halben , damals bekannten Erde bestimmten , find, außer den rathfelhaften Trummern von Perfepolis, feine einbeimischen Monumente mehr übrig. Biel haben fie freilich nicht gebaut, ihre Rraft mar großer im Berftoren; und Beifteswerte, welche langer bauern mogen als Pallaste und Tempel, konnten nicht mohl gedeiben, mo barbarischer Despotismus herrschte. Gleichmohl flogt es ernste Betrachtungen ein, ein fo großes und machtiges Bolf wie von der Erde weggewischt, und nur noch in durftigen Rachrichten feiner unbedeutenoften Stlaven und feiner Reinde leben ju feben. Die gerühmten Reicheannalen ober Staatsardive ber Perfer - eigentlich nur die Aufschreibung der koniglichen Reden und Befehle - find mit bem Reiche zu Grunde gegangen, und felbit die einheimische Sage ist bis auf wenige unbeutliche ober verfälschte laute verhallt. Denn offenbar tragt, mas fpatere mittelafiatifche Schriftsteller, wie Mofes von Chorene, Ferdufi, Mirtond und Rondemir von dem alten Perferreich ergablen, den Stempel ber Ungereimtheit und Dichtung. Wir mußten fo viel als nichts von ibm, wenn nicht Juben und Griechen, beibe vermöge ihrer Rationalverhaltniffe allerdings zu glaubwurbigen Führern geeignet, uns einige Nachrichten barüber erhalten hatten. Aber diese Rachrichten find leider unter einander verschieden und jum Theil widersprechend. Was Rebemias und Efra und ber Berfaffer bes Buches Efther ergablen, weicht febr von ben Berichten ber Griechen ab, und unter biefen felbst fommt feiner mit bem andern überein.

Aeschylos (als Berfasser bes historischen Drama's "die Verser"), einer der Marathon's chen Streiter, der vielgereiste Herodot, Ktesias, Leibarzt des persischen Königs Artarerres, Xenophon, Anführer beim hochberühmten Rückzug der Zehntausende, Arrian endlich, der aus den Schristen von Alexanderde, Arrian endlich, der aus den Schristen von Alexanders M. Begleitern seine Nachrichten zog, weichen vielssältig von einander ab, und sezen hiedurch, da sie insgesammt ihren persönlichen Eigenschaften und ihrem Standpunkt nach unser Zutrauen rechtsertigen, die Kritik in nicht geringe Berlegenheit. Wenn wir jedoch über kleinere Berschiedenheiten in Namen und Zeitzbestimmung hinausgehen, das, was eigentlich historisch ist, von

jenem, was seinem Ton und Zweck nach als Dichtung erscheint, sorgsältig absondern, hiebei die Analogie der Geschichte oder sonst bewährte Fakten zu Hilfe nehmen, und mehr nach einer allgemeinen Darstellung des Charakters, des Zustandes und der Berhältnisse des Perserreiches, als nach einer ängsklichen Genauigkeit des Details begierig sind, so mögen wir, aller gerügten Mängel der Quellen ungeachtet, nicht ohne Befriedigung bleiben. Hauptführer muß uns — so weit er reicht — Herodot senn Atesias würde ihm mit vollem Recht zur Seite stehen, wenn nicht seine aus den Reichstannalen geschöpften 23 Bücher persischer Geschichte bis auf wenige von Photius erhaltene Fragmente verloren wären. Xenophon und Arrian, auch Diodor und Justin mögen zur Ergänzung, bisweilen zur Berichtigung Herodot's, die Jüdischen Schriftssteller aber zur Darstellung des Berhältnisses der Perser gegen die Juden dienen.

S. 2. Das Land.

Destlich an ben schonen Gefilden von Gufiana, (mit Elimais) erhebt fich, in Guben vom perfifchen Meerbufen, in Often von Carmanien, in Rorden von bem weiten Mebien umarangt, bas land Derfis (Farfiftan). Gein Flacheninhalt mag bem von Stalien gleich fommen. Es ift von hohen, theils burren, theils weibenreichen Gebirgen erfüllt; nur gegen bas Meer läuft es aus in eine flache versengte Sandwuste. Ueber biesem Land ift ein fast beständiger heiterer himmel, (auch heißt Pars soviel als Lichtland, nach Tychfen) und eine, der hohen Lage entsprechende, frische, in ber Nordgegend fogar falte Luft. Der Boben, minder mafferarm als die meisten benachbarten gander, bringt fostliche Krüchte, Gras und Getreide hervor, und hat von jeher gesunde, fraftige Menschen beherbergt. Aber sie sind weniger zahlreich heute als ehebem, und minber emfig, feitbem Boroafter's bem Acterbau freundliche Lehre dem Schwert der Mossems wich. Daher ist Perfis jezt großentheils mufte, und bildet in feinem verödeten Zustand eine traurig harmonische Umgebung ber hehren Trummer pon Versepolis 1). Mehr als zweitausend Sahre find him

<sup>1)</sup> Tfcil Minar (vierzig Saulen) heißen jezt die Ruinen im neu perfischen Dialekt; Ifthakar war ihr Rame in der Saffanidifchen Zeit.

gegangen, seitbem Alexander im Weins und Siegesrausche die ehrwürdige Perserstadt zerkörte; aber ihre Trümmer mögen noch länger dauern als die neuesten Palläste. Da, wo an der Grenze der Sandregion die Gebirgskette anhebt, liegen, von zwei Armen derselben halb umschlossen, diese geheimnisvollen Ruinen. Aus mgeheuern Marmordlöcken wunderdar zusammengefügt, sieht man gigantische Treppen, Säulen, Mauern, Gemächer und Gräber in seltsamer Verdindung, theils noch stehend, theils zusammenzgestürzt, mit räthselhaften Thiergestalten vermischt, und die Wände sast durchaus bedeckt mit schwer zu deutenden Bildern, und mit Characteren einer längst verstorbenen Schrift

Aber weit über ihr heimathliches land, nach allen Weltgegenden bin, herrschten die Verfer; Mittel- und Border-Affen vom Indus bis jum Mittelmeer gehorchte ihrer Macht. Wir haben schon früher die westlich des Tigris gelegenen gander Rleinafiens, bann Sprien und Babylon, auch öftlich an biefem Strom Affprien und Debien betrachtet; noch muffen wir ber übrigen Provinzen bis jum Indus und Drus erwähnen. Was von biesen beiben Kluffen bis gum Tigris und gum indischen Dcean liegt, und in mittlern Zeiten Gran (im Gegenfag von Turan, nordlich am Drus) genannt wurde, hieß ben Griechen mit bemselben Namen Ariana (in ber Zendsprache Eriene). Außer ben schon genannten Provinzen umfaßte folches in Guben bie muften lander Rarmanien und Gebrofien, in Rorden am faspischen Meer Sprcania und baran grangend bas spaterhin furchtbare Parthia, in Mordosten und Often endlich die uralten Sandelslander Bactria und Sogbiana (biefes lextere noch jenseits bes Drus), Aria, Arachofia und Paropamifus, bas indische Grengland. Bei aller Berschiedenheit in Klima und Bros

<sup>1)</sup> Der sogenannten Reilschrift, um deren Erklärung sich vorzüglich Grotesend, Lichten stein und Tychsen nebst mehreren andern der obengenannten Schriststeller verdient gemacht haben. Aus diesen Erklärungen und aus andern Gründen geht hervor, das Persepolis — wahrscheinlich eines mit Pasargada — Lager der Perser — allerdings aus den ersten Zeiten des alten Perserreiches herrühre, ursprünglich das Hossager der persischen Könige, darauf ihre Todtenresischen und ein allgemeines Nationalheiligthum gewesen. (S. heeren Iden L. 335 ff.

v. Rotted Beid. 2r. 8b.

duften, die bei so weit ausgedehnten Ländern sich vermuthen läßt, ist bennoch, mit Ausnahme der Seefüsten, den meisten die hohe Lage, die trockene Luft, und Armuth an Wasser gemein.

S. 3. Evrus.

Ungeachtet ber Dunkelheit, die auf der Geschichte von Cyrus, bem Stifter bes Perferreiches, ruht, mogen wir erkennen, bag berfelbe von bem ebelften ber perfifchen Stamme, ben Pafaraaben, und gwar aus bem erlauchten Saufe ber Achameniben (man will biefen Ramen von bem gepriefenen Dichemfit ober Giamfid ableiten. f. Wahl Beschreibung b. pers. Reichs) entiproffen, und burch Talent und Glud bas Saupt ber Nation geworben fen. Bor ihm war dieselbe noch wenig berühmt gewesen; boch kannte man sie als ein tapferes, unverdorbenes Bolk, von einfältiger, naturgemäßer Sitte. Es hatte bie Soheit Affpriens und nachmals Mebiens erkennen muffen; gleichwohl lebte es, burch feine Berge und feinen Muth geschütt, in geringer Abhangigfeit, nach alter einheimischer Beife. Es war in zehn Stämme, brei ber Krieger, brei der Ackerleute, und vier der Hirten getheilt, und mochte 120,000 wehrbare Manner gablen. Cyrus (er hieß zuvor Mgrabatus, nahm aber, als er jum haupt aller Stamme fich ernennen ließ, von Rhor [bie Sonne] ben Ehrennamen Rhores - Eprus an) führte fie ploglich jum Sieg und jur herrschaft D. Bei Dafargaba fchlug er die Meder, in ben Gefilden von Sarbes bie Endier; Babylon nahm er burch Lift. Nichts widerstund ihm. In wenigen Jahren war Mittela fien und Borbera fien fein. Der aludliche Bordenführer verstund beffer ju fiegen, als einen Staat fünftlich einzurichten. Fast alle Maagregeln, die er nahm, bie Unterwürfigkeit der Bolker zu erhalten, tragen ein barbarisches Gepräge, wiewohl sie allerdings ben Umständen ber Eroberungen und bem Charafter seines so wie jenem ber besiegten Bolfer ents. sprachen. Wir werden folches anderswo naher beleuchten; bemerten wir noch, baß Cyrus mit feinen Pafargaben, abermals im Geist einer erobernben Romabenhorbe, bie weichern Sitten

ber Bestegten, vornemlich ber Deber 1), großentheils annahm, burch Einführung bes mebischen Sofceremoniels feinen Thron mit erhöhtem Glanz umgab, und durch die Begunstigung ber ma-Priefterkafte Boroaftere Lehre eine geficherte und erweiterte herrschaft gab. Der Freilaffung ber Juben aus ber babylonischen Gefangenschaft haben wir schon oben (B. I. S. 191) ermahnt. Die legte Scene feines lebens wird von Een o. phon und herobot fo widersprechend ale die erften ergahlt. Aber wer kann glauben, daß ber Würger ber Nationen, und ber um blutiger Triumphe willen bes Sohnes Erziehung vermahrlosete, bag ber Grunder einer schrankenlosen Despotie, unter Meugerungen fofratischer Beisheit und Tugend gestorben ? - Berobot's Rachrichten find eines Eroberers murdiger. Unerfattlich bes Ruhms und bes Raubes hatte Cyrus zulezt auch die fonthischen Bolfer jenfeits bes Jarartes befriegt. Aber für bie Daffageten Aritten ihre Wildnisse. Nachdem er unvorsichtig ins Innere ber Steppe gedrungen, ward Cyrus umzingelt, sammt seinem Beere erschlagen, und fein in Blut getauchtes haupt ber Spott eines Beibes 2).

## S. 4.

## Cambyfes und Pfeudofmerdes.

Noch immer schwoll ber Strom ber persischen Macht. Noch ging vor den Schaaren, welche Cyrus gebildet, der Schrecken einher; sie siegeten, weil sie gewohnt waren des Sieges. Cambyses, welcher dem Bater im Hauptreich gefolget — sein Bruder Smersdes sollte über Baktrien herrschen — brach in Aegypten ein. Der Anlaß kann und wenig kümmern: nie fehlt es daran dem Eroberer. Eine Schlacht — bei Pelusium — eine kurze Belagerung — von Memphis — und in Trümmern lag der Pharaonen Reich. Auch Ammonium in der libyschen Wisse, auch Aethiopien jenseits der todten Steppe gelegen, selbst Karsthago im fernen Abendland, sollten dem Perser gehorchen. Aber von den Heeren, die dahin zogen, begrub eines der Sand; das

<sup>1)</sup> Die Meder behaupteten unter den besiegten Bolfern fortwährend den erften Rang. Auch wurde das Reich gewöhnlich das Medoperfische genannt.
2) 3455.

zweite rieb der Hunger auf, und gegen Karthago versagte Tyrus seine Flotte. Cambyses erkannte betroffen, daß er nicht allmächtig sey, und wüthete jezt in Aegypten gegen Menschen und Götter. Freilich ist in dem Gemälde, welches von ihm Herodot nach den Erzählungen ägyptischer Priester entwirft, die Uebertreibung des Hasses sichtbar. Aber mit Recht haßten die Aegypter den fremben Tyrannen, der da kam, um ihnen die Selbstständigkeit zu rauben, und mit ihrem Heiligsten — wenn auch ein Stier es war — grausamen Spott zu treiben. Niemals erlosch dieser Haß, und Aegypten war, so lange das Perserreich währte, kast unabgebrochen der Schauplaz der Empörung.

Nadhem Cambyses seinen Bruber, seine Schwester und Gattin, viele treue Freunde und Diener (mitunter auch Schurken, doch selbst diese auf thrannische Beise) getödtet hatte — seine Buth gränzte an Wahnsinn — so entspann sich gegen ihn eine gefährliche Verschwörung. Die Magier standen an deren Spize, entweder um ein medisches Haus (nach heeren's Versmuthung) oder einen aus ihrer eigenen Mitte auf den Thron zu bringen. Sfendadates, eines vornehmen Magiers Bruber, gab sich, wie Herodot erzählt, für Smerdes aus — als sey er der hinrichtung glücklich entronnen — und erhielt, weil man den König haßte, zahlreichen Anhang.

Cambyfes, auf bem Bug gegen ihn, stürzte unversehens in sein eigenes Schwert. Die Perser hulbigten bem Betrüger 1).

Aber bald ermannten sie sich zur Rache. Wie hätten die stolzen Pasargaben, die Sieger der Meder, der Herrschaft entsagen sollen? Sieden persische Große konspirirten gegen den König und ermordeten ihn 2). Nach einer merkwürdigen Berathschlagung über die künstige Form des Reiches, wo die Regierung der Stammeshäupter und selbst die eines ganzen auserlesenen Stammes zur Sprache kam, wurde gleichwohl die Alleinherrschaft beliebt, und die Person des Monarchen durch's Loos bestimmt. Es traf den Darius (bei den Persern Darab), aus dem Geschlecht der Achanen iden, des Hystaspes (Gustasp) Sohn und Statthalter in Persen. Die Uedrigen unterwarfen sich; und wer

wollte nicht'(so lange die Bölfer als Heer den behandelt werben, bem Eigenthumbrecht eines Herrn versallen) den Wunsch eines menschenfreundlichen Schriftstellers (Robertson. hist. of ancient Greece) unterschreiben: o! daß doch alle Thronstreitigkeiten auf solch unblutige Weise geschlichtet wurden? —

S. 5.

#### Darius Snftaspis.

Darius I. rechtfertigte die Entscheidung seines guten Gluck, ober seiner Lift, durch eine weise und fraftvolle Berwaltung. Unter ihm erst bekam bas Reich eine eigentliche Organisation, indem er es in zwanzig Satrapien eintheilte, bie Tribute genauer bestimmte, burgerliche und militarische Gewalten ernannte, und, wozu zwar schon Cyrus ben Grund gelegt, eine regelmäßige Rommunikation der Provinzen mit dem hoflager burch - fogenannte - Po ft en erhielt. Freilich murbe auch unter ihm die Gerailregierung, mit allem Berberbnif, mas fie für hof und Bolf mit fich führt, vollfommener ausgebilbet, und bie Ration burch Stlaverei und Beichlichfeit entnervt. Aber nach ben Umftanden und Berhaltniffen, worin die Perfer sich damals befanden, nach ihrem Charafter und jenem ber besiegten Bolfer, nach bem allgemeinen Berhängniß affatischer Reiche konnte solches nicht ausbleiben. Auch waren, so lange Darius herrschte, die Folgen des Grundübels noch wenig sichtbar. Er bezwang mit fartem Urm bas rebellirenbe Babylon und Barca, eroberte bie inbifchen Grenglanber, bie er guvor burch Stylar von Carnanda hatte ausfundschaften laffen, und legte ihnen einen Tribut von 360 Talenten auf. Minder glücklich befriegte er zwar die europäischen Schthen zwischen bem Don und ber Donau - ihr kand ftritt für fie - aber auf demfelben Bug unterwarf er fich Thracien und Maces bonien. Jezt herrschte er gewaltig in brei Welttheilen, bas Perferreich ftund auf feiner bochften Sobe. Gin wenig machtiges Bolt, flein an Bahl, aber ftart burch Geift und Muth, fturgte es, und Darius felbst begann ben Krieg, ber die Grundfesten seines Thrones erschüttern follte.

Schon Cyrus hatte die griechischen Rolonien in Rleins afien, theils als Zubehörde des lydischen Reiche, theils als

eigene Eroberung, an fich gebracht. Aber biefe bluhenben Stabte verloren bas Andenken ihres Urfprungs und den Freiheitsbrang ber Griechen nicht. Bon Miletus, bem Saupte Joniens, brach, als des Darius Unternehmen gegen die Schthen gescheitert mar, auf Spftiaus Anstiften, eine weit um fich greifende Emporung ans, welche nach aufangs gludlichem Erfolge - bie Emporer hatten fogar Sarbes, ben Sig bes Satrapen, verbrannt - mit ber Bessegung aller Städte und der Zerstörung von Miletus sich enbete. Die Unterftugung, welche Uthen - erbittert über ben Schug, welchen ber vertriebene Sippias bei bem Satrapen Artaphernes gefunden - und bas fleine Eretria Euboa den Joniern geleistet, gab Darius einen willfommenen Unlag zum Angriff auf Griechenland. Aber auch ohne benfelben wurde ber "König ber Konige, ber Nachkomme bes Welts regierers Dichemschid" (so nannte sich Darius nach ben perfes politanischen Inschriften), und ber schon herr von Thracien und Macedonien war, wohl auch nach dem schönen und wohls gelegenen Griechenlande gestrebt haben. Jedoch, nach bem allein gu urtheilen, was in ber That gefchah, und nicht nach jenem, was etwa batte tommen fonnen, muffen wir gesteben, bag Darius jum Kriege schwer gereigt, und daß die Dighandlung ber persischen Herolbe, bie jur Genugthuung Erbe und Wasser, b. h. Unterwerfung, begehrten, und bann mit graufamem Sohn in Gruben und Brunnen geworfen wurden, abermal ein vermeffener Frevel war. Wir werben in ber griechischen Geschichte seben, welches ungludliche Loos die Heere traf, die der Konig, zuerst unter Mardonius, und barauf unter Datis und Artaphernes - bas lezte unter Begleitung bes hippias, welcher eigentlich bie Seele ber Unternehmung mar - gegen Griechenland fandte. Besiegt durch die Waffen überwand Darius feine Reinde burch Großmuth. Die edle Behandlung ber gefangenen Eretrier, welche er wohl als Sühnopfer für seine Herolde und für Sarbes hatte schlachten mogen, verrath eine Bergenegute, die an einem Despoten und Krieger Bewunderung verdient, und beren fein Griech e bamale mare fahig gewesen. Darius hoffte burch erneuten Rrieg eine rühmlichere Rache zu nehmen, und ftarb mahrend ber langwierigen Borbereitung.

#### **9.** 6.

Zerres. Artarerres Longim. Darius Rothus.

Sein Sohn Xerres feste bie Ruftungen fort. Richt nur bie Der fer und die koniglichen Miethtruppen - alle unterworfenen Biller follten in diesem zur Rationalangelegenheit erflarten Kriege streiten. Wenn wir nun die Ausbehnung bes Reiches, die Schwierigkeit ber Bersammlung, bes Marsches und ber Bers pfligung fo ungeheurer Beerschaaren, ober eigentlich so vieler Bolfer (weil die meisten nach Nomadensitte mit ihren Kamilien in Rrieg gogen) und bie Bielfaltigfeit ber Unstalten bedenten, welche dies Alles erheischte; so werden wir leicht begreifen, bag hieu mehrere Jahre erforderlich waren. Wenn wir ferner die hunnischen, mongolischen, tartarischen Büge, ober bie endlosen Schaaren ber Rreugbruber ermagen; so werben wir zwar die 5,283,220 Röpfe, die Herodot aufzählt - mag er jene Musterung aus einer persischen Urtunde genommen haben; ihr Berfasser hat orientalisch geprahlt — für Uebertreibung erklären; aber mir werben gerne annehmen, bag Xerres Beer gahlreich genug mar, um Griechenland zu überschwemmen, und gang Europa Unterwerfung zu brohen.

Aber mas ift bie Maffe ohne ben befeelenden Geift? - Berres, wiewohl aus den Berichten über ihn der griechische Nationalhaß beutlich hervorgeht, und einige ben Geschichtschreibern, fo zu fagen, entwischte Büge einen gang anbern Charafter burchschimmern laffen (ich rechne hieher die Antwort, die er ben spartanischen Enthusiasten Sperthias und Bulis gab, die menschlichen Thranen, die er beim Ueberblick feiner zahllosen Schaaren vergoß u. f. w.), Xerres war bennoch ber Kührung eines folchen Beeres nicht gewachsen. leichter mar es, bie griechischen Streiter, Die von einem . Intereffe burchbrungen, von einer Begeisterung entflammt waren, ju einem gedrängten, wie von einer Seele bewegten Schlachts haufen zu ordnen, als die perfischen Myriaden, die, von drei Belttheilen zusammengetrieben, in hundert Bungen sprachen, keinen Theil nahmen am Gegenstand bes Streits, fogar beffen Ursache nicht fannten. Daher, je größer die Maffe, besto schrecklicher die Bermirrung, besto unheilbarer bas Diggeschick, besto vollständiger

ber Ruin. Die persische Heeresmacht, selbst wo die Uebergahl siegte, burch die Großthaten ihrer Feinde gedemüthigt, und wo sie besiegt ward - es geschah solches in ben haupttreffen zu Waffer und zu Land - aufs fürchterlichste hingewürgt, wich auf immer aus Gries chenland und Europa. Auch ihre Berbundeten, die Rarthas ger, hatten ein ähnliches Schickfal auf Sicilien erfahren: und so mar die gange Unternehmung, die mit einem bis dahin unerhören Aufwand von Rraften veranstaltet worden, auf die schmählichte Weise verunglückt. Die moralische Wirkung dieser Riederlagen mar noch schlimmer als ber wirkliche Berluft. Leicht hatte Uffen bie Menschen, die Schaze und die Schiffe ersezen konnen, die bei Salamis, Plataa und Myfale verloren gingen; aber bie Griechen hatten ihre Kräfte kennen gelernt, und der Welt war das Geheimniß der perfischen Schwäche verrathen. Jene fochten hinfort mit der Ueberlegenheit eines stolzen Gelbstbewußtseyns; die Perfer wurden durch demuthige Erinnerung niedergedrückt. Der Ronig felbst entsagte ben Krieges und Staatsgeschäften, und suchte ben Unmuth über seine gescheiterten Plane durch Sinnengenuß zu ersticken. Bon Xerres an erscheint die eigentliche Serailregierung in ihrer ganzen Erbarmlichfeit. Der Ronig ein Stlave ber Gunuchen und Weiber, gegen seine Großen, seine Bermandten, seine eigenen Göhne migtrauisch und grausam, entfremdet dem Bolf durch trauriges Gepränge, und bei allem Schimmer ber unbeschränkten Macht an Lebensfreude verarmt. Der hof von elenden Leidenschaften und dunkler Rabale gerrüttet, die Provingen durch beffen Berschwenbung erschöpft, von geizigen Satrapen geplündert, von aufrühres rischen Statthaltern verheeret, und das gange Reich in hilfloser Schwäche.

Als Xerres nach zwanzigjähriger Herrschaft burch Artabanus, ben Hauptmann seiner Leibwache, erschlagen worden 1), sezte bes Königs zweiter Sohn, Artarerres I. Longimanus (Ahas verus?), durch Hinrichtung des Verusters, aber auch durch jene seiner eigenen Brüder, auf dem Throne sich sest. Der cimonische Friede 2), wodurch nach einundfünfzigjährigem Kampse die Griechen nebst andern glorreichen Bedingnissen die Befreiung ihrer Brüder in

Kleinasien und auf den Inseln erhielten, war ein demuthiges Eingeständniß von Persiens Schwäche. Nur eine Hoffnung blied dem Reiche, welches den Waffenruhm und das Selbstvertrauen verloren — die Uneinigkeit seiner Feinde. Schon singen die innern Fehden der Griechen an, aufgeregt zum Theil und unterhalten durch die Perser, welche hier allerdings eine richtige Politik, nur nicht standhaft und konsequent genug, befolgten; und es sah Artasreres selbst noch den Ausbruch, und fachte an die Flamme des peloponnesischen Krieges.

Sie wuthete fort unter ber gangen Regierung Darius II. (Nothus) 1). Auch er mar über die Leichen zweier Brüder (von benen ber Zweite ben Ersten, und Darius ben Zweiten getöbtet) jum Throne gelangt. Er schloß mit Sparta ein Bundniß gegett Athen, und fah ben Kall biefer Stadt, welche die Sieger ber Perfer, Miltiabes, Themiftofles und Cimon gezeuget. Innere Zerrüttung und fast unaufhörliche Satrapenfriege hinderten ben Ronig, bas Elend ber Griechen vollständiger zu nuzen; und fo tief fank ber foldatische Geist in dem Reiche bes Cyrus, daß nunmehr griechische Miethtruppen den Kern der persischen Armeen bildeten. Daher geschah, baß felbst die feigen Megnptier bas Joch abwarfen, und ber Macht bes großen Königs trozten. Sie hatten schon früher, nach der Schlacht bei Marathon, und bann wieder unter Artarerres I., sich emport, waren jeboch beidemal bezwungen worden; jezt erhielten sie sich bis auf den wilben Och us unter eigenen Königen, bie nur bem Schein nach bie persische Soheit erkannten.

# s. 7.

#### Artarerres Mnemon und Ocus.

Unter Artaxerres II. und III. (Mnemon und Ochus) gibt bas Reich wieder einige Blicke der Macht von sich. Die Regierung Mnemon's 2), bessen Gaben gerühmt werden, trübten die Ränke der grausamen Parysatis, der Königin Mutter, die für den jüngern Sohn, Cyrus, eine leidenschaftliche Borliebe hegte.

<sup>1) 3500.</sup> 

Cyrus, von bem unvorsichtigen Artaxerres in ber schon burch ben Bater erhaltenen Burde eines Satrapen und Befehlshabers ber Truppen in Rleinafien bestätigt, erhob die Kahne gefährlichen Aufruhrs, und brang mit einem ftarten heer - beffen Kern in 13,000 Grieden unter bem Spartaner Rleardus bestund bis nach Cunara in Mefopotamien. hier fand Chrus im Schlachtgetummel ben Tob von bes Brubers Sand. Sein Seer gerstäubte, ober ging zu Artarerres über; nur die Griechen (gehntaufend gahlte noch ihr Schlachthaufe) blieben unbesiegt, und fehrten, wiewohl ihre Feldherren burch Berrath gefallen, unter neugewählten Rührern, worunter ber vortreffliche Xenophon, im Angesicht ber persischen Myriaden, burch einen erstaunenswürbigen Zug aus dem Herzen des Verserreiches, mehrere hundert Meilen weit, durch feindseliges meist unbefanntes Land, ohne Unterlaß mit allen Bebrängniffen ber Natur und bes Krieges fampfend, nach dem Sellespont zurück.

Diese Borgange erregten die Erbitterung beider Nationen aufs Reue. Mit Recht mochte fich Artarerres über die Silfe beschweren, welche die Griechen seinem rebellischen Bruder geleistet; bagegen hatten biefe ihre ermordeten Keldherren zu rächen, und wurden burch die Großthaten der Zehntausende mit erhöhtem Selbstvertrauen erfüllt. Auch führten bie Spartaner - bamale bie anführende Macht in Griechenland - ben erneuten Krieg mit überlegener Starte. Sie griffen bas Perferreich an, und Dercyllibas, und nach ihm der große Agefilaus, machten in Rleinaffen fo schnelle Eroberungen, daß ber Schrecken ihrer Waffen bis nach Sufa drang. Die Wege nach Großafien waren burch Xenophon's Rudzug ben Griechen befannter worden; fein persiches heer mochte ihrem Angriff ftehen, und vielleicht murde Agefilaus ichon jezt gethan haben, mas zwei Menschenalter spater Alexans ber vollbrachte, hatte nicht für Artarerres die einheimische Zwie tracht feiner Feinde gestritten. Der Spartaner herrschaft mar verhaßt in Griechenland und haffenswerth; noch bluteten alle Wunden, bie fie ben Athenern geschlagen; man sehnte sich nach ber Geles genheit, bas Joch abzuschütteln, und bie 50 Talente, die Artaxerres jur Beforderung ber Sache an die migvergnügten Staaten fandte, mochten amar ale Gubfibie willfommen fenn, aber fie maren nicht

bie Urfache bes Kriegs, ber sich jezt gegen Sparta erhob. In biefem Rriege arnbteten ber Uthenienfer Ronon, als perfifcher Abmiral, jur See, und Agefilaus, ber fein heer zurud aus Rleinasien nach Griechenland geführt hatte, zu Lande (bei Roro. nea) die vorzüglichsten Lorbeeren; aber fo febr jog Sparta die einheimische Herrschaft dem auswärtigen Sieg, die Tyrannei bem Ruhme vor, daß es burch Untalcibasteinen übereilten Frieden mit ben Perfern schloß 1), wodurch biefen die griechischen Kolonien in Rleinaffen, die 62 Jahre guvor ber cimonische Kriebe befreit hatte, nebst mehreren Infeln, und felbst bas große Cypern, neuerbinge unterworfen, die europaisch en Griechen aber - wenn gleich bem Ramen nach frei - ber herrschaft Sparta's überlaffen murben. Diefem schandlichen Frieden traten bie meiften griechischen Staaten bei, und Artarerres mar so vollkommen vergnügt mit seinen errungenen Bortheilen, daß er in den Rriegen, die bald nachher gegen Sparta — auch ohne persische Dariker von Reuem ausbrachen, die Rolle des Friedensstifters übernahm. Seine lexten Regierungefahre murben burch verschiedene Unfalle, vorzüglich aber burch häuslichen Rummer, getrübt. Sundert und funfzehn Göhne hatte er von feinen gahlreichen Beibern und Rebeweibern. Fünfzig berfelben verschworen sich gegen des Batere Leben. Einige brachten einander vor feinen Augen um. Artarerred ftarb aus Gram.

Artarerres III., Ochus, folgte ihm, ein Wüthrich ohne Gleichen 2). Seine vielen Brüder, seine Berwandten, die Greise nicht ausgenommen, wurden an einem Tage gewürgt, und das Reich mit eisernem Scepter beherrscht. Ein großer Ausstand war in Phönizien ausgebrochen; die Aegypter unterstützten denselben. Mit einem fürchterlichen Heer rückte Ochus gegen die Empörer. Sidon, von seinem eigenen Fürsten und von dem Griechen Mentor, dem Anführer der ägyptischen Hilfstruppen, perrathen, brannte sich auf in wilder Verzweissung; die übrigen Städte baten um Gnade, und auch Aegypten unterwarf sich der überlegenen Macht. 64 Jahre lang hatte dieses — unter neun Königen — einen Schimmer der Freiheit genossen; jezt kehrten die Tage des Cam-

by se wieder; es flossen Ströme von Blut, die Schäze des Landes wurden gerandt, die Heiligthümer geschändet, und selbst die Götter gewürgt. Ungestraft hätte Ochus die Menschen mit Füßen treten mögen; den Frevel, den er an dem heiligen Ochsen geübet, mußte er büßen. Bagvas, der ägyptische Eunuch, welcher Günstling des Königs geworden, wurde Apis Kächer, vergistete Ochus und mishandelte noch die Leiche in heiliger Wuth. Auch seine Söhne wurden geschlachtet dis auf den Jüngsten, Arses 1), welchen etwas später das nämliche Schicksal traf.

## §. 8.

#### Darius Codomaunus.

Der Bosewicht Bagoas berief jezt zur Krone ben einzigen noch übrigen Sprogling von Syftaspis Saufe, ben unglücklichen Darius Cobomannus 2). Auch diefen hatte er bem Untergang gewidmet, aber ber Ronig fam ihm zuvor. Die meisten Schrifts steller schilbern diesen legten Darius als einen gutmuthigen Fürsten; und da er nicht in Purpur geboren, nicht durch Serailerziehung verderbt mar, fo mag folches Glauben verdienen. Aber alle Gutmuthiafeit konnte ihn nicht bem Berhangniß entreißen, welches unausweichlich jezt über Perfien bereinbrach. Schon unter Dchus hatte sich bas Gewitter zusammengezogen. Die getrennten, ausgeartete nund baher jezt minder furchtbaren Griechen maren ploze lich unter ber macedonischen Herrschaft vereint, ihr sonft unstäter Sinn, und ihre burch innern Zwist fonst hingehaltenen Rrafte nach einer gemeinschaftlichen außern Unternehmung, Befriegung ber Perfer, gerichtet worden. Die verbundene Macht Macebonien's und Griechenland's unter einem fo erfahrnen, ber herrschaft und bes Krieges fundigen Rührer als Philipp II., mar an fich felbst schon bem großen aber innerlich franken Reiche bes Chrus überlegen. Gin jugendlich aufftrebender Staat voll Leben und Kraftgefühl, und reich an talentvollen Burgern mochte leicht eine alternde, burch einheimische Gebrechen sich auflösende Macht, ohne Geist und Lebenswärme, überwältigen. Dieß natürliche Mißverhältniß wurde vergrößert, als nach Philipps Ermordung beffen Sohn Alexander M. das ganze Gewicht feines Genie's und ben

Impuls feines Reuerkopfs in Macedonien's Bagichale legte. Das Rusammentreffen folcher Umstände, bas gelegene Erscheinen folcher Charaftere ift Berhangnig, und vergebens widerstrebt man bemselben. Darius konnte nicht Alexander fenn, und seine Berfer maren nicht Macedonier. Um Granifus, bei Iffus und in ben Gefilden von Arbela murbe, mas auch die Anstrengungen ber Perfer maren, ber Befchluß bes Schickfale erfüllt. Der Thron bes Eprus fiel. Dem traurigen loos bes guten Darius, welcher ben Untergang feines Reiches fah, und nach dem Berluft aller Berrlichfeit der Erde endlich auch sein Leben durch eines Berrathers (des Satrapen Beffus) Sand verlor, mogen wir eine mitleibige Thrane ichenfen: ber Stury bes Perferreiches felbit fam uns nicht betrüben. Wenig hatte es ber Menschheit genügt. In ihm mar ber Despotismus fest begründet, und zur ungeheuren Ausbehnung gebracht worden. Die Bölker hatten alle männliche Tugend gegen leidenden Gehorfam, das rege Gefühl des Lebens gegen todte Apathie vertauscht, und in der abgöttischen Berehrung des Gultans mar mit ihrer Selbstachtung auch ihr Werth erstorben 1).

# Zweites Kapitel.

Beschichte ber Griechen.

### S. 1.

## Quellen.

In welchem Maaß eine Nation ausgebreitet und reich an Lalenten, Kraft und Leben ist, in eben dem Maaße wird auch meistens ihre Geschichte reich an Quellen seyn. Denn alles, was sie wirkt und schafft, ist ein Denkmal ihres Daseyns; vielseitige Berbindungen lassen vielseitige Spuren zurück, und Großthaten leben freudig fort in der Erinnerung der Menschen. Mag auch die Nation zu Grunde

<sup>1)</sup> Bir durfen nicht ganz unbemerkt laffen, daß die einheimischen persischen Geschichtschreiber behaupten: Iscander, Ebn Filouzkous el Dulcarnain, Sohn Darabs I von Philipps in Macebonien Tochter, sei von den Persern selbst gegen den grausamen Darab II. herbeigerufen worden, und dieser habe, tödtlich verwundet, Iscandern zum Nachfolger ernannt. s. d'Herbelot Bibl. orient. art. Darab.

gehen, mag bas feinbselige Geschick ihre Denkmale bestürmen! Alle kann es nicht vertilgen, und felbst ihre Trummer reben mit lauter Stimme zur Nachwelt. Langstens gibt es fein (felbitständiges) Bolf ber Griechen mehr 1); schrecklich hat ber Romer Schwert und Raubsucht - schrecklicher noch haben Barbarei und einzelne Zufälle gegen- feine Monumente gewüthet; und erdruckend ift feit vielea Sahrhunderten ber schonungsloseste Despotismus über bem Lande gelagert. Dennoch ist die Erbe vom griechischen Ruhm erfüllt; Runft werke aller Art, im Original und in Nachbildungen, find über sie ausgestreut; im Lande felbst find wenigstens Trummer in Menge vorhanden, und Sprache und Schrift, felbst Gefeze und Sitten verfünden noch taufenbstimmig, mas einstens Sellas gewesen. Auch viele Inschriften find und übrig geblieben, im Land, und auswarts in Sammlungen, worunter bie berühmten Urunbelifchen, und unter biefen vorzüglich die parifche Marmorchronit durch belehrenden Inhalt fich auszeichnen. Aber aller Reichthum ber Ueberlieferung und bes Denkmals mag feine bestimmte, gufammenhangenbergenbeichte hervorbringen. Auch trocene Inschliften genügen hier nicht. Wir haben Bucher vonnöthen, und freilich find biefe — vor Erfindung ber Druckerei — in ihrer Erhaltung immer vom launigen Zufall abhängig gewesen. Doch wird natürlich das Beffere forgfältiger gewahrt, und von Bielem wird leichter etwas als von Wenigem geborgen.

Nicht nur hist orische Bücher, die gesammte Literastur eines Bolkes ist Quelle seiner Geschichte. In allen Ueberbleibsseln berselben sind nähere oder entferntere Andeutungen seiner Schicksale und Thaten, Proben seiner Denks und Empsindungsweise, seines Geschmackes, seiner wissenschaftlichen Fortschritte, seiner Sitten, seiner Berkassung ze. enthalten. Der Geschichtschreiber Griechenlands spricht demnach Alles als ihm zugehöriges Material an, was von hellenischer Schrift auf und gekommen, wenn er gleich vorzugsweise bei den eigentlichen Historikern und Geographen weilt.

Welche Manner in ben verschiedenen Fachern der Literatur in Griechenland hervorgeglänzt, und welche ihrer Schöpfungen ber

<sup>1)</sup> Erft ein Jahrzehnt fpater, als biefes geschrieben mard, ift ber Lebensfunte eines neu erstehenden, freien Griechenstaates, hoffnungereich in die Erscheinung getreten.

Jahrhunderte gerstörender Macht entgangen — bavon wird an geeigneter Stelle bie Rebe fepn; lagt und fur jezt allein ber Beichichtich reiber gebenken.

### S. 2.

#### Kortsezung.

Die altesten griechischen Sistoriter find, bis auf wenige Citaten bei fpatern Schriftstellern, verloren gegangen. Die Ramen eines Rabmus Milefins, Eumelus, Arifteas Profonnes fine, hefatane Milefine, Charon, - Pherecydes (Lerius) und vorzüglich eines hellanikus (nur zwölf Sahre älter als Herodot) werden nebst mehreren Andern — meist mit lob genannt 1). Aber sie alle hat herobot weit verdunkelt, und und ben Ersag für sie in reichem Maaße geleistet (f. oben ([S.3. ff.]).

Der Rührung, welche die Borlesung seiner Geschichten in bem Gemuthe des jungen Thucydides hervorbrachte, find wir die Meisterwerke bes Lextern schulbig 2). In acht Buchern hat berfelbe bie Geschichte ber zwanzig ersten Jahre bes peloponnesischen Krieges, und ber acht zunächst vorangehenden beschrieben (um 3550), das lehrreichste handbuch für einen Staatsmann und Relbherrn, bas auf jeder Seite die eindringendste Renntnif ber Menschen und ber Geschäfte, und eine bewunderungswürdige Tiefe des Urtheils verrath. Berobot's Anmuth hat Thucybides nicht, aber eine hohe Kunst ber Darstellung und eine besondere Kraft ist ihm eigen, die nur im achten Buch zu ermatten scheint. Die vielsagende Kurze seines Ausbrucks macht ihn bisweilen dunkel; doch bringt das Rachdenken über ihn Gewinn. Seine Ansichten bes Weltlaufes find meift finfter - er hatte bittere Erfahrungen gemacht. Das athenische Bolf verbannte ihn, weil, ohne sein Verschulden, der spartanische Feldherr Brasidas über-ihn einen Bortheil errungen. Er felbst erzählt bie Berbannung, aber ohne ein Wort der Beschwerde, und mit Lobsprüchen

<sup>1)</sup> Ger. J. Voss. de histor. gr.

<sup>2)</sup> Bergl. Ueber Thucydides und Tacitus, von Friedr. Roth; Berodot und Thucybides, Bersuch einer nabern Burdigung einiger ihrer hiftoriiden Grundfage u. f. w. von Rreuger; hiftor. polit. Ginleitung in bas Studium des Thukydides von Rortum.

auf Brafibas. Dieses und ber unermudete Gifer, womit er mabrend ber zwanzig Jahre seines Erils burch Erfundigungen, Reisen u. f. w. auf die toftspieligste Beise fich getreuc Nachrichten über ben Gang und bie Triebfebern ber Ereigniffe verschaffte, mogen von feiner Selbstverläugnung und feiner Wahrheitsliebe zeugen. Ihm mar, wiewohl aus feiner gangen Darftellung und aus feinen Reben ein hohes oratorisches Talent hervorleuchtet, bennoch seinem 3mede nach die Geschichte mehr ernfte Disciplin als schone Wiffenschaft. Bahrheit mar fein hochstes Gefeg, und barum fagt auch hume, bag die erfte Seite feines Wertes ber Anfang ber eigents lichen Geschichte sen.

Bon ba, wo Thucybibes aufhört, führte Xenophon - ber Erhalter von feines Borgangers Schriften - Die griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Mantinea - fonach durch einen Reits raum von 48 Jahren - fort. Diefer große Mann, bem fast feine Gattung des Ruhmes fremd blieb, wurde gleichfalls von dem athes nischen Bobel verbannt, und erhielt burch spartanische Bermittlung eine Freistätte in Elis, mo er zu Scillus ein stilles, ben Dufen und bem Wohlthun gewidmetes Leben bis ins höchste Alter führte. Seine Dankbarkeit gegen Sparta brudt fich in bem Buch über bie lacedamonische Berfaffung aus. (Sicher sprach er aufrichtig, benn ihm mußte sie beffer als die athenische erscheinen.) Die avasaucs erzählt ben unsterblichen Rückzug ber Zehntausenbe. Aber bie Cyropabie, und die Schrift über die Dentwürdigkeiten des Gotra tes, gehören mehr ber Philosophie als ber Geschichte an. In allen feinen Werfen fpiegelt fich, neben bem Geift bes Beifen, die Sanftheit eines wohlwollenden Charafters und alle Liebenswürdigkeit einer schönen Seele. Man hat ihn die attische Mufe geheißen, und gefagt, bag burch seinen Mund bie Grazien sprachen. Man hat zu wenig gesagt: die Weisheit und die Tugend felber find es, die aus ihm zu reben scheinen.

Diese vortrefflichen Geschichtschreiber hatten Rachfolger, Die ihrer nicht unwürdig maren. Sie find verloren, und aus ben Zeiten bes freien Griechenlandes haben wir feinen, aus jener ber ptolemäischen und römischen Berrschaft aber nur wenige Historifer von Bedeutung mehr anzuführen. Die Werke ber Red= ner, Philosophen und anderer Schriftsteller muffen biefen

Rangel erfezen. Roch haben wir heraflibes aus Pontus, bes Schülers von Plato und Aristoteles (um 3700) politische Schriften, beren Laertius mit fo großem Lobe erwähnt. Dios bor und Juft'in find oben genannt. Intereffante Rotigen verbanten wir Cornelius Repos gierlichen Lebensbeschreibungen vorzüge licher Feldherren (um 3980), weit mehr noch ben reichhaltigen Biographien Plutarch's von Charonaa (um 120 n. Chr.). Diefer vortreffliche Schriftsteller, bas noch unerreichte Muster aller Biographen, voll anmuthiger Einfalt und reiner Tugendliebe, ber warmste Freund der Freiheit und der Wiffenschaft, hat noch außer jenen vergleichenden Lebensbeschreibungen, welche über bie gange. Geschichte Griechenlands und Roms ein helles Licht berbreiten, viele andere Schriften, philosophischen und moralischen Inhalts hinterlaffen, die größtentheils auch für die Geschichte von mannigfaltiger Belehrung find. Gie murben es in noch größerem Daage fenn, wenn Plutarch sie mit strengerer Kritik verfaßt hätte.

Unter den Quellen der übrigen Bolksgeschichten, und zum Theil and des folgenden Zeitraums, werden wir noch andere griechische historiker aufführen, und bei der Geschichte der Wissenschaften auch die vorzüglichsten unter den verlornen aufzählen. Für jezt bemerken wir noch, daß unter den geographischen Schriftstellern vorzüglich Dicearchus (Aristoteles Schüler), dann Strabo (um 10 n. Chr.) und Pausanias (um 100) für die griechische Gesschichte lehrreich sind.

#### §. 3.

## Perioden ber griechifden Gefdichte.

Diese Geschichte zerfällt auf die natürlichste Weise in drei, duch ganz verschiedene Charaktere sich auszeichnende Perioden. Die erste — von den ältesten Zeiten bis zu dem Perser kriege — stellt und in einer langen Reihe von Jahrhunderten das rohe, shwache, vielgetheilte, und meist monarchisch beherrstitte Griechensland dar. Doch ist auch die Entstehung der Freistaaten, und die Gründung der spartanischen Präpotenz noch in ihren Grenzen entshalten. Wir haben se (als zum ersten welt historisch en Zeitzamm gehörend), bereits im vorigen Bande behandelt. Die zweite Veriode, vom Ansang des Perserkriegs (3484) bis zur Schlacht v. Rotted Gesch. ar 86.

bei Mantinea (3621) zeigt uns bas burch die gemeinschaftliche Gefahr und burch bie abwechselnde Uebermacht einzelner Staaten vereinte (wiewohl fortwährend uneinige), mannlich starke, ber bürgerlichen Berfassung nach freie, glorreiche Griechenland. Die britte endlich, von ber Schlacht bei Mantinea bis zur Berftorung von Korinth (3838), enthält die abermalige Trennung, die Unterjochung, und - nach furzem Wiederaufleben - Die vollenbete Erdrückung bes griechischen Bolfes 1). Die beiden lextern Wes rioden find der Gegenstand der folgenden Erzählung.

#### S. 4.

#### Bichtigfeit ber Perferfriege.

Bir haben oben [(S. 21. ff.)] bie hauptursachen sowohl, als naheren Unlaffe bes großen griechische perfischen Rrieges erflart. Dieser Rrieg ift an fich felbst und an feinen Folgen vom höchsten welthistorischen Interesse. Es gibt feinen erhe bendern Anblick, als ben eines Bolfes, bas für feine Freiheit gegen ungerechte Uebermacht mit bem Muth ber Berzweiflung fampft. Ein folches streitet nicht allein für sich, sondern für alle Andern, welche in spatern Zeiten, von gleicher Gefahr bebraut, aus seinem Beis fpiel Stärfung ober feige Ergebung schöpfen.

Niemals, im gangen lauf ber Geschichte, murbe mit höherer Begeisterung und glorreicher gefampft, und niemals mar an bie Entscheidung eine fo unermegliche Folgenreihe gefnüpft. Satten bie Perfer gesiegt, so mare bie Bluthe ber griechischen Rultur in ihrem erften Entfalten gerknickt, und aus bem unermeflichen Verferreich

<sup>1)</sup> Eine mehr in die Augen fpringende Eintheilung murde es vielleicht fenn, wenn wir die Errichtung ber Freiftaaten, und dann die Schlacht bei Charonaa ale Grengmarten ber Perioden annahmen. Allein jene fällt in eine dunfle und bei vielen Staaten unbestimmte Beit, und die Machtverhaltniffe Griechenlands nach Außen wurden badurch unmittelbar nur wenig verandert. Die Schlacht bei Charonaa aber. welche die Gelbstffandigkeit der Griechen endigte, mar die Folge jener von Mantinea, als welche burch Aufhebung jedes Primate in Griechenland bas 'este ober boch wirksamfte Nationalband entzwei geriffen, und bie Unterjodung der Griechen unvermeiblich gemacht hatte. Die Bluthe Des achaifch en und atolisch en Bundes aber mar meder andauernd noch fruchtbringend genug, um baraus eine eigene Beriobe ju machen.

entweber ein Schauplag fortwährenden barbarischen Getummels, ober - wenn es hoch kam - ein westliches Sina geworden. Ales bann hatte fein Phibias und fein Praxiteles den Marmor befeelt, fein Vindar hatte burch hohe Gefange entzuckt, fein' Euripides fufe Thranen entlockt. Rein Berobot, fein Ecnos phon hatte mit ferntonender Stimme große Thaten verfundet, fein Dlato, fein Uriftoteles hatte Schaze der Weisheit gegras ben, fein Sofrates, fein Epaminondes durch hohe Tugend geglangt. Die schönsten Borbilber freier Berfassungen maren, bevor fle Früchte trugen, von ber Erde verschwunden, und ber wilbe Römer - mare er aufgekommen gegen bie Perfermacht - hatte feine Sanftigung burch ber Mufe Lied erhalten. Wohl hatte er bann bie Erbe erobern, aber nicht civilifiren mögen, und - es mare benn, daß ein freundliches Geschick, auf einem ganz andern Wege, boch immer viel spater, dies Wunder gewirket - felbst bie neue Rultur, bie mit ber alten, ungeachtet ber zwischen beiden gelegenen Racht, burch so viele Bande zusammenhängt, ware nicht entstanden. Go vieles lag baran, baß bei Marathon und bei Salamis und bei Plataa die Freiheit siege.

Aber auch, ware gar kein Krieg ber Perfer gewesen, hatte die gemeinsame Gefahr die Griechen nicht zur Bereinigung gezwungen, Begeisterung und hohes Selbstgefühl bei ihnen geweckt und jede Kraft entfaltet; bann hätten sie das Größte nicht geleistet, und wohl nur langsam, vielleicht niemals, die Bahn des Ruhmes erfüllt, deren Schranken sich jezt plözlich für sie aufthaten.

### **§.** 5.

## Der Krieg bes Darius.

Bon Eroberungssucht und Rachbegierde getrieben sandte Darius hystaspis — Cyrus einziger würdiger Nachfolger — seine Myriaden, zuerst unter Mardonius, und als dieselben durch Sturm miskandelt und von den Thraciern aufgerieben worden, vermehrte Schaaren unter Datis und Artaphernes zur Unterjochung Griechenlands aus. Die meisten Gemeinden desselben hatten schon den vorausgegangenen persischen Herolden gehuldigt. Sparta und Athen und wenige andere wiesen die Ausstraug höhnend zurück. Da erschienen die Perser in Euböa, welches sie leicht

. eroberten, und balb nachher in ben attisch en Gefilden. hips pias war mit ihnen. Den Athenern brohte Sflaverei im fernen Berferland, ober eint eimische Tyrannei. Rettung schien unmöglich. Sparta hielt die Entfernung und religiöses Bornrtheil von schneller Silfe ab. Alle übrigen maren von Schreden gelähmt, nur Plataa fandte taufend Streiter. Aber Athen hatte fich eilig jum Rampfe geruftet. Reuntaufend tapfere Manner ') jogen aus unter gehn Saupt leuten, nach ben Stammen, und lagerten fich ben Perfern entgegen in ber , einerseits vom Gebirg , anderseits vom Meer begrenzten, marathonischen Flache. Miltiades, einer ber gehn Kelbberren (bie republikanische Eifersucht ließ ihnen nur abwechselnb iebem einen Tag ben Oberbefehl), und burch freiwilliges Anerkennts nif berfelben ber Erste, gab bas Zeichen ber Schlacht 2). Sie mar ber glanzende Anfang jener Reihe von Großthaten, Die ohne fie nimmer erfolgt maren. Die Athener bebachten, "bag ju fterben Aller Loos, groß zu handeln nur weniger Auserwühlten fen " 3), und fturzten auf ben gehnmal ftarfern Feind. Bum erstenmal erfuhren die erstaunten Perfer, welches die Gewalt einer hoben Begeis sterung, und um wie viel machtiger bie moralische Rraft, als bie einer unbeseelten Maffe fen. Gie überließen ben Griechen ben ichonften Sieg, ben jemals ein Bolt errungen, flohen auf ihre Schiffe, und eilten, als ein auf Athen felbst versuchter Angriff burch Dils tiabes schnellen Rudmarfch vereitelt war, beschämt in ihre Beimath gurud. Den Tag nach ber Schlacht erschien bie spartanische Silfe schaar, und sah mit Bewunderung - vielleicht mit beimlichem Neid - bas eroberte Perferlager und rings umher bas leichenbes bedte Feld.

Bei diesem Krieg des Darins, bessen Trophäen Athen (und Platäa) allein gehörten, sind neben den Zügen von ächter Größe auch noch manche der Robheit sichtbar. Die abscheuliche Ermordung der persischen Herolde [(oben S. 22.)], die Hinrichtung des Dolmetschen, "der durch Uebertragung ihrer Rede die griechische Sprache entweihet", und die wilde That des irosenmäßigen Eynegiris gehören hieher. In Griechenland war damals die Masse des Bolses

<sup>1)</sup> Man hatte auch Stlaven bewaffnet, um bie Zahl ju erfüllen, nach Paufanias.

<sup>2) 3494.</sup> 

<sup>3)</sup> Lysias, Epitach.

noch ungeschlacht, und bei solcher wird leicht die patriotische Begeistes rung gur ungezähmten Buth.

Der große Miltiabes erfuhr balb nachher die Wirfung bes republikanischen Reides. Sein Berdienst erhob ihn zu sehr über die Menge; er mußte gestürzt werden. Rach mehreren glänzenden Thasten, die er für Athen in Thracien geübt, wurde eine gescheiterte Unternehmung auf Paros der Borwand einer entehrenden Anklage und Berurtheilung. Der Sieger bei Marathon, der Retter Athens und Griechenlands, starb im Kerker.

Themistokles und Aristides wurden die Führer des Bolkes. Der Erste, welchem die Thaten des Miltiades die Nachtruhe raubten, der Zweite, welcher die Tugend so eifrig liebte als sein Nebenbuhler den Ruhm; Beide voll Geist und Kraft, und Beide die demokratische Gleichheit geführdend, der Erste durch seinen Ehrgeiz, der Zweite durch die Ueberlegenheit seines Berdienstes.

Die Intriguen von Themistokles Partei brachten während der persischen Wassenruhe die Verbannung des Aristides durch den Ostrasismus zuwege. Eine glorreiche Verbannung, da man anerkannte, daß der Verwiesene blos durch hervorleuchtende Gerechtigkeit die Republik beleidiget. Aber bald, als die Schaaren des Xerres nahten, wurde Aristides zurückerusen. Themistokles selbst bewirkte solches, und sezte hiedurch seinem eigenen Patriotismus so wie dem Berdienst seines Rivalen ein glänzendes Denkmal.

Indessen hob sich Athen unter Themistokles Leitung sowohl durch glückliche Kriege (gegen Corcyra, das wegen Handelseifersucht verhaßte Aegina, und die Inseln des Archipelagus), als durch einheimische Kultur. Sparta litt an innerer Berwirrung; doch galt es für die Erste unter den griechischen Städten. Schon regte sich zwischen beiden eine gefährliche Rivalität, aber die Ausbrüche derselben verschob der neue Persertrieg.

## **§.** 6.

# Rrieg des Xerres.

Wir haben gesehen, wie Darius und nach ihm Xerres, sein Cohn (burch Marbonius aufgereigt), langjährige und ungeheure Zurüstungen machten, die bei Marathon erlittene Schmach zu rächen. Die Gricchen sahen bas Ungewitter, wie es sich langsam über ihnen

jusammenzog. Biele verzagten; aber Sparta und Athen, beren Bäuptern es vorzüglich brobte, suchten und hofften Rettung burch ein allgemeines National - Bundnig ber Griechen zur gemeinsamen Bertheidigung, und burch außere Silfe. Ihre Bemühungen hatten geringen Erfolg. Einige Staaten hielt eigene Furcht, andere hielten warnende Drakelspruche von der Hilfeleistung ab. Privatleidenschaften hinderten ben griechischen Berein. Go eben hatte Urgos Die Bluthe seiner Mannschaft in einem Kriege mit Sparta verloren: noch vielfaltig sonst brannte innere Zwietracht; verschiedene Gemeinden hatten bereits den Perfern gehuldigt, andere pflogen mit ihnen geheimes Berständniß. Die übrigen erhielt meist nur das Ucbergewicht ber anführenden Staaten in zweifelhafter Treue. Dennoch blicben biefe zur Bertheidigung entschlossen. Die Spartaner maren ein Bolf von Helben, und die Athener wurden durch die marathonis schen Trophaen, und durch den Feuereifer des Themistofles ju gleicher Sohe erhoben.

Dieser große Mann war die Seele des Ganzen. Glühend für den Ruhm und für's Vaterland, und ausschließend über den Planen zu dessen Rettung brütend, ordnete er rastlos die Hilsmittel des Krieges. Zu Athen, wo er des Bolfes Abgott war, zu Korinth, wohin die Abgeordneten aller griechischen Staaten zur Berathschlagung gezogen waren, und überall, wo er seine Gegenwart für nüzlich hielt, ermunterte, strafte, begeisterte er durch seine krastvolle Rede; bewog seine Mitbürger zur angestrengtesten Vermehrung der Seemacht, worauf er seine vorzüglichste Hossnung baute, und legte, da er den Geist des Volkes kannte, seine Rathschläge schlau der Pythia in den Mund.

Jezt malzten sich die ungezählten Schaaren bes Xerres heran. Sieben Tage und sieben Nachte zogen die Bewaffneten über die Brücke, welche der König über den Hellespont geschlagen; einen Monat brauchte der Troß. Eine ungeheure Flotte folgte den Bewesgungen des kandheeres. Noch immer schwoll der Strom. Thracier, Macedonier, Pöonier schlossen sich an das Heer ihres Gebieters. Langsam, aber unwiderstehlich, ergoß sich dasselbe über die Fluren Thessaliens, bis wo zwischen dem Detas Gebirg und dem Meer ein schwieriger Engpaß — Thermopylä von seinen warmen Quellen genaunt — nach kotris führt. Hier hatte sich

- auf Befehl bes forinthischen Bundestages - Leonibas, ber Spartaner Ronig, mit 7000 Streitern gelagert, um ben Barbaren ben Eintritt in Bellas zu wehren. Glorreiche Gefechte murben gelierfert, der Lobpreisung aller Zeiten werth. Die Perfer mit ihrer unermeglichen Kriegszahl verzweifelten am Sieg. Da zeigte ein Berrather, Epialtes, ihnen einen Auffteig über's Gebirg, ber fie in ben Ruden ber Griechen führte. Jest fandte Leonibas feinen Schlachthaufen gurud, auf bag berfelbe nicht unnng verblute. Aber er felbst, und mit ihm breihundert Spartaner nebst einigen hundert Mannern von Thefpia und Theben, beschloffen gu fterben, um den Griechen ein großes Beispiel zur Nacheiferung, um ben Barbaren einen schreckenben Beweis bellenischen Selbenmuthes zu geben. Nachdem sie sich feierlich bem Tobe geweiht, sturzte die ber Unsterblichkeit murdige Schaar bei tiefer Nacht ins Lager ber Keinde, bahnte fich einen blutigen Weg zu Terred Gezelt - ber Aufgeschreckte war schnell entflohen - und ftreute ringeum Berberben, bis bie aufgebende Sonne ben Perfern die kleine Bahl ber Feinde und bie eigene Schande entbeckte. Eine Wolke von Pfeilen flog jezt gegen die Tapfern, und durch die ungeheure Uebergahl erdrückt, starben fie Alle - "um dem vaterländischen Geseze zu gehorchen" - und um in späten Zeiten noch burch bas Beispiel ihrer Dahingebung ju großer That zu begeistern 1).

# §. 7.

#### Fortsezung.

Diese glorreiche Selbstausveferung, da sie bei allen Griechen einen hohen Enthusiasmus hervorrief, und den Persern die Starke griechischer Seelen zeigte, wirkte mehr als ein Sieg. Bergebens überschwemmten die Perser Hellas. Sie mochten wohl die Mauern der Städte, aber nicht den Sinn der Griechen brechen. Die Bürger Athens, auf Themistofles Nath, verließen ihre Häuser und Tempel und die Gräber der Borfahren, schickten die Wehrlosen nach befreundeten Sicherheitspläzen, und suchten auf Schiffen ihr Heil. Nur wenige schwache Greise blieben zurück. Bald erschienen die Verser, würgten sie, und legten Theseus Stadt in Asche.

Indessen war die griechische Flotte, die ein glanzendes Treffen

<sup>1)</sup> Juni 3504.

bei Urtemisum bestanden, nach dem Greigniß bei Thermoppla in die Bucht von Salamis gefommen. Euribiabes, ber Spartaner, befehligte fie; bie meiften Schiffe maren Athen 8, und Themistofles burch bie Ueberlegenheit seines Geiftes im Kriegsrath ber Erfte. Sein Wert mar ber große Sieg, ben die Griechen in biefer merkwurdigen Meerenge gegen die furchtbarfte Uebermacht und jum schmablichsten Ruin ber Feinde erfochten 1). Denn nur er vermochte bie Saupter der Flotte, daß fie nicht eilig - jur Dedung bes Deloponnefus - Die vortheilhafte Stellung verliegen, nur er mar es, ber burch wohlerbachte lift ben Ronig jum voreiligen Angriff bewog. In ber Schlacht felbst glanzte sein Talent und seine Tapferfeit vor Allen hervor, und man erkannte - was auch einzelne Reiber bagegen sprachen - in gang Griechenland, und felbst in Sparta, ja es wurde laut, bei ben olympischen Spies len, in Themistofles eigener Gegenwart verfündet, daß er ber Sieger bei Salamis und ber Retter von Griechenland gemefen.

Der Stolg, ber Muth bes großen Konigs maren burch biefes Unglud gebeugt. Er floh mit angstlicher Saft bem Sellespont zu, und mit Recht haben die Schriftsteller ben Kontrast feiner erbarms lichen Rückfehr nach Uffen mit ber Berrlichkeit feines frühern Ueberganges bemerklich gemacht.

Aber noch war die Gefahr für Griechenland nicht vorüber, wies wohl an bemfelben Tag, als man bei Salamis gestritten, auch bie Rarthager, Xerres Allierte, burch Gelon, Fürsten von Sy rafus, bei hymera eine vollige Rieberlage erfuhren. Denn in bem nordlichen hellas war Marbonius mit einer auserlesenen Rrieges ichaar jurudgeblieben, breimal überlegen an Bahl ber gefammten griechischen Macht und im Grunde furchtbarer, als die ungelenke, übergroße Maffe, womit Xerres angegriffen.

Mit der Gewalt der Waffen verband Mardonius die List der Unterhandlung. Borguglich wurde Athen jum Abfall vom Bund ber Griechen gelockt; aber es blieb standhaft, sogar fanatisch, wie bie Ermordung bes Lycidas zeigt 2); und endlich murde bei Plataa bie entscheibenbe Schlacht geliefert 3). Die Griechen hatten ein ans sehuliches Deer jufammengebracht. Paufanias, Bormund bes jun-

<sup>1) 23.</sup> Gevtb. 3504.

<sup>2)</sup> Herodot IX. 5.

41

gen Spartanerkönigs, war Oberfeldherr, Aristides führte die Athener. Gemeinsinn und Wetteiser der Griechen wirkten gleiche Bunder. Auch die Perser sochten nicht unrühmlich. Aber sie erlagen dem Schwert ihrer Feinde, welche von Patriotismus und Rache glühten. Mardonius siel; die Macht der Barbaren wurde aufgerieben — gleichviel ob einige Tausend mehr oder weniger entkamen — und nies mals hat mehr ein Perserheer den griechischen Boden betreten.

Die Beute war unermeßlich; bennoch ist lächerlich zu sagen, daß bieselbe die Griechen reich und üppig gemacht. Richt eine schnell verschwendete Beute, wohl aber die — als fernere Wirkung des Sieges — erweiterte Macht und der Handel der Griechen hat solsches bewirkt, und es ist hiedurch die Freiheit, die der rohe Muth errungen, in ihrer Grundsesse wankend geworden. So wahr ist es, daß oft, was den Menschen Glück scheint, für sie den Keim des Berderbens birgt.

An dem glorreichen Schlachttag von Platda wurde auch zu Waffer bei dem jonischen Borgebirge Mykale gestritten. Leotychides, der Spartaner, und der athenische Xantippus, schlugen die Persersstotte mit solcher Entscheidung, daß die Jonier hiedurch Muth bestamen, das längst verhaßte Joch der Barbaren abzuwerfen, und in den allgemeinen Bund der Griechen gegen den König zu treten.

#### S. 8.

Berlängerung bes Rriegs. Cimonischer Friede.

Jest änderte sich der Charafter und die Gestalt des Krieges. Es war nicht länger ein Bertheidigunskrieg für die Griechen, sondern ein Angriffs und ein Rachefrieg. Die Befreiung aller griechischen Kolonien von der persischen — wiewohl verjährten, und meist auf förmlichen Unterwerfungsvertrag sich gründenden — herrschaft wurde nächster Zweck, zu bessen Ausführung auch Ansgriffe auf andere persische Provinzen, Unterstüzung von Empörern u. s. w. dienen mußten. Die Häupter der Griechen wünschten die Berlängerung eines Krieges, welcher der Anlaß ihrer engern Nastionalverdindung gewesen war, und dieselbe fortdauernd stärken konnte; eines Krieges, worin sie für sich selbst so wie für ihr Batersland Ruhm, Reichthum und Macht erringen mochten, und den sie zugleich als Ableitungskanal manches einheimischen Gährungsstosses,

als eine Gelegenheit zur nüglichen Berwendung mancher rührigen und gefährlichen Krafte erkannten. Raturlich nahm bei ber langern Dauer feine heftigfeit ab. Gewaltige Ratastrophen - meiftens bie Wirkungen einer vorbereitenden Krise - und Großthaten, wie fie nur der aufgeregte Enthusiasmus erzeugt, tommen jest feltener vor. Die Verdrängung ber Perfer von Envern und bann von Bngang burch Paufanias und Aristides; mehrere gludliche Unternehmm gen Cimon's gegen verschiedene perfische Besigungen; ein glorreicher boppelter Sieg besselben zu Wasser und zu Land an ber Mündung bes Eurymedon in Pamphilien 1); weiter eine mehrjahrige Unterstüzung der unter dem libnichen Inarus gegen Persien rebellirenden Megnoter, die, nach einem anfangs gunfligen Erfolg, für bie athenische Hilfestotte ein verderbliches Ende nahm; und daranf, nach einigem Stillftand, zwei glanzende Siege, die abermals Cimon bei Cypern 2) erfocht, find bie wichtigsten Ereigniffe biefes Rrieges, welchen unmittelbar nach ben enprischen Siegen ber, mit Recht nach bem Helben, so ihn errungen, benannte Kriebe schlof. Wenn wir ben Anfang bes Krieges von ber Emporung ber Jonier gegen Darius Syftafpis rechnen, fo hatte berfelbe über funfzig Jahre gedauert.

Bermoge biefes ewig merfmurdigen Cimonifchen Friedens erfannte Artaxerres Longimanus, ber Sohn jenes Xerres, welder gang Griechenland Reffeln zugebacht, die Freiheit aller im Ums fang seines Reiche, also vornemlich auf fleinasiatischer Rufte geles genen griechischen Rolonien. Rein persisches Kriegeschiff sollte mehr in ben griechischen Gemässern erscheinen, tein persischer Beerhaufe fich auf drei Tagreifen den jonischen Rusten nabern.

S. 9.

Innere Angelegenheiten Griechenlands. - Themiftokles.

Wir haben die hauptbegebenheiten des langwierigen perfischen Rrieges und feinen Schluff ber Ueberficht willen gufammengestellt. Lagt und nun den Blick auf die einheimischen Angelegenheiten Griechenlands in dieser wichtigen Periode werfen.

Rach der Vertreibung der Perfer mar Athen wieder schnell, und schöner als zuvor, aus der Asche empor gestiegen. Seine Burger, voll Kraft und Selbstgefühl, strebten jest nach höhern Dingen. Thes mistokles hatte den Phalera entbeckt, hergestellt und befestigt; drei häfen nahmen jest die athenischen Schisse auf, deren Zahl durch seine Beranstaltung alljährlich vermehrt wurde. Auf die Sees macht seiner Vaterstadt hatte er den Plan der Vertheidigung gegen die Perser und der Herrschaft über Griechenland gegründet. Nach seinem Kath wurde jest eine hohe und starke Mauer aufgesührt um die Stadt und die Häsen, damit alles zusammen eine Festung bilde gegen auswärtige und einheimische Feinde. Die Spartaner, unruhig über das Gedeihen und Emporstreben ihrer Nebenbuhlerin, wollten den Ban der Mauern — unter scheinbaren Vorwänden des griechischen Rationalinteresses — hindern; Themistokles hielt sie durch schlaue Verstellung hin, die die Mauern hoch genug zur Vertheibigung waren, und wies dann ihre Zumuthung mit Hohn zurück.

Bis dahin waren die Spartaner bas anführende Bolf in Griedenland gewesen. Selbst Athen batte ihren Borrang erkannt. Jezt gieng bie "hegemonie" allmälig auf bas leztere über. Die Boglinge Lyfurg's hatten von jeher durch ihren foldatischen Troz beleidigt; man vergab ihnen, fo lang ihre Sitten Achtung geboten. Als aber Paufanias, der Sieger von Plataa und Eroberer von Byjang, anfing, sich das Ansehen eines Herrschers zu geben, und durch seine, eines Satrapen würdige, Pracht den republikanischen Anstand höhnte; als bagegen bie Bescheibenheit bes Atheners Aristides, und bie Leutfeligfeit Cimon's (bes edlen Sohnes von Miltiades), im schneibendsten Kontrast erschien; als endlich gar Pausanias — wiewohl zu leinem eigenen Berderben — verrätherische Plane gegen Griechenlands Freiheit entwarf: fo begehrten die verbundeten Staaten, hinfort unter Athens und nicht mehr unter Sparta's Leitung zu fteben. Es wich auch dieses der Nebenbuhlerin, da die Zeitumstände ein gewaltsames Biderstreben verboten, aber es behielt gegen bas ruhmgefronte Athen Reid und Rache im Bergen.

Der erste Urheber solchen Ruhmes, Themistotles, genoß bessen Früchte nicht. Der Spartaner Haß und die Eifersucht der eignen Mitbürger verfolgten ihn. Es wurde böser Verbacht und darauf schwere Klage gegen ihn erhoben. Verbannt aus Uthen, das durch ihn groß geworden, geächtet in ganz Griechenland, das er gerettet, suchte und fand er Zuslucht in Persien, welches noch von seinen

Streichen blutete. Der erstaunte Artaxerres übte Großmuth an dem Flüchtling, und wies ihm zum Unterhalt die Einkunfte dreier Städte an. Themistoffes hatte glücklich senn mögen, wenn er seines Urssprungs vergessen, und in Bohlstand und Ruhe Ersaz für besteckten Ruhm und getränktes Selbstgefühl hatte sinden können. Wenn es aber wahr ist, daß, als später Artaxerres in ihn gedrungen, die Ansührung eines Heeres gegen Griechenland zu übernehmen, er sich selbst den Tod gegeben, weil seine patriotische Seele sich gegen den Gedanken solchen Krieges empörte, so mögen wir gestehen, daß er seine Rolle auf eine des Siegers von Salamis würdige Weise geendet.

## S. 10.

#### Ariftides und Cimon, Primat Athens.

In Athen waren jest Aristides und Cimon Führer des Bolstes, und niemals hat es vortrefflichere gegeben. Es ist eine schöne und seltene Erscheinung, die reinste Tugend vereindart mit glansendem politischen Talent anzutressen. Roch seltener und erhebender ist das Schauspiel eines ganzen Bolses, welches ein ihm dargebottenes Mittel zur Herrschaft aus Gründen des Rechtes verschmäht. Aristides und seine Mitbürger haben der Geschichte dieses denkwürzdige Beispiel geliesert. Und wenn gleich Themistosses Borhaben, durch Berbrennung der allierten Flotte die Präponderanz Athens zu sichern, selbst der höhern Staatsslugheit — wie jedes zu grelle Attentat — durchaus nicht entsprach — so wurde es doch von den Athenern nicht deswegen, sondern allein darum verworsen, weil ihr tugendhaftester Mitbürger es für ungerecht erklärte.

Wan hatte beschlossen, daß zur Fortsührung des Perserkrieges eine Bundeskasse durch die Beiträge der Allierten gebildet, und unter der Oberaussicht Athens in dem durch die Religion geheiligten Des los sollte verwahrt werden. Durch ein allgemeines Kompromiß wurde Aristides ernannt, die Beiträge zu bestimmen, und Alle sanden seine Bestimmung gerecht. Biele Jahre verwaltete er den öffentslichen Schaz, und starb so arm, daß seine Leiche auf Gemeindeskosten mußte bestattet werden. Seine Rachfolger erfüllten, wie Plutarch sagt, ihre Stadt mit Schäzen und Kunstwerken: Er suchte sie reich an Tugend zu machen.

Der liebenswürdige Beld Cimon nahm ihn in vielen Dingen um Mufter. Er glich Ariftibes an Talent und Bilbung, an Patristismus und umfaffenden Renntnig ber Gefchafte. An Kriegeruhm übertraf er ihn noch. Aber Axistides Mäßigung und bobe Sittens einfalt batte er nicht. Die Siege, Die er für Athen erfocht, ließ er and pur eigenen Bereicherung bienen. Das geschmachvolle, ben Kunken freundliche Leben, das er in Vallasten und reichgeschmückten Garten führte, mar - ungeachtet er auf die liberalfte Beife alle Burger jum Mitgenuffe rief - bennoch ber republitanischen Sitte gefährlich: und die Bundesgenoffen, benen er bas Uebergewicht Athens auf eine ftrenge Beife ju empfinden gab, mochten in bas vielstimmige Lob feiner Tugend ben Difflaut gerechter Rlage mischen.

Im Grunde hatten fie ihre eigene Unflugheit anzuflagen. Denn, als fle bei der langen Dauer des Perferfrieges ihre Abneigung, fernerhin Truppen und Seeleute ju ftellen, erflarten, und ihnen bann vorgefchlagen murbe, bafür einen größern Geldbeitrag und nur unbemannte Schiffe zu schicken, wogegen Athen bie Rubrung bes Krieges mit eigenen Truppen allein auf fich nehmen wurde; fo fimmten fie allzubereitwillig biefer scheinbaren Erleichterung bei, welche alle Kriegsgewalt in die Bande Athens gab, und ben Bundesgenoffen teine Bertheibigungsmittel gegen ben Druck bes prabons berirenben Staates ließ. Bon biefem Augenblid an war es um bie Gelbsiständigkeit ber Berbunbeten gefchehen. Es war weber Gleichs beit noch Gemeinschaft ber Intereffen mehr vorhanden. Athen, von feinem Ruhm beraufcht und feine Kräfte fühlend, wandelte ben Ton bes anführenden Staates in jenen bes herrschers um, ftrafte ben Miderstand als Emporung, und legte ben europäischen und Insel-Griechen zum Theil ein harteres Joch auf, als jenes mar, von welchem die kleinassatischen befreit werden sollten.

Gleidwohl ift einleuchtenb, bag, ba fleine Staaten in Beruhrung mit großen fast unausbleiblich verloren find, das vielgetheilte Griechenland fich unmöglich gegen Perfien ohne eine energische Centralgemalt, die es zu einer Maffe verband, erhalten konnte; und ba es leider ber menschlichen Ratur eigen zu sehn scheint, daß die Gewalt bie Reigung zu ihrem Digbrauch mit fich bringt, fo fonnten die Griechen, was immer für eine ihrer Gemeinden die Erfte wurde, nicht leicht ber einheimischen Tyrannei entgeben. Aber es barf nicht unbemerkt bleiben, daß so lange Athen vorherrschte, Griechenland, ungeachtet mancher einzelnen Bedrückung, dennoch im Sanzen glücklich und glorreich gewesen, daß Athen das Herbe seiner Herrschaft durch Emporbringung des Handels, der Rünste und Wissenschaften versüßt, und in seinem Schooße solche Talente, solche Tugenden, und so glänzende Charaktere erzeugt hat, daß ihre Betrachtung und meist mit dem Mißbrauch seiner Macht versöhnt.)

# S. 11.

Perifles.

Unter diesen Charakteren zieht vorzüglich Perikles unsere Blicke auf sich, einer der größten Männer, die jemals ein Gemeinwesen gelenkt. Schon damals, als Cimon im Cenit seines Ruhmes war 2), sing der Einfluß des Perikles an; nach Aristides Tod (3523) erhielt er die oberste Leitung der Geschäfte, und behielt sie sein lebenlang, so daß er durch vierzig Jahre, meist ohne Theilsnehmer, über das unruhigste und unbeständigste Bolk der Welt die höchste Gewalt behauptete. Er besaß dieselbe nicht als Inhaber obrigkeitlicher Würden — wie er denn niemals weder Archon noch Mitglied des Areopags war — sondern als Feldherr oder vielmehr als simpler Demagog, durch die bloße Ueberlegenheit seines Geisstes und die freiwillige Folgsamkeit seiner Mitburger.

Wenn wir bebenten, wie schwer es in dem geist- und geschmackvollen, und an großen Talenten so reichen Athen seyn mußte, sich
auch nur vorübergehend auszuzeichnen, so werden wir den Mann
bewundern, der ein volles Menschenalter hindurch alle Andern gänzlich verdunkelte. Aber es waren auch bei Perisses die Bortheise
der Geburt, der Anlage und der Erziehung vereint auzutressen. Den
Neichthum seines Geistes verdankte er den Lehren des Anaragoras,
sich selbst aber die imponirende Würde des Charakters, und die
Krast der Rede, das erste Talent eines Bolkssührers. Die ersaunten Athener verglichen die Gewalt seines Ausdrucks mit jener des
Donners, nannten ihn den Olympier, und sagten von ihm, daß
bie göttliche Suade mit allen ihren Grazien aus seinen Lippen throne.

<sup>2)</sup> Um 3515.



<sup>1)</sup> Bgl. S. J. Frhr. v. Beffenberg, das Bolfsleben ju Athen im Zeitalter des Beriftes. Zurich Orell. 1821.

Perifles, ungeachtet er aus einem ber ebelften Geschlechter flammte, begunftigte gleichwohl die bemofratische Partei, wie es gewöhnlich die nach herrschaft strebenden Manner in Republiken thun, weil bas Bolf (fo lange wenigstens ber erfte Einbruck bauert) seinen Bohlthätern reicher lohnt, und benen, in welche es Vertrauen fest, unbedingter gehorcht, als eine Schaar weiterblickender, argwöhnischer und meistens rivalistrender Batrigier. Schon früber mar unter Aristides Bermaltung (entweder weil berfelbe nach garten Rechtsbegriffen die Gleichheit liebte, ober, um größeres Uebel gu verhüten, ber Forberung ber Menge nachgab) gegen bie Golonis iden Gefeze verfügt worben, bag auch bie unterfte Burgerflaffe von ben höchsten Staatswurden nicht ausgeschloffen fenn folle. Sezt war die Demokratie fast allein noch burch die Macht bes Arevpags beschränkt (S. 1. B. S. 266 ff.). Perikles nahm bemfelben allen politischen Einfluß, und machte jene hieburch vollkommen. Gelbst bas natürliche Uebergewicht ber Reichern wurde burch Bertheilung der eroberten gandereien unter das Bolf vermindert; und die Begahlung, die man den bei der Berfammlung erscheinenden Bürgern reichte, locte die Dürftigen in großen Schaaren berbei, und ficherte ihnen eine entschiedene Majorität.

Freilich wurde fo bie Bolksmacht in Herrschaft bes Pobels verwandelt, und Perifles für alles Uebel, welches aus diefer natürlich fuß, für die endlose Berwirrung und die schrecklichen Attentate verantwortlich, welche die fpatere Geschichte Athens entstellen. Aber so lange er das Ruber hielt, waren dergleichen Folgen nicht sichts bar. Die Athener, beren Sinn und Gemuth er nach Gefallen lenkte, thaten feinen Willen, und glaubten ben ihrigen zu thun. Go wurde ihr Gelbstgefühl rege erhalten, und in die Berfolgung von Perifles Planen allgemein berjenige Gifer gelegt, womit man gerne die eigenen Entschluffe vollzieht. Auch hat Perifles feine Macht niemals weder zu Privatzwecken mißbraucht, noch durch unwürdige Bittel behauptet. Mit strengem Con rügte er des Bolfes Leichtsinn und Uebermuth, wenn es ihm Anlaß bazu gab, forderte Opfer und Anstrengungen, wenn bas gemeine Beste solche erheischte, und, scheinbar unbeforgt um Beifall ober Tabel, Gunft ober haß, verläugs nete er feine Ueberzeugung nie. Seine 3mecke und Maagregeln maren groß, weise für bas Wohl und ben Ruhm Athens berechnet, und ungeachtet ber parteiischen Vorliebe für dieses, bennoch auch — absgerechnet einzelne Ungerechtigkeiten und Harten — für ganz Grieschenland durch Erhöhung der Macht und Kultur, und die unter ihm, so schön als nie zwor und nachber selten, erblühte Kunst und Wissenschaft wohlthätig. Bei dem Gemälde dieses großen Mannes dürsen wir nicht vergessen, daß er den Frieden liebte. Gleiche wohl besaß er ein ausgezeichnetes Feldherrentalent, wie seine glücklichen Züge gegen Euböa, den thracischen Chersones und Samos, seine Siege über die Böotier und Spartaner, und mehrere Ersindungen im Kriegswesen zeigen; aber sein Herz war gefühls voll, und daher, wenn er kriegen mußte, auch seine Taktik schwend für Menschenblut 1).

#### S. 12.

#### Fortsejung.

Es war ein Unglud - aber ein unvermeidliches bei ber Rivalität bes ehrgeizigen Strebens und ber Berschiebenheit ber politischen Ansichten - bag Cimon und Perifles Feinde maren. Jener war Aristofrat und Freund ber Spartaner, Diefer in beiben Studen ihm durchaus entgegen. Perifles Unsichten ftimmten völlig in einem wie in dem andern mit den Gesinnungen und Leidenschaften bes Bolfes überein, baher mußte er wohl obsiegen; und Cimon, bes eigenen und vaterlichen Ruhmes ungeachtet, und bei allem Gewicht, bas ihm seine vielen Freunde und Anhanger, seine liebensmurdige Tugend und reine Baterlandsliebe, und feine frischen, matellofen, im Rampf gegen ben außern Feind errungenen Lorbeeren gaben, murbe burch ben Oftraciomus verbannt. Aber schon im fünften Jahr ber Berbannung wurde er jurud gerufen. Er tam, stiftete Bersohnung unter ben Griechen, führte ihre vereinte Macht gegen ben perfifchen Großtonig, und ftarb, ale er ben Sieg erfochs ten, ber Artarerres zum Frieden nöthigte.

<sup>1)</sup> Diesen, den vielstimmigen Zeugnissen zu Folge, so edlen und liebenswürdigen Perikles finden wir zu unserm Erstaunen in Schlözer's Beltgeschichte (alte Belt. Griechen.) mit dem Pradikat, "der Berruchte" belegt. Aber es ist dieses nicht das einzigemal, daß dieser geistvolle, jedoch zu rasch urtheilende Schriftseller das Gewicht seiner Stimme auf eine unbegreissiche Beise mißbrauchte. (S. 3. E. B. I. S. 230).

Nach Cimon's Tod stellte sich sein Schwager, ber altere Thus cybibes, als Borfechter ber Aristofraten, Perifles entgegen. Auch er erlag in bem ungleichen Kampf und wurde verbannt.

Aber in einer so rührigen Stadt als Athen, und unter ben von so widerstreitenden Interessen bewegten Griechen konnte selbst ein Perikles niemals ohne Feinde senn. Die Bundesgenossen klagten, daß er das zur Führung des Perserkrieges gesammelte Gekd zur Verschönerung von Athen verwende. Er erwiederte mit Grund, daß, wosern die Macht Athens ihnen hinreichenden Schuz gegen die Perser gebe, der Zweck des Bundes erreicht, und die Berwendung des Geldes in der Willkur der Schuzherren sey.

Die Bundesgenossen fanden in Athen selbst ihre Wortsührer; boch war die Mehrheit noch für Perisses. Gleichwohl konnte er aus den verschiedenen Anklagen, die nach einander gegen Phidias, seinen Günstling, gegen Anaxagoras, seinen verehrten Lehrer, und gegen Aspasia, die er liebte, ergingen, die steigende Kühnheit seiner Feinde und die Berminderung der Bolksgunst entnehmen. In dieser kage mochte ihm der Ausbruch eines Krieges willkommen seyn, dessen hohe Wichtigkeit alle kleineren Interessen verschlang und den Athenern das Bedürfniß fühlbar machte, einen Anführer wie Perisses zu haben.

#### S. 13.

## E i beimifche Rriege.

Es war bieses der große peloponnesische Krieg, der in der Geschichte von Griedenland eine merkwürdige Epoche mucht, und bessen Erzählung füglich jene der frühern kleinern Kriege der Grieschen als Einleitung vorangeht.

Raum hatten die Schaaren des Xerres Griechenland verlassen, als unter den Bewohnern desselben die einheimische Zwietracht, welche die allgemeine Gefahr auf eine Zeit unterdrückt hatte, von Reuem erwachte. Und heftiger als ehedem mußte sie erglühen, da die Griechen mit dem erhöhten Gefühl der Kraft auch unbändigere Kridenschaften erhalten hatten; da bei dem erweiterten Kreis ihrer Bunsche und Bestrebungen auch häufigere Kollisonen der Interessen entstunden, und die alten republikanischen Tugenden der Mäßigung,

Selbstverläugnung und reinen Baterlandsliebe allmälig bem Lurus weichen mußten, und ber Gelbstsucht und niedriger Politit.

So erbob fich eine fast unabgebrochene Reihe innerer Rriege in bem Baterland ber Golone, Miltiabes, Leonibas und Arifib bes. Das Bergblut ber Griechen, bas Mart ihrer Krafte murbe in einheimischen Kehden vergeubet; und nach Cimon sind fast alle griechischen Helben nicht im auswärtigen Rampfe, sonbern im Rampfe gegen Griechenland groß geworben.

Bon allen folchen Kriegen zu reben, wurde eine unnuze Arbeit fenn. Die allgemeine Schilderung biefes feinbseligen Berhältniffes, und die kurze Erwähnung einiger durch ihren Charakter ober ihre Mirtungen fich besonders auszeichnenden Kehden mag unserm 3wede genügen.

Bei Gelegenheit eines heftigen Erdbebens, welches in Lakonien muthete, emporten fich bie Beloten, unter ihnen bie ungludlichen Reffenier, gegen ihre gefühllofen Berren. Berzweiflung führte ihre Streiche, und Sparta war gezwungen, Hilfe bei ber Rivalin Athen zu suchen. Der acht patriotische Cimon bewog feine Dit bürger, blos ber Noth von Sparta und ihres griechischen Ursprungs au gebenken, und die Silfe ju leisten. Aber als biefelbe ankam, hatte das Glud fich bereits gewendet, und die Athener wurden auf eine übermuthige Beise nach Sause geschickt. Darüber gurnten fie billig, und hier mar es eben, wo Perifles Cimon's Berbannung bewirkte. Die geschlagenen heloten vertheibigten fich indeffen noch gebn Sahre in bem burch ein früheres, abuliches Schickfal berühmten Sthome. Endlich wurden fie übermannt, aus bem Deloponnes vertrieben, und von ben Athenern in Naupaftus aufgenommen. Diefer Rrieg wird ber britte meffenifche genannt.

Mittlerweile batte Athen gegen Rorinth und gegen Wegina, feine Rebenbuhlerinen im handel, ju fampfen. Balb auch gegen Die Bootier und gegen bie Spartaner felbst. Denn meistens aab Sparta ben Reinden Athens Beistand, und bieses - es gab nur Ginen Cimon - vergalt jenem mit Gleichem. 3mei blutige Treffen bei Canagra murben geliefert, bas eine burch ben Belbentod von Cimon's Freunden, bas andere burch ben ausgezeichneten Sieg Athens merkwurdig, Fast in gang Griechenland brannte jegt die Alamme bes Krieges. Bermuftungen auf allen Seiten, bis endlich zwischen ben Sauptstaaten ein Baffenftillftand auf 30 Jahre geschloffen wurde 1).

Mir baben oben (S. 48.) ber Eroberungen Athens in Enbog, im thracischen Chersones u. f. w. erwähnt. Ein wiche tiger Krieg wurde auch gegen Samos geführt. Wahrscheinlich mar es die Liebe gur Mileferin Afpafia, welche Berifles bewog, Milet gegen Samos beizufteben. Er flegte, und legte eine Befajung in die Burg von Samos, beffen Berfassung er bemokratisch gemacht. Aber die Samier emporten fich, und ermordeten die Befaung. Perifles rachte bies Verbrechen durch neuen Sieg, und bemathiate Samos vollig. Die Geschichtschreiber haben Die berrliche krichenrebe gerühmt, die er bei biefer Gelegenheit feinen erschlagenen Mitburgern bielt, und die Gelaffenheit, womit er, ber herricher in Athen, die Bormurfe Elpinicen's (Cimon's Schwester) über das unnothia vergoffene Blut ertrug.

Aber alles bies war nur Borspiel bes großen Krieges, ber jegt unvermeiblich über Griechenland bereinbrach, und ber um jo zerftorender fenn mußte, je langer sich fein Bunber gebäuft batte.

#### S. 14.

Belovonnesischer Rrieg. Berifles Tob.

Spart a fonnte Athen es nicht verzeihen, bag baffelbe ihm bie begemonie entwunden; und Athen fannte feine Grenze feiner Berrichfucht mehr. hieruber entstund ber Rrieg. Denn bag die Athener bie Rorcyraer gegen Rorinth unterftugten, und bie forinthische Rolonie Potiba a brangten, ungeachtet ber Hilfe, welche bieselbe von ihrer Mutterstadt und vom Ronige Macedoniens, Derbiffas, erhielt, mar nur unmittelbarer Unlaß, nicht aber Urfache beffelben. Die Spartaner lieben allen Beschwerben ber fleinern Staas ten ein geneigtes Dhr, wollten die Befreier von Griechenland fen, da fie beffen herren nicht seyn sollten; fie vergaßen, was fie felbst gegen helos und gegen die unglucklichen Bewohner De fe feniens verübt, forderten Rechenschaft von Athen über weit geringeres Unrecht, und erklarten ben Krieg, als ihr Urtheil verworfen warb 1).

Kast alle griechischen Staaten ergriffen Partei, Die meisten für Sparta. Der gange Peloponnes mar auf beffen Seite - Are and und einen Theil Achaja's ausgenommen; - im feften Griechenland aber hielten's bie Regarenfer, Locrer, Phocier, die meiften Bootier, und ein Theil der Acarna Sedzig taufend Peloponnefier überschwemmten nier mit ibm. ichon im ersten Feldzug bas attische Gebiet. Dagegen maren Plas taa, bann Chios, Lesbos, Corcyra, Zacynthus mit Athen verbunbet. Biele andere Juseln, wie Euboa, Samos, falt alle Enfladen und Sporaden gehorchten bemfelben, und das große Gebiet von Attita felbst, nebst ben vielen eigenen Rolonien und tributairen Provinzen weithin in Jonien, Bellespont, in Thracien und Macedonien boten ibm reiche Silfsquellen bar. Mit Recht tonnte also Berifles ben Muth seiner Burger burch bie Aufzählung ihrer Streitfrafte erhoben. Gine Urmee von 30,000 geubten Kriegern und eine Rlotte von 300 Galeeren war jum Rampfe bereit. 9600 Taleute lagen im Schaz, und es erhielt berfelbe aus einheimischen Quellen und burch reiche Bei trage ber Bundesgenoffen einen immermahrenden Buflug.

Die ersten Kriegsjahre wurden auf eine ziemlich gleichformige Beise mit Berwüstungen Attika's durch die Peloponnesier, und mit gegenseitiger Berheerung der lakonischen und anderer feindseliger Küsten durch athenische Flotten hingebracht. Perikles, nach einem weisen Plane, vermied eine entscheidende Schlacht, und baute seine Hoffnung auf die Flotte und auf die auswärtigen Hilfsquellen. So würde er wahrscheinlich den Feind ermüdet, und die volle Streitkraft Athens erhalten haben, wenn nicht eine fürchterliche Pest in dieser unglücklichen Stadt gewührt hatte. Eine zahllose Schaar von Flüchtslingen aus ganz Attika war dahin zusammengeströmt, die Contazgion wurde schrecklich vervielfältigt, und die Blüthe der Bevölkerung durch einen qualvollen Tod dahin gerafft. Niemand wird ohne Schaus der die Schilberung lesen, die uns von dieser Pest Thucydides, der sie selber ersuhr, hinterlassen hat.

<sup>1) 3553.</sup> 

Die Athener, im schmerzlichen Gefühl diefer Roth, klagten Perifles als beren Urheber an. Er vertheibigte fich mit aller Rraft eindringlicher Beredfamkeit, und vermochte boch nicht die aufgeregten Gemuther zu befanftigen. Der lange verehrte Bolfeführer wurde feiner Burden entscat, und au einer Gelbstrafe verurtheilt. Bu bies fem unverdienten Difgeschick gesellte fich hauslicher Rummer. Außer mehreren Bermandten entriß ihm die Pest zwei Gohne, worunter einer sein Liebling. Als er bie theure Leiche mit Blumen befrangte, verließ ibn , jum erstenmal , die Standhaftigfeit feiner manulichen Ceele. Aber ber Unblick feiner Thranen flofte bem Bolfe Mitleid und Neue über bie Mighandlung bes Belben ein. Man gab ibm feine Burten gurud, bie er nicht lange mehr genoß. Er ftarb im britten Jahr bes Krieges. Rach einer vielfahrigen Berwaltung bes öffentlichen Schazes ließ er weniger Bermogen gurud, ale er von feinem Bater geerbt; und ber Erwerber einer fast unumfchrantten Racht über bas rührigfte Bolf modite mit Bahrheit von fich ruhmen, "daß feinetwegen nicht ein Bürger in den Kall gefest worden, Trauerkleider anzuziehen" — 1).

# §. 15.

# Der Friede bes Nicias.

Der Rampf dauerte fort mit aller Buth, welche die gewohnliche Begleiterin einheimischer Kriege ift, und hier noch geschärst durch die leidenschaften des in den meisten Staaten vorherrschenden Pobles.

Die Insel Lesbos war von Athen abgefallen, und nach scheinbarer Unterwerfung abermal abtrünnig geworden. Die Athener belagerten Mithlene mit Macht, erzwangen die Uebergabe, führsten über tausend der vornehmsten Empörer in ihre Stadt und tödtesten sie. Der Besehl erging, auch den Ueberrest der Einwohner in Mitylene selbst zu erwürgen. Ein Rest von Menschlichkeit bewirkte beinahe zu spat — den Widerruf des Mordbesehls.

Mehrere Jahre lang hatte Plataa ber spartanischen Macht und allen Schrecken bes Krieges widerstanden. Ein Theil der Bürsger schlug endlich mit dem Muth der Berzweislung durch das Heer Belagerer sich durch; die Uebrigen ergaben sich. Spartanische

<sup>1)</sup> Plutard, im Leben des Perifles.

Rommissarien kamen herbei, über ihr Schicksal zu entscheiden. Sie sprachen das Todesurtheil über die Manner, jenes der Sklaverei über Weiber und Kinder: Plata, welches — nach Athen — die schönsten Lorbern im Perserkrieg errungen, wurde zerstört. Um eben diese Zeit suchte Sparta am persisch en Hose — wiewohl für jezt noch ohne Erfolg — um Hilfe gegen Athen an.

Die Spartaner, mistrauisch gegen die Ueberzahl ber helosten, luben einige Tausende derselben in ihre Stadt, als wollten sie ihnen das Bürgerrecht ertheilen. Die Ceremonie der Befreiung ging por fich, und während derselben ermordete man die heloten.

Eine Anzahl der edelsten Spartaner war auf Sphakteria gefangen worden, und der athenische Pobel dürstete nach ihrem Blut. Dagegen hatten die Athener Amphipolis gegen Brasidas versloren. Diese Stadt wieder zu gewinnen, zog Kleon, ein Gerber seines Gewerbes, aber beliebter Staatsredner, mit einem Heere bahin. Ein Treffen wurde geliesert, worin Kleon und Brasidas blieben 1), aber die Athener großen Berlust litten. Dies machte sie geneigt, den Friedensvorschlägen Gehör zu geben, welche die um das Loos ihrer gefangenen Mitbürger besorzten Spartaner thaten. Nicias, ein einsichtsvoller, kriegsersahrner, aber sanster, ächt griechisch denkender Bürger, bestärkte sie in diesen Gesinnungen, und es wurde ein nach seinem Namen benannter Stillstand auf fünszig Jahre geschlossen 2), welcher jedoch weder allgemein noch dauernd war.

#### **§.** 16.

# Erneuter Rrieg. Alcibiades.

Denn die unausgeglichenen Interessen verschiedener Bundesgenossen, die Allianz Athens mit Argos, Mantinea und Elis, vorzüglich aber die schändlichen Intriguen des Alcibiades, brachten bald dessen Bruch zuwege 3). Dieser außerordentliche Mann, der schon in dem Vorspiel des peloponnessschen Krieges, in jenen gegen Potida (oben S. 51) hervorgeglanzt, und seitdem die Blicke

3) 3565.

<sup>1)</sup> Argileonis, Brafidas Mutter, gab, als man vor ihr bie Berbienste bes gefallenen Sohnes über die aller Griechen erhob, die mit Recht verewigte Antwort: "Mein Sohn war ein tapferer Mann, aber Sparta befitt viele Manner, die ihm gleich find."

<sup>2) 3561.</sup> 

Athens auf fich gezogen hatte, fing jezt seine mertwürdige Rolle an. Bon vornehmer Abfunft, und Perifles Reffe, reich, talentvoll, gebildet durch eine vortreffliche Erziehung und bie Lehren bes Sofrates, schön und liebenswurdig, aber eitel, frivol, wolluftig, nach Rubm und nach herrschaft burstent, schien er in sich alle Tugenben und alle Lafter in vollem Maage zu vereinen, und gleich geschickt zu fenn, einen Staat gludlich zu machen und ihn zu verberben. Gine mabre Chamaleonsgestalt, und die Farben jeder Umgebung nicht nur annehmend, sondern mit verstärften Tinten gurudwerfend, mar er in Athen geschmachvoll, geistreich, ein Muster ber Urbanitat und bes leichtsinns; in Sparta raub, ftreng, voll Gelbstverläugnung, ber getreueste Schuler Lufurg's; in Thracien abwechselnb ein wils ber Jäger und unmäßiger Schlemmer; in Afien üppiger und raffinirter wollustig als ein Satrape; allenthalben und in jeder Sphare ber Erste, ber Alles um sich verdunkelte, und in stolzem Bewußtsenn der Superiorität fich als Modell barftellte, und als foldes erkannt ward. Das Berhangniß Griechenlands ichien an bie Person bieses einzigen Mannes gefnüpft, und mehr als einmal murde blos burch das Gewicht seines Talentes die Schale Athens ober Sparta's jum Sinten gebracht. Aber fein Ginfluß beschränkte fich nicht auf die Leitung ber großen Geschäfte; er brang in alle Berbaltniffe bes burgerkichen und hauslichen Lebens ein, und brachte burch die Macht und ben Migbrauch eines gefährlichen Beispiels, in Sitten und Grundsägen, und in ber gesammten Dent- und Sandlungsweise ber Athener eine mertwürdige, meist verderbliche, 11ms wälzung hervor.

Die wichtigste Unternehmung bes ganzen peloponnesischen Kries ges, und welche zugleich die Grundlage der endlichen Katastrophe wurde, — der Angriff der Athener auf Sicilien war Alcistiades Werk. Schon vor dem nicischen Frieden hatte Athen sich in die innern Fehden unter den sicilischen Städten mischen wollen. Ein neuer Anlaß bot sich jezt dar, da die Egestaner Hispe gegen Seslinus und Syrakus begehrten. Alcibiades unterstützte die Bitte mit schwärmerischem Eifer. Denn schon hatte seine feurige Phantasie die kühnsten Hoffnungen auf solchen Kriegezug gebaut. Er sah bereits im Geist Syrakus und mit demselben ganz Sicilien der Macht Athens unterworfen. Karthago und Großgriechenland

würden dann bei so gewaltig vermehrten Streitkräften eine leichte Eroberung seyn, und der Pelopon nes keinen fernern Widerstand wagen. Athen würde die Gebieterin eines weiten Reiches werden, und er — so mochte heimlich seine Herschlucht flüstern — der Machthaber dieses Reiches sein. Die entzündbare Jugend Athens ergözte sich an so glänzenden Aussichten, und, was auch der bedächtliche Ricias und mit ihm viele ältere Bürger dagegen sprachen: die Unternehmung wurde durch entschiedene Stimmenmehrheit beschlossen, und mit enthussalischem Eiser in's Werk gesezt. Noch nie zuvor hatte eine europäische Stadt eine solche Flotte ausgerüstet, als jezt unter Ricias, Alcibiades und Lamach us Ansührung, von den sanguinischen Wünschen der Bürger geleitet, aus dem Hasen des Piräus zog.

### S. 17.

#### Sicilien.

Sicilien, wohin fie steuerte, bie großte und merkmurbigfte Infel bes Mittelmeeres, liegt zwischen bem unterften Stalien, wovon eine burch gefährliche Stromungen berufene Meerenge fie scheibet, und Afrita, woselbst ihr gegenüber bas ftolze Rarthago stund. Auf ber gangen Erbe vielleicht ist fein lieblichercs, fruchtbas reres, herrlicheres land. Bon bem erhabenen Gipfes des rauchenden Metna (Monte Gibello, im Often ber Infel) gewahrt bas ent gudte Aug' weithin auf Bergen, Flachen und Ruften ben reichsten Segen ber Ratur und aufammengebrangte Bohnungen ber Menschen. Biele Stabte, die ehemals glanzten, find zwar verfallen, aber viele bluben noch; andere find in ihren Trummern ehrwurdig, und unerschopft ift noch die Fulle tes Botens, melchen man mit Recht (auch Strabo thut's) bie Rornfammer Roms genannt. Tri nacria bieg die Insel von ihrer breiedigen Gefalt, Sifania von ben Sifanern, die unter ihren alteften Ginmohnern gemesen, und Sicilia von ben Situlern, die fpater aus Mittelitas lien berüberzogen. Doch ist ihre Urgeschichte außerst fabelhaft und nur fo viel bekannt, daß fie febr frube bevolkert morden. Die Einwanderungen der kleinasiatischen, phonicischen und vorguglich ber griechischen Rolonien ift in fpatern, biftorifchen Zeis ten geschehen. Wir haben schon im ersten Zeitraum (B. I. S. 194.) bieser griechischen Kolonien ermahnt. Sie lagen meist in ber Ofts halfte ber Insel. Auf ber westlichen halfte siedelten sich bie Karthager an, und drangten jene. Heftige Erschütterungen entstunden aus ihrem Bemuben, sich die ganze Insel zu unterwerfen. Bohl waren sie über die vereinzelten Städte Sieger geworden, hatte nicht das machtige Sprakus ihren Fortgang gehemmt.

Diese berühmte forinthische Rolonie - eigentlich aus brei Städten, Rafos, Adrabina und Tuche (wozu fpater noch bie neue Stadt und Epipolis famen) bestehend - war frube durch Handel groß und durch Künste verherrlicht worden. Die Grunds lage ihrer Berfassung mar gristofratisch; aber es erhoben sich ofts male Eprannen, große Kursten zum Theil, benen sie vorzüglich die Erhöhung ihrer Macht verdankte. Gelon, Rurft von Gela, und nachmals herrscher von Spratus, eröffnet ihre Reihe 1). Gegen ihn schloß Xerres einen Bund mit Karthago, auf baß Jener gehindert murbe, ben Griechen Beiftand ju leiften 2). Wir haben schon oben (S. 40.) bes großen Sieges ermahnt, ben Gelon bei hymera erfochten. Bon 300,000 Karthagern foll nicht Giner entfommen fenn, wie die Gricchen prablen. Glanzender ale bicfer Sieg, aber fast noch unglaublicher, ift die gepricfene Großmuth des Ueberwinders, der seinen zerschmetterten Feinden feine weitere Bedingung des Friedens aufgelegt habe, als das Versprechen, binfort mit keinen Menschenopfern mehr bie Altare ju beflecken. Doch mare von einem Fürsten, ber nicht als ebel erkannt gewesen, ein folches and nicht erbichtet worden.

Seine Brüder, hiero 3), ein Freund der Wissenschaften — Simonides, Pindar u. a. große Geister zierten seinen hof — und hierauf Thraspbulus 4) folgten ihm. Der lezte wurde verjagt, — wegen Grausamkeit, wie seine siegenden Feinde sagten. Sprakus nahm jezt eine demokratische Form an, und krebte, neugestärkt durch die Freiheit, noch freudiger auf. Viele Kolonien gingen von ihm aus, mehrere Städte, selbst das reiche

<sup>1) 3503.</sup> 

<sup>2)</sup> Dieselben hatten ihn auch wirklich um hilfe gebeten, aber die Unterbandlung scheiterte, da man über das Rommando nicht einig wurde.

<sup>3) 3511. 4) 3527.</sup> 

Agrigent, wurden bezwungen, und Sicilien schien so viel von Spratus als von Rarthago um seine Unabhängigkeit fürchten zu muffen.

# S. 18.

#### Unglud ber Athener.

In biefer Lage war die Insel, als Athen den Angriff ent, warf 1). Es konnte auf zahlreichen Anhang unter den Reidern von Sprakusens Macht zählen, wenn es klug genug war, den Berdacht noch größerer Anmaßung von sich zu entsernen. Alcibiades, im Unterhandlen so geschickt, als tapfer im Krieg, hätte wohl die Unternehmung, deren Folgen unermeßlich seyn mußten, zum glücklichen Ende gebracht, und dann ware vielleicht Athen statt Rom Weltsberrscherin geworden.

Aber kaum war der erste Schritt zur Ausführung, durch Erobes rung von Katana, geschehen, als gegen Alcidiades schwere Antlage wegen Gottlosigkeit und die Ladung vor's Bolksgericht erging. Es waren, kurz bevor die Flotte von Athen absuhr, die Statuen Merkurs, welche häusig in den Straßen der Stadt skanden, alle in einer Racht verstümmelt worden. Der Berdacht dieser Frevelthat siel auf Alcidiades und die zügellose Schaar seiner Schwelggenossen. Iener verlangte Berhör und Urtheil; aber die Flotte war segelsertig; er mußte mit ihr abgehen, und seinen Feinden ein freies Feld zu Ränken lassen. Auch wurde diesen unter einer undesonnenen fanatisschen Menge der Sieg nicht schwer. Ein Schiss wurde abgesertigt, den Beklagten heimzubringen: aber er entkam, sloh nach Arg os und von da, als er die Rachricht seiner Berurtheilung vernahm, nach Sparta, Rache gegen seine Mitbürger im Herzen.

Indessen war Ricias vor Syratus gerückt. Schon dachten die Belagerten auf Uebergabe, als Gylippus, der Spartaner, ihnen neuen Muth und Hilfe brachte. Biel und von beiden Seiten rühmlich wurde gestritten. Ein großer Theil der Insel war wider Athen, dessen Plane nunmehr am Tage lagen, bewassnet; seine besten Streiter waren gefallen. Da erschien — zu spat — eine neue Flotte, zur Hilfe von Athen gesandt, mit starker Bemannung, gessührt von Demosthenes. Syrakus schien abermal zu zagen,

<sup>1) 3570.</sup> 

und batte bei flugerer Leitung ber athenischen Streitfrafte mogen gebandiget werben. Aber die Uneinigkeit der Keldberren , Gulivvus Thatiafeit, und ein besonderes feinbseliges Geschick vereitelten alle Anstrengungen. Wie ungerecht auch ber Angriff ber Athener gewesen - man fühlt fich von Wehmuth burchbrungen, wenn man Thus endibes mufterhafte Ergablung ihrer Unfalle liest. Wieberholt gu Baffer und zu Land geschlagen, traten fie endlich, nach bem Berluft ber Flotte, ben Rudjug ju Land an. Roch mar ihr heerhaufe gewaltig burch bie Bahl, aber muthlos und burch Leiden entfraftet. Golippus hatte die Paffe befegt. Der Zug mar eine andauernde Schlacht. Da trug fich's zu, daß bei nachtlicher Dunkelbeit Demofts benes mit ber hinterbut von der Strafe abfam, überfallen murbe, und nach verzweiflungevoller Gegenwehr fich ergeben mußte. Das übrige Beer gog weiter, bis es ben flug Afinarus erreichte, in beffen Kluten fich bie von Durft erschöpften Krieger sturgten. Jenfeits und ringoum ftand ber Feind. Jegt allgemeiner Angriff. Bergebens fuchte Ricias feine Reihen ju ordnen; die Athener in dumpfer Dabingebung ließen fich schlachten, bis ihr Feldherr von Schmerz übermannt, Gylippus ju Füßen fant, und nicht um fein eigenes Leben, aber um das Leben feiner ungludlichen Mitburger bat. Gylippus, erschüttert, bieß bie Seinen ablaffen vom Morben, und schleppte ben Ueberreft bes athenischen Beeres - siebentaufend an der Zahl — gefangen nach Sprakus. Die Bolkswuth brobte ihnen Allen den Tod; und mit Muhe brachten es bie gemäßigtern Burger dabin, baf fie als Stlaven vertauft wurden; aber ber tapfere Demofthenes und ber redliche Ricias mußten fterben. — Dieß war das Ende einer Unternehmung, die mit fo glans genden hoffnungen begonnen, und worauf Athen drei Sahre lang feine außersten Kräfte verwandt batte.

Syrafus selbst genoß die Früchte seines Sieges nicht. Es wurde jezt heftiger als je von inneren Unruhen zerrüttet. Hermostrates, der Feldherr, und Diokles, der Gesezgeber, waren die Anführer der beiden Hauptparteien. Aber soldatische Macht beshielt endlich die Oberhand über gesezliche Weisheit; und der General

Dionyfius gelangte gur herrschaft 1)

#### S. 19.

#### Gie erheben fich wieder.

Bei den Athenern brachte die Nachricht ihres Unglucks anfangs Betäubung hervor, hierauf Wuth gegen die Urheber der Unternehmung; endlich aber, und als von allen Seiten weitere Schreckensberichte folgten, erhoben sie sich zum Widerstand mit der Entschlosssenheit der Berzweiflung.

Sie waren ohne Flotte und ohne kandheer, ihre Kasse war erschöpft, ihre Bundesgenossen — vorzüglich Eubda, Chios, Lebvos, Milet — bei der Betrachtung dieser Histossesie — sagten ihre Pflicht auf, die Peloponneser drohten in Attisa einzubreschen, und nahe bei der Stadt selbst hatten die Spartaner Decelia besezt. Alle Bewegungen ihrer Feinde wurden von Alcibiades geleitet. Selbst die persischen Wassen such eine brausende Gähzunegen, während in dieser unglücklichen Stadt eine brausende Gähzung war, und mehreremal nach einander die Form der Regierung, und mit ihr Person und Zahl der Machthaber geändert wurden.

Alle Anstrengungen ber Gutgesinnten wurden Athen nicht geretztet haben, ware nicht Alcibiabes, bisher die Seele des spartanischen Rathes, mit dem König Agis zerfallen, und durch die Berfolgung, die ihm solches zuzog, zu dem Gedanken der Rückehr in's Baterland gebracht worden. Jezt mäßigte er den Eifer der Satrapen von Kleinasien, und suchte sie vielmehr zu Gunsten Athens umzustimmen.

Schon längstens hatte man hier das ihm angethane Unrecht bereut; man rief ihn zurück. Aber er, der sich indessen an die Spize der neuausgerüsteten Flotte gestellt hatte, schlug zuerst die Feinde in verschiedenen glänzenden Tressen, eroberte die wichtigsten Pläze am Hellespont, machte eine unermessliche Beute, und zog dann im herrlichsten Triumph durch die Reihen jubelnder Bürger in die gerettete Baterstadt. Auch Thrasplus und Thraspbulus hatzten für dieselbe glücklich gestritten. Sparta begehrte abermal den Frieden, welchen Athen im Siegesrausch trozig zurückwies.

Alcibiades führte die Flotte von Neuem gegen die Feinde, an beren Spize jezt Lyfander fland; ein friegserfahrner, doch zugleich rantevoller, gewiffenloser Mann, der sowohl in öffentlichen als in

Privatgeschäften alle Ruchichten ber Ehre und bes Rechtes ber Do. litif aufopferte. Durch friechende Bewerbung erschlich er die Freundichaft bes jungern Eprus, Statthalters in Rleinaffen, und eine reiche Geldhilfe. Alcibiades ging nach Jonien, um Gubsis bien m erheben. Da wurde mahrend feiner Entfernung Antiochus, fein Stellvertreter, von Lufander gefchlagen, und er, vor Rurgem ber Abgott bes Bolfes und geehrt wie ein Ronig, als truge er Schuld an dem Unfall, abermal verurtheilt, und zur Gelbstverbans nung nach Thracien genothigt. Behn Feldherren, unter benfelben Ronon, ersezten ihn. Auch Lusander hatte einen Rachfolger an Rallitratibas erhalten, einen achten Spartaner im eblen Sinn bes Bortes. Die nieberträchtige Gifersucht seines Borgangers hatte ihn vieler Hilfsmittel beraubt; er felbst verschmähte, um persisches Bolb — wiewohl Sparta's Seemacht barauf beruhte — zu betteln; bennoch nahm er die Schlacht bei ben Arginufen an, und verlor ste sammt dem Leben; worauf Lysander wieder zur Anführung kam.

#### S. 20.

#### Enfander. Fall Athens.

Endlich, im 27sten Jahre des Krieges, gab die Schlacht bei Aegospotamos ') die Entscheidung. Lysander übersiel und zerstörte daselbst die Flotte und das Landheer der Athener '). Oreistausend Gefangene wurden nach der Schlacht kaltblütig getödtet. hierauf unterwarf Lysander ringsum die Seepläze, die noch Athen gehorchten, schickte alle Bürger desselben dahin zurück; und diese unglückliche Stadt, mit Menschen übersüllt, von Nahrungs s so wie von Bertheidigungsmitteln entblöst, sah sich bald zu Wasser und zu Land belagert von einem erbarmungslosen Feind. Sie dat um Friede; aber Lysander, damit der steigende Hunger sie völlig in steine Hande gebe, hielt ihre Abgeordneten drei Wonate hin. Zusezt wurden dieselben nach Sparta geschickt, um dort vor den Ephosren und dem versammelten Bundestag das Loos Athens zu versnehmen.

**<sup>1)</sup>** 3579.

<sup>2)</sup> Repos gibt Inicht undeutlich ju verfteben, daß Lysander diefen Gieg durch Bestechung gewonnen.

Bei ber grenzenlosen Erbitterung ber Reinbe, worunter Dehrere, besonders bie Thebaner, verlangten, bag Athen vollig follte gerftort werben, mußte biefe Stadt, bie erfte in Griechenland, und einst bessen Retterin gegen die Verser, welche barter Friede ihr auch biftirt murbe, folden noch als ein Geschent ber fvartanischen Groß muth preisen. Die einst Weltgebietenbe mußte jeber auswärtigen Bellung entfagen: Die herrscherin bes Meeres durfte nicht mehr als zwolf Galeeren halten; Die übermachtige Rebenbublerin Sparta's follte nun fur baffelbe in allen Kriegen als unterworfene Bunbesgenoffin ftreiten, und ihre ftolge Schumehr, bie langen Mauern, und bie Reften bes Dir aus follten gertrummert werben. Lufander mit frechem Uebermuth ließ unter bem Rlang musikalischer Inftru mente biefelben nieberreißen, und bann, um bie Bande Athens an befestigen, schaffte er bie alte Berfassung ab, und gab alle Gewalt an breifig Manner - mit Recht bie "breifig Tprannen" genannt - welche, so konnte er hoffen, ale durch ihn erhoben, auch nach feinem und Sparta's Interesse regieren wurden.

Soldies war ben Grunbfazen gemäß, welche feit langer Zeit beibe Parteien befolget. Wo immer Athen burch seinen Ginfluß ober seine Baffen mächtig war, ba wurde bie Bolisherrschaft begunftigt, und wo Sparta fiegte, ba feste es eine Optimatenregierung ober Dligarchen ein. Diese - wiewohl schlau und nur zu gut berechnete - Politit vermehrte die Erbitterung, indem fie gum Rampf ber Baffen noch jenen ber Meinungen gefellte, und erhöhte bas Elend ber Bölker, ba fie bie Schrecken bes innern Krieges mit jenen bes außern paarte.

Bie beleidigend ber Stolz ber Athener im Glud, wie mannigfaltig ihr Unrecht gegen die Bundesgenoffen, wie zahlreich ihre Thorheiten und Bergehungen gewesen: zu hart wurden sie jezt für Alles bestraft. Den Berluft ihred Unfehens, ihrer Macht und ihres Wohlstandes hatten fie verschmerzen, und eine neue Laufbahn beginnen mögen; aber bie Schwere einheimischer Tyrannei brudte fie nieber. Die dreißig Machthaber, nachdem fie durch eine fpartanische Besagung, und burch Bewaffs nung einer Angahl ergebener Burger - ichandlich genug, daß fich bergleichen fanden — ihre Herrschaft gesichert hatten, ließen die Athener alle Schmach und alles Elend ber härtesten Sclaverei empfinden. Jeben wohlhabenden, jeden rechtlichen Burger traf ihre Verfolgung; verloren war, wen ihr ober ihrer Anhänger Haß ober Berbacht getroffen; man hörte von nichts als von Berbannung, Güterraub, Hinrichtung und schamloser Gewaltthat. Die Bessergesinnten, die Edlern des Boltes verließen in Schaaren das preisgegebene Baterland; aber Sparta hatte verboten, die Flüchtlinge aufzunehmen. Sie irrten unstät herum, kann fanden einige in Theben und in Megara eine kummerliche Freisstätte. Nur Einer (Theramenes) war unter den dreißig Tyrannen, der Recht und Menschlichseit ehrte; er wurde auf Kritias Geheiß zum Lod geschleppt.

In dieser Bedrängnis warfen einige ihre Blicke auf den längst versbannten Alcibiades. Auch er in der Ferne beschäftigte sich mit Planen der Rettung. Bergebens hatte er die Feldherren am Aegos Potamos gewarnt; jezt gedachte er den Persertonig für Athen zu bewaffnen; aber Lysander's Wachsamkeit, und Pharnabazus Berrath erstickten den Anschlag in seinem Blut.

Gluctlicher war Thraspbulus, ber ohne fremde Hilfe, durch die Entschlossenheit weniger Bürger, die Befreiung des Baterlandes vollsbrachte. An der Spize einer kleinen bewassneten Schaar, welche Lysias, der Redner, gesammelt, brach Thraspbulus mit andern Berbannten in Attika, schlug die Soldlinge der Tyrannen, zog in Athen ein, und bewirfte die Absezung der dreißig. Als aber die Zehnmänner, die an ihre Stelle kamen, nicht besser versuhren, und Sparta sich mit bewassneter Racht der Oligarchen annahm, so brachte doch Thraspbulus durch Muth mid Klugheit und begünstigt durch des spartanischen Königs Pausanias Mäßigung, die Abschaffung aller Tyrannei zuwege, und, zum Trost über den Bersust der Macht, die Herstellung der alten Bersssassen.

# S. 21.

## Primat Sparta's.

Dieses Ende nahm die Herrschaft Athens, fünf und siedzig Jahre nach der Schlacht bei Salamis, welche ihr den Anfang gegeben. Biel Großes hatte diese Stadt in solcher Zeit vollbracht: das Neich des Geschmacks und der Beisheit, und damit den Ruhm der Hellenen hat sie auf ewig begründet, die Macht des Perserkönigs gebrochen, und Griechenland — wenn sie gleich selbst es drücke — wenigstens von fremder Herrschaft befreit. Darum mochte Lysias mit Bahrheit

sprechen 1), "daß beim Fall Athens Hellas ihre Haare scheeren, und an seiner Helden Grab als über ihre eigene zu Grab getragene Freiheit hatte trauern sollen. "Denn Sparta, welches mit persissem Gold Athen besiegt hatte, gab balb nachher einen großen Theil ber Helenen den Barbaren Preis, um ungestört über die andern zu herrschen.

Die Geschichte ber spartanischen Uebermacht von ber Schlacht bei Aegospotamos bis zu jener bei Leuktra stellt und, in 34 Jahren, eine fast unabgebrochene Reihe von Freveln, und, bei fortwährendem Glanz der Wassen, das Sinken des ebleren Ruhms der Griechen, und die Grundlegung ihres Berberbens dar.

Denn nicht mehr war es jenes alte Sparta, welches manches Bose durch eben so viel Gutes ausglich, und uns mit seiner Rohbeit und seinem soldatischen Troz durch die ehrwürdigen Tugenden der Selbstbeherrschung, der Mäßigkeit, der reinen Freiheits und Baterlandsliebe verschnte. Es hatte nun zu den Lastern der Rohbeit auch jene der Corruption angenommen, ja dieselben gesteigert; die, lange Zeit durch Lykurg's Geseze gewaltsam unterdrückten, Leidenschaften hatten sich endlich Luft gemacht, und übten jezt wie ein wilder Strom, welcher den einzwängenden Damm durchbrochen, eine schrankenlose Buth.

Alle Tugend der Spartaner, mit ihrer politischen Gleichheit und ihrer ganzen Berfassung, war auf ihre Armuth gebaut. (B. I. S. 259. ff.). Die erste Abweichung von der alten Strenge wurde durch den Perserrieg und den Einsluß des Pausanias bewirkt. Aber noch behielten die Anhänger Lykurg's die Oberhand, wies wohl man mit schelen Augen den steigenden Flor und Reichthum des industrievollen Athens betrachtete. Der peloponnesische Krieg, der meistens auswärts geführt wurde, gab den Armeen Gelegenheit zu Kändereien und Erpressungen, welche tresslich benüzt ward. Auch mußte man sich Geldquellen öffnen, sobald man eine Seemacht brauchte. Daher die Bedrückung der Bundesgenossen, die Aussaugung der Besiegten, und die Bettelei bei den persischen Satrapen. Aus solchen Wegen erhielt Lysander Geld genug, um den Sold seiner Matrosen verdoppeln, die Marine der Athener durch Anlockung

<sup>1)</sup> In der epitaphischen Rede.

jur Desertion schwachen, und ihre Finangen burch gesteigerte Bezahlung erschöpfen zu können. Diefe Borauslagen wurden burch ben aludlichen Erfola reichlich eingebracht. Epfanber, nach Bestegung ber Athener, mochte ungescheut Freund und Feind brandschagen. Es wetteiferten alle Stadte in Jonien, am Bellefpont, und wo er immer hintam, welche ihm bie reichsten Gaben als Gubnopfer, Dankbezeigung ober geheime Bestechung barbrachten. Die neuen Regenten, die er allenthalben anstellte, theilten mit ihm ben Ertrag ihrer Expressungen, und wenn fie faumig barin maren, fo wurden fie burch die ihnen jur Seite gefegten spartanischen Sarmoften (Auffeher) nachbrudlich an ihre Beryflichtung erinnert 1). So floffen fortwahrend bie größten Summen nach Sparta, und brachten bafelbst eine unglaubliche Revolution in den Gemuthern und ein gangliches Berlaffen aller alten Maximen bervor. Die weis fern Burger hatten folches geahnet; und besmegen - fo lefen wir als bie von Lyfander jusammengebrachten Schaze nach Sparta famen, wurde darüber gestritten, ob man ihnen nicht, ben Lufurgifden Grundfagen gemaß, ben Gingang verfagen follte. Rur bie Betrachtung, baf bie Bedurfniffe bes Staates jegt Golb erheifche ten, brachte beffen Annahme zuwege 2). Aber nicht nur bie Beburf. niffe bes Staates, auch jene ber Burger maren geanbert. Biele berfelben waren auf ben Bugen nach Jonien mit affatischer Schwelgerei befannt geworden, und verschmabten jezt die lyfurgifchen Rable; Undere rif das Beispiel bin und der Reig bieber ungewohnter Genuffe; Alle überließen fich ber habsucht, die um fo uns geftumer ermachte, je langer man fie jurudgehalten.

hiezu fam, bag auch ber Beift ber Berfaffung - unge-

<sup>1)</sup> Diefe Oligarchien wurden nachmals wieder in demofratische Regierungen verwandelt: aber nicht das Intereffe der Bolter, sondern die Eifersucht des Konigs Pausanias gegen Lysander bewirkte diesen Wechsel.

<sup>2)</sup> Dieser unbestimmte Ausbrud mag als ein Bergleichsvorschlag gelten imischen Denjenigen, welche nach dem buchstäblichen Sinn der alten Schriftsteller annehmen, Lysander's Gold sey nicht nur aus Rudsicht der Staatsbedurfniffe, sondern auch ausschließlich für dieselben in Sparta eingelassen worden, und den Andern, welche mit Pauw behaupten, daß diese ganze Erzählung eine Fabel sey und Gold und Silber niemals in Sparta verzbeten gewesen. Der Ge ift der lykurgischen Gesez, wenn auch vielleicht nicht ihr Buch ft abe, stritt gewiß gegen Gold und Silber.

v. Rotted Gefch. 2r. Bb.

achtet das Gerüste blieb — sich geändert hatte. Die Ephoren waren übermächtig und wahre Oligarchen geworden. Die Könige, so wie das Bolf und die Bundesgenossen, zitterten vor ihnen. Die beschränkte Dauer ihres (einjährigen) Amtes trieb sie zu besto em sigerem Raube an. Sie waren unersättlich: Alles, selbst das Leben der Bürger, verkauften sie, (indem sie Geld statt Truppen von den Bundesgenossen nahmen, und dafür die eignen Bürger, doch um geringern Sold, anwarben); und ihr Beispiel autorisite eine allgemeine schamlose Bestechlichkeit, und selbst gewaltsame Erpressung.

Bom spartanischen Charakter schien nichts zurudgeblieben zu seyn, als die gefühllose harte. Die angeblichen Befreier Griechenslands wurden dessen Tyrannen. Widersezlichkeit gegen ihren Befehl, ober auch nur geäußerte Abneigung, galt für todeswürdiges Bersbrechen. Acht hundert Milesier ließ Lysander schlachten, weil sie sein Mißfallen auf sich gezogen, und die von Sparta errichteten Decem virate in den meisten Städten waren Schreckensregierungen wie sene der Dreißig in Athen.

Man weiß nicht, ob die Griechen in diesem Zeitpunkt mehr Mitseid oder mehr Verachtung verdienen. Denn allenthalben fanden die Spartance eben so bereite Gehilsen als geduldige Schlachtopfer ihrer Tyrannei; keute, "die, wie I sokrates 1) sagt, künftigen Bösewichtern keine Möglichkeit, es ihnen zuvorzuthun, übrig ließen, denen kein Frevel zu groß, keine Schandthat zu ungeheuer war, und die, um ihr Baterland ungestraft mißhandeln zu können, sich nicht schämten sogar vor Heloten wie Sklaven zu kriechen." Dem bluttriesenden kyfander, welchem Menschenrecht, Wort und Sid nur Spielzeug waren, errichtete man Altare, und Sokrates wurde getöbtet.

#### S. 22.

Reuer Perfertrieg. Agefilaus. Friede des Antalcidas.

Selbst der Waffenruhm der Griechen wird jest befleckt, da sie ihn meist in ungerechten, schändlichen Kriegen erwerben. Die Sieger von Salamis und Platka wurden perfische Solts

<sup>1) 3</sup>m Panegprifos.

fnechte, balb um einen Emporer ju unterstügen, balb um gegen ihre eignen Bruder ju fechten.

Eyrus, Statthalter in Kleinasien, hatte beschlossen, seinem rechtmäßigen König und Bruder Artareres, Thron und Leben zu rauben (s. oben S. 26.). Die Hossenung des Gelingens hatte er vorzüglich auf 13,000 griechische Soldner gebaut, deren Bedentlichteiten, gegen den König, mit welchem Friede bestand, zu streiten, durch Erhöhung des Soldes beschmichtiget wurden. Die Ehre des Tages von Kunara erwarben diese Griechen, und niemals hatte sich ihre Ueberlegenheit im Kampf glänzender gezeigt. Taktik und soldatische Ehre wirkten hier was dei Marathon die patriötische Begeisterung. Aber Eyrus war gefallen; und nun ersolgte jener unsterdliche Kückzug, der ein anhaltendes Wunder der Kriegstunst und Tapserseit war, aber auch geschändet durch Plünderungen und verworfene Gewaltthat.

Auch in bem jest folgenden Kriege, welchen die beiden Bolter unter sich zur gegenseitigen Rache, die Griechen jedoch mehr aus Raub- und Eroberungssucht führten, kommen herrliche Waffenthaten vor. Dem Krieger mogen sie zur Belehrung dienen: aber neben den reinen Trophaen eines Miltiades, Themistofles und Cimon können die ungerechten Triumphe eines Der cillibas, selbst jene des Agefilaus kein hohes Interesse ansprechen.

Dieser spartanische König hatte seine Erhebung Epsandern zu danken; aber er machte sich bald von dessen Einfluß los und veranlaßte hiedurch den herrschsüchtigen Mann, einen verrätherischen Plan zu schwieden, wornach alle heraklidischen Familien, also auch er selbst, zur Thronfolge in Sparta sollten berufen werden. Der Plan wurde entdeckt, bevor er reif war, und Lysander entging der Strafe nur durch den Tod, welchen er in einem Treffen gegen die Thebaner fand.

Denn während Agestlaus glorreich in Assen kampfte, war in Griechenland der innere Krieg wieder aufgelodert. Bu spät sahen die kleinern Staaten ein, daß durch den Sturz Athen's ihr Schickssal verschlimmert, und die Hegemonie an ganz schamlose Despoten gekommen sep. So lebhaft war dieses Gefühl, daß über demselben alle besondern Verhältnisse und Feindschaften vergessen wurden, und selbst Theben und Korinth mit Athen gemeinsame Sache

machten! Menn wir auch sonst keine nähern Proben von Sparta's Tyrannei hatten, so wurden wir schon in der Entstehung einer solch en Coalition den überzeugendsten Beweis davon finden. Nur wenn die Noth am höchsten ist, hören alle Privatruchsichten auf: auch mögen in diesem Fall die untergeordneten Pflichten schweis gen. Wenigstens durfte Sparta, welches kurz zuvor zur Unterjochung seiner Brüder persische Subsidien genommen, es Athen und Theben nicht verargen, daß sie dasselbe zur Rettung ihrer Selbstständigkeit thaten.

In verschiedenen Treffen, besonders bei haliartus, wo Lysander fiel, hatte Sparta mit Nachtheil gestritten. Da rief es zum Schuz der einheimischen Gewalt den Age fil aus von seiner Siegesbahn in Asien ab. Er gehorchte dem Ruf, flog auf die Gestlde von Korone a, schlug die Feinde in einer außerst hartnäckigen Schlacht 1), und befestigte dadurch die spartanische Herrschaft.

Aber zur See hatte dieselbe bereits der Athener Konon vernichtet. Dieser geschickte Admiral, der einzige, welcher der Schlacht am Negos Potamos entronnen, hatte bei dem heldenmuthigen Evas goras, König in Eppern, Schuz gefunden, und später den Persertönig zur Ausrustung einer Flotte gegen die gefürchteten Spartaner vermocht. Konon führte sie an, und errang bei Knidos über die Feinde seines Baterlandes einen entscheidenden Sieg. Ariumphirend lief er in den Piräus ein, und stellte, mit persischem Gelde, die durch Lysander zerstörten Werte wieder her. Die Spartaner vergaben ihm dieses nicht, und bald brachten ihm ihre Rante den Tod.

Roch sieben Jahre wurde, mit abwechselndem Gluck, gestritten. Die Perser neigten sich wieder auf spartanische Seite. Uthen blühte durch Iphikrates und Chabrias von Neuem auf. Da schlossen die Spartaner mit Persen den berüchtigten, nach dem Untershändler Antalcidas benannten Frieden 2), welcher das demüsthigenoste Gegenstück zum glorreichen eim onisch en ist. Denn die a siatisch en Griech en, welche der frühere Friede befreit hatte, wurden jezt auf's Neue den Persern unterworsen (S. oben [S. 27.1).

69

Bon den Infeln follte Lemnos den Athenern gehören, die übrigen Griechen aber frei fenn.

#### **§**. 23.

#### Bundesgenoffentrieg.

Durch diesen Frieden, dessen Bollstreckung den Spartanern anheimfiel, behaupteten dieselben, wiewohl auf Untosten ihres edles ren Ruhmes, die Praponderanz in Griechenland. Kein einzelner griechischer Staat war ihnen gewachsen, und bei der Beschräntung ihrer Herrschaft auf Hellas, wurde ihnen die Seemacht entbehrlich.

Aber — was ein warnendes Beispiel für alle Zeiten seyn könnte — ein gar zu freches Attentat entriß ihnen die Gewalt für immer. Auf einem Zug gegen das emporstrebende Olynth überstel Phesbidas, mitten im Frieden und ohne alle Reizung, das durch innere Zwietracht zerrüttete The ben, und besetzte die Burg Radmeis <sup>1</sup>. Sparta erkannte die Bermessenheit der That durch Bestrasung des Phebidas. Dennsch behielt es den Raub, und ordnete in Theben eine oligarchische Regierung, welche, neben andern Gewaltthaten, auch 400 der besten Bürger verbannte. Unter diesen war Pelopidas, der, wie früher Thraspulus zu Athen gethan, doch mit geringern Hilssmitteln, die Baterstadt von den Tyrannen besreite, und die Spartaner aus Radmeis vertrieb.

Dieses war der Anfang des Krieges, der Sparta von seiner Sobhe herabstürzte. Die Athener, erbittert durch ein treuloses aber sehlgeschlagenes Unternehmen des Spartaner's Sphodrias gegen den Piraus, verbauden sich mit Theben. Biel, zu Wasser und zu Land, wurde gestritten. Timotheus, Konon's Sohn, erwarb sich Ruhm; mehr aber Pelopidas, der zum erstenmal in dem Tressen bei Tegyra die Furchtbarkeit der thebanischen Wassen zeigte.

Durch die Bermittlung des Perferionigs tam jezt ein Friede zwischen den Griechen zu Stande. Rur Theben, welches sich weigerte, seiner Herrschaft über die Städte Bootiens zu entsfagen, wurde davon ausgeschlossen. Das ganze Gewicht der spartanischen Macht siel nun auf dasselbe; ein ftartes heer unter dem

<sup>1) 3606.</sup> 

König Kleombrotus brach in Bootien ein; aber die Sthlacht bei Leuftra 1), wo mit viermal kleinerer Macht Epaminons bas und Pelopibas einen glanzenden Sieg errangen, endete Sparta's verhafte Herrschaft.

#### S. 24.

Epaminondas und Belopidas. Schlacht bei Leuftra.

Manche Schlachten wurden durch Zufall gewonnen: der Sieg bei Leuftra war das lange vorbereitete Werk des Genie's, die Frucht der vollendetsten Kriegskunst und der eblen Begeisterung. Nirgend mehr als in der Geschichte Thebens zeigt sich die Macht großer Charactere, und um wie viel wirksamer die moralische Kraft als die physische sey.

The ben hatte bis dahin eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Außerhalb sast ohne Einstuß, mußte es selbst die Leitung der b ö oct isch en Angelegenheiten, wornach sein höchstes Streben ging, mit drei andern Städten und den Böotarchen theilen. Innere Zwietracht fraß seine Kräste auf, und ohne Scheu trat ihm Sparta auf den Nacken. Da erschienen zwei Männer, Pelopidas und Epaminondas, befreiten, erhoben ihr tief gefallenes Baterland, schlichteten den Bürgerzwist, errangen den anerkannten Primat über das böotische Bolt, bildeten dessen Jugend zum wohlgeordneten Schlachthausen, schusen näher um sich eine unüberwindliche Heldenschaar 2); und dann — mit gewaltigen Schlägen — stürzten sie die gefürchtete Herrschaft Sparta's nieder, gaben The ffalie n, gaben Macedonien Geseze, und machten den thebanischen Ramen über ganz Griechenland groß. Als sie aber dieses vollbracht, und ihre — durch ein strenges Geschick zu sehr verkürzte — Heldenscht, und ihre — durch ein strenges Geschick zu sehr verkürzte — Heldenschaft,

<sup>1) 3613.</sup> 

<sup>2)</sup> Die "heisige Schaar" ber 300 thebanischen Junglinge, welche bie klug genährte patriotische Begeisterung, durch Ruhmbegierde und schwärmerisches Freundschaftsgefühl erhöht, insgesammt zu Selden machte. Pelopidas führte sie meistens an, und einige ber wichtigsten Siege wurden durch sie entschieden. In der Schlacht bei Charonea sielen sie Alle, nach heldenmuthigem Widerstand. Selbst der Sieger vergoß Thränen, als er ihre starten Körper in gedrängter Ordnung liegen, mit rühmlichen Bunden bedeckt. und im Tod noch trozend, erblickte.

bahn glorreich erfüllt hatten: da erwachte Theben von dem stolzen Traum der Herrschaft, und seine Größe sank, wie ein Gebäude, bessen Grundpfeiler gewichen, in sich selbst zusammen.

Stoff genug zur Bewunderung! Aber ber Ruhm ber beiben vortrefflichen Manner beschränkt sich auf biese Großthaten nicht. In ihrem Charafter vereinte fich alles, mas ebel und liebensmurbig ift, und es murben felbft bie Borguge, welche Ratur ober Glud jebem inobesondere ertheilt hatten, burch ihre innige Freundschaft wie Beiden gemein. Pelopibas war reich, aber er schien es nur für Andere ju fen; und Epaminonbas, arm, aber burch Genug. samfeit selbstständig, mochte ohne Schen zu guten 3weden über bes Freundes Bermogen gebieten. Pelopidas, voll Rorperfraft, Geift und Leben und mit ber natürlichen Ueberlegenheit eines grofen Charakters im Krieg und in Unterhandlungen ausgerüftet, befaß weber gelehrte Kenntniffe noch Reigung zu stiller Spekulation. Epaminonbas hatte feine natürlichen Gaben burch bie forge fältigste Bildung erhöht, bem Studium ber Philosophie feine fconften Jahre gewidmet, und niemals, felbft mahrend bes Waffengetofes und im Gewühl ber Staatsgeschafte, ben Dienst ber Musen versaumt. Die beroischen Eigenschaften murben bei ihm gemilbert ober erhoben burch alle Reize der Urbanität, der Bescheibenheit und ber reinsten Bergensgute. Man fah hier bie Talente eines großen heerführers und Staatsmannes verbunden mit den fanften Tugenben bes Bürgers, bes Freundes, und Sohnes. Wer fann ohne Rührung ber findlichen Worte in bem Munde bes Siegers bei Leuftra gebenten: "bag ber füßeste Lohn für ihn in ber Borstellung ber Freude liege, die feine Eltern bei ber Siegesbotschaft empfinden murben ?" - und wer wird uicht mit Plutarch in der unverbrüchlichen Freundschaft, welche die beiden Helden im gangen Leben und bei fo vielen gemeinschaftlich geführten Staatsund Rriegsamtern fortwahrend vereinte, ben überzeugenoften Beweis von ihrer Tugend finden, da nur diese fie vor ber unter Machtfollegen fo natürlichen Cifersucht, woran selbst bie Freund. schaft eines Aristides und Themistofles, Cimon und De rifles scheiterten, bewahren konnte ? -

Thebens Größe. Schlacht bei Mantinea.

Rach ber Schlacht bei Leuftra fiel Epaminonbas mit großer Macht in ben Peloponnes ein. Sparta, welches turg vorher noch weithin geboten, fonnte jest taum seine eigenen Mauern vertheibigen. Die Bluthe feiner Jugend war getobtet, bie untersochten Böllerschaften, bie Bunbesgenoffen fielen ab 1), die Stadt war voll innerer Gahrung, bei bem Burger fein Selbstwertrauen. In biefem Sturm bewies fich Mgefilaus als helb, wurdig gegen Evamis nonbas zu ftreiten. Dit aller Kriegstunft und Unftrengung kounte biefer fich Sparta's nicht bemeistern. Die Athener, nicht aus Grofmuth, wie Biele ruhmen, fonbern weil fie ihren Saß gegen Sparta der Volitit oder ber noch ftarteren Effersucht gegen The ben aufopferten, schloffen einen Bund mit ber alten Reindin, und Die ftolze Siegerin am Megos bewilligte Athen Die gemeinschaft liche Anführung. Epaminonbas wich im Muchug bem Seer bes Iphifrated aus, und verließ ben Peloponnes. Genug hatte er Sparta gedemuthigt. Den gurudbernfenen Deffeniern hatte er bas land ihrer Bater wieber gegeben, und von zwei Geiten burch bas neu erbaute Deffene und burch ben ftarten Baffen plat Megalopolis (in Arkabien) die lakowische Macht für bie Anfunft bebrangt.

Bum Lohn für solche Großthaten wurden Epaminondas und Pelopidas bei ihrer Rücktehr vor ein Blutgericht gestellt, weil sie die Gewalt über die vom Gesez bestimmte Zeit geführt. Mit Rühe entgingen sie der Verurtheilung. Jezt war sechs Jahre hindurch eine Art Wassenruhe in Griechenland, nur von unbedeutenden Feinds seligseiten unterbrochen. Für Theben versloß diese Zeit nicht ungenüzt. Pelopidas, von den Bölkern Thessaliens gerusen, that mehrere glänzende Züge gegen Alexander, den Tyrannen von Pherä. Aber auf dem lezten fand er den Tod. Früher hatte er als Gesandter am persisch allianz wirksam entgegengearbeitet,

<sup>1)</sup> Ein erhebendes Beispiel der Treue ergählt jedoch Tenophon (Hollen. L. 7.) von der Stadt Phlius.

und in Macedonien eine Thronstreitigkeit burch sein Machtwort geschlichtet. Bei biefer Gelegenheit war ber junge Philipp als Beisel nach Theben gebracht worben. Durch den Umgang mit Enaminonbas bilbete fich bort bas Genie biefes Bringen aus, welches fpater für gang Griechenland, und insbe fonbre für Theben, so verberblich wirfen follte.

Eine Kehde zwischen Tegea und Mantinea veranlagte jezt einen neuen Zug bes Epaminonbas in ben Peloponnes. Er fuchte m befestigen, mas er gebaut. Schon hatte er ben Blan gur Errichtung einer thebanischen Seemacht entworfen; aber bie Lands macht follte vorerft prabominirend werben. In ber Rabe von Mantinca murbe bie bentmurbige Schlacht gefchlagen, welche über Thebens ober Sparta's Große entscheiden follte 1). Beibe heere fühlten bie Bichtigkeit bes Tages und fochten mit unerhörter Erbittes. rung. Endlich errang Epaminondas vortreffliche Schlachtordnung ben Sieg. In dem Augenblick als er ihn festhalten wollte, traf ihn ein feinblicher Speer. Man trug ben Sterbenben in fein Gezelt, und als er vernommen, daß sein Schild geborgen und der Keind geflos ben sen, da zog er das Eifen freudig aus der Bunde, und die Helbenfeele entfloh. Go ftarb ber "Erfte ber Griechen," nach Cicero's Urtheil. Niemals erholte fich Theben von bem Berluft bieses Mannes, ber seinen Feinden so furchtbar gewesen, daß brei Stadte um ben Ruhm fich gantten, Denjenigen hervorgebracht gu baben, ber ihn erlegte 2).

#### S. 26.

Griechenland burch Macedonien unterjocht.

Bon Epaminondas Tod bis zur Schlacht bei Charonca, welche die Griechen unter macedonische Berrschaft brachte, verliefen noch 25 Jahre, ruhmlos für Griechenland, nud fast nur durch die Berhältniffe mit Macedonien von Interesse. Die meisten Begebenheiten reihen sich sonach auf die natürlichste Weise an die Gc-

<sup>1) 3621.</sup> Ol. 104. 2. v. Chr. 363.

<sup>2)</sup> Allen diefen That fach en jum Trog bat ein berühmter Gelehrter unserer Beit (De i n er's G. d. Biffensch. Thl. IL) den Beweis geführt, daß Pelopidas und Epaminondas weber als Feldberren noch als Staats. manner groß gewesen!!

#### S. 25.

Thebens Größe, Schlacht bei Mantinea.

Rach ber Schlacht bei Leuttra fiel Epaminondas mit großer Macht in ben Deloponnes ein. Sparta, welches turg vorher noch weithin geboten, fonnte jest kaum seine eigenen Mauern vertheibigen. Die Bluthe seiner Jugend mar getöbtet, bie unterjochten Bollerschaften, die Bunbedgenoffen fielen ab 1), die Stadt war voll innerer Gabrung, bei bem Burger fein Gelbstwertrauen. In biefem Sturm bewies fich 21 gefilaus als Belb, marbig gegen Evanis nonbas zu ftreiten. Dit aller Rriegsfunft und Anftrengung fonnte Diefer fich Sparta's nicht bemeistern. Die Athener, nicht aus Grofmuth, wie Biele ruhmen, sondern weil fie ihren Sag gegen Sparta ber Bolitit ober ber noch farteren Effersucht gegen The ben aufopferten, schloffen einen Bund mit ber alten Reindin, und die stolze Siegerin am Aegos bewilligte Athen die gemeinschaft liche Anführung. Epaminonbas wich im Rudzug bem Seer bes Iphifrated and, und verließ ben Veloponnes. Genug hatte er Spartg gebemuthiat. Den jurndberufenen Deffeniern hatte er bas land ihrer Bater wieber gegeben', und von zwei Seiten burch das neu erbaute Deffene und durch den starten Baffen plat Megalopolis (in Arkadien) die lakonische Macht für bie Bufunft bedrängt.

Zum Lohn für solche Großthaten wurden Evaminondas und Pelopidas bei ihrer Rückehr vor ein Blutgericht gestellt, weil sie die Gewalt über die vom Gesez bestimmte Zeit geführt. Mit Rübe entgingen sie ber Berurtheilung. Jezt war sechs Jahre hindurch eine Art Baffenrube in Griechenland, nur von unbebeutenben Feind feligfeiten unterbrochen. Für Theben verfloß biefe Zeit nicht ungennat. Delovidas, von ben Boltern Theffaliens gerufen, that mehrere glanzende Buge gegen Alexanber, ben Torannen von Phera. Aber auf bem legten fand er ben Tob. Früher hatte er ale Gefandter am perfifden hof ben Bewerbungen von Thebens Feinden um perfifche Alliang wirkfam entgegengearbeitet,

<sup>1)</sup> Ein erhebendes Beispiel der Treue ergählt jedoch Xenophon (Hellen. L. 7.) von der Stadt Dhlius.

und in Macedonien eine Thronstreitigkeit durch sein Machtwort geschlichtet. Bei dieser Gelegenheit war der junge Philipp als Geisel nach Theben gebracht worden. Durch den Umgang mit Epaminondas bildete sich dort das Genie dieses Prinzen aus, welches später für ganz Griechenland, und insbesondre für Theben, so verderblich wirken sollte.

Eine Fehde zwischen Tegea und Mantinea veranlagte jezt einen neuen Zug bes Epaminonbas in ben Peloponnes. Er suchte n befestigen, mas er gebaut. Schon hatte er ben Dlan gur Errichtung einer thebanischen Seemacht entworfen; aber bie ganb macht follte vorerft prabominirend werben. In ber Rabe von Rautinca murbe bie bentmurbige Schlacht gefchlagen, welche über Thebens ober Sparta's Größe entscheiben sollte 1). Beibe heere fühlten die Wichtigkeit des Tages und fochten mit unerhörter Erbitte. rung. Enblich errang Epaminondas vortreffliche Schlachtordnung ben Sieg. In bem Augenblick als er ihn festhalten wollte, traf ihn ein feinblicher Speer. Man trug ben Sterbenben in fein Gezelt, und als er vernommen, daß sein Schild geborgen und ber Keind gefloben fen, ba jog er bas Eifen freudig aus ber Wunde, und bie Belbenfeele entfloh. Go ftarb ber "Erfte ber Griechen," nach Cicero's Urtheil. Riemals erholte fich Theben von dem Berluft dieses Mannes, der seinen Keinden so furchtbar gewesen, daß drei Stadte um ben Ruhm fich gantten, Denjenigen hervorgebracht gu baben, ber ihn erlegte 2).

#### **§.** 26.

Griechenland durch Macedonien unterjocht.

Bon Epaminondas Tod bis zur Schlacht bei Charonea, welche die Griechen unter macedonische Herrschaft brachte, verliesen unch 25 Jahre, ruhmloß für Griechenland, und sast nur durch die Berhaltnisse mit Macedonien von Interesse. Die meisten Begebenheiten reihen sich sonach auf die natürlichste Weise an die Ge-

<sup>1) 3621.</sup> Ol. 104. 2. v. Chr. 363.

<sup>2)</sup> Allen diesen That sach en zum Troz hat ein berühmter Gesehrter unserer Zeit (Meiner's G. d. Wissensch. Thl. IL) den Beweis gesührt, daß Pelopidas und Epaminondas weder als Feldherren noch als Staatsmanner groß gewesen!!

schichte dieses lezten Reiches, und es bleibt uns hier außer ber summarischen Darstellung vom Falle Griechenlands nur Weniges mehr zu erzählen übrig.

Nach der Schlacht bei Mantinea schlossen die meisten Staaten Friede. Rur Sparta und Theben sohnten sich nicht aus, aber Schwäche hinderte sie an der Fortsezung des Krieges.

Agefilaus, welcher die Erniedrigung seines Baterlandes geseben, ja ver anlagt hatte, entfloh dem Anblid derfelben durch einen abentenerlichen Kriegszug nach Megppten, auf welchem er ftarb.

Athen führte einen breijährigen Krieg gegen die abtrünnigen Bundesgenossen, als Chios, Kos, Rhodus und Byzauz. Die guten Feldherren Iphikrates und Limotheus mußten, weil es ein charafterloser Pöbel wollte, dem nichtswürdigen Chares weichen. Biel Blut wurde umsonst vergossen. Die Bundeszenossen blieben frei.

Das Verhaltniß ber griechischen Staaten war jezt bemjenigen ahnlich, welches vor ben Perferfriegen gewesen. Die hegemonie hatte aufgehört. Bereinzelung, unter bem Ramen ber Freiheit, war das Spftem. Denn Theben, wie vermaift, fühlte bie Unmöglichkeit, die glanzende Rolle fortzuspielen, die blos auf der perfonlichen Große feiner beiben Belben beruht hatte. Sparta war äußerst entfraftet, und entzog sich fortan ben allgemeinen Am gelegenheiten. Athen aber, wiewohl es wieder zu erstarken anfing, hatte das Zutrauen verloren; und wie fraftig der patriotische Iso Frates bie Ansprüche seiner Baterstadt auf ben Primat in Grie chenland verfocht - nur die Athener gaben ihm Beifall, Bon ben übrigen Staaten endlich konnte noch weniger fich Giner vermeffen, nach der Anführung zu streben. Gleichwohl, ba Griechen land noch denselben ganderumfang, und biefelbe Bolfszahl, und bei seinem erhöhten Wohlstand sicher noch mehr Streitfrafte als gur Beit bes Xerres befaß, auch unter feinen Staaten noch biefelben politischen Bander, mit Ausnahme ber Segemonie, wie früher bestunben: (f. B. I. G. 177. ff.) fo hatte es nach außen auch eben fo ftart als bamals feyn mogen, wenn nicht zwischen jezt und bamals ber wesentliche Unterschied obgewaltet hatte, ber awischen Sw gend und Altereschwäche, ober gwischen bem Bustand einer fich erft bildenden Bereinigung, und jenem der anfangenden Auflosung ift.

Das Triebwerk ber griechischen Rationalität war abgenuzt, hie Kräfte ihrer Erhaltung waren verbraucht, keine Energie des Lebens, keine Charaktergröße mehr weder bei Bölkern noch bei Einzelnen. Die Ideen des Baterlandes, der Freiheit, des edlen Ruhms hatten ihre begeisternde Gewalt verloren; an ihre Stelle waren niedrige Selbstsucht, erbärmlicher Sinnengenuß, Uebermuth, Reid und einzewuzelter Haß getreten; die Erinnerung der Borfahren wirkte leeren Stolz, keine Nacheiferung; über den noch frischen Gräbern der helben wandelte ein entartetes Geschlecht.

In diefem Buftand ber Schwache hatte jedoch Griechenland noch lange fortbestehen, ja felbst burch einzelne große Manner, wie Phocion, vorübergehend wieder aufleben tonnen, wenn nicht bas Berbananif ihm in bem jugendlich fraftigen benachbarten DR a cebonien und beffen großen Furften Philipp ben furchtbarften Keind gegeben batte. Die Unterwerfung Griechenlands mar vom Augenblick ber Thronbesteigung Philipp's bas hohe Ziel feines Strebens, welches er mit unerschutterlicher Beharrlichkeit und viele jähriger, nie ermattender Arbeit verfolgte, und - erreichte. Abs wechselnd Schmeichelei und Drobung, List und Gewalt, Gold und Eifen anwendend, wußte er die Griechen felbft als Wertzeug jum Berberben ber Griechen ju gebrauchen. Mit ben Schazen einer Stadt erkaufte er sich Anhanger in der zweiten, mit dem Blute bes tinen Bolfes die Unterjochung des andern; und als in dem herabgewurbigten, entzweiten, verrathenen Griechenland noch ein mal die Flamme bes Gemeingeistes — burch bringende Roth geweckt emporloderte, noch ein mal bas Losungswort "Baterland und Freiheit" in der Griechen Reihen tonte, da gertrat fie die flege gewohnte Phalanr in Charonea's leichenvollem Relb. 1).

Mit dieser Katastrophe beginnt die Herrschaft Macedonien 6: last uns dorthin unsere Blide wenden.

<sup>1) 3646.</sup> 

# Drittes Kapitel.

Macedonische Geschichte 1).

S. 1.

Quellen.

Das Intereffe ber macebonischen Geschichte bebt erft bei ihrer Bereinigung mit ber griechischen an, und von ba find beide mit einander innig verflochten. Auch hatte Macedonien nach seiner Civilistrung feine andere als griechische Sprache und Literatur. Darum gibt es fur feine Gefchichte - außer einigen Mangen und Denkmalen, feine befonbern Quellen; wir muffen We and ben griechischen und aus ben allgemeinen Geschicht schreibern schöpfen. Seboch wurden burch die Berbaltniffe und bie Großthaten Philipp's und Alexanber's viele eigene Staats schriften, Reben und historische Werte veranlagt, bie sich allein ober vergleichungsweise auf fie beziehen, aber größtentheils verloren gegangen find. Die Reben bes Demochenes und Mefchines, und Plutarch's Biographien Philipp's und Phocion's beleuchten die Regierung bes ersten. Bon Aleranber haben gar Biele geschrieben, - Freunde, Rriegsgefährten, Schmeichler; wie Marfnas Pellaus, Betataus Abberita, beibe mit Alexander erzogen, Ariftobulus, Alitardus, Eumenes, Onefifritus, u. f. w. bann ber Abmiral Rearchus, und vor allen der fonigliche Ptolemans Lagi. - Ihre Stimme lebt noch in dem, mas, aus ihnen schopfend, Curtius, (ungewiffen Beit altere) Plutard (120), Arrian (um 150 n. Chr.) u. A. er gablen; ber erfte ein blumenreicher, unfritifcher Schriftsteller; ber zweite, geblendet durch Alexander's schimmernde Züge, besonders burch beffen Liebe gur Biffenfchaft - ber britte, ein murbiger Nacheiferer Zenophon's, und in Grundlichkeit vielleicht über bem lelben. Kür die Zeiten nach Alexanders Tod bis zum Erlöschen der macebonischen herrschaft find anfangs die griechischen, fvater vorzüglich die romifchen, jum Theil auch bie judischen, und überhaupt die allgemeinen Geschichtschreiber die Quellen.

<sup>1)</sup> R. Ottfried Muller, über die Bohnfige, den Abstamm, und die ältefte Geschichte des matedonischen Boltes, eine ethnographische Unterfuchung. Berlin, Mulius 1826.

S. 2.

Bamuslander. Meltefte Beichichte.

In bem nördlichen Theil ber vom hamusgebirg ausgehenben Halbinfel (f. B. I. S. 170.) lagen von West nach Oft bie lander Illyrien, (b. h. Illyria Graca bis jum Drinius: benn Illyria Barbara gog fich am abriatifchen Meer bis an ben italischen Grenzfluß Arfia bin), Macedonien (bas in altesten Zeiten Aemathia hief) und Thracien. Illyrien hat niemals für fich eine wichtige Rolle gespielt. Aber Da cebonien, eine Zeitlang weltherrichend, und Thracien, ale ber hauptst bes fpatern morgenlandisch - romischen Reiches, gieben beito mehr unfern Blid auf fich. Die Ceraunischen, Citischen und Cambunifchen Berge fammt bem Dlympus machen in Guben, ber Samus und Scarbus in Norben, in Beft aber und in Oft und jum Theil in Sud bas Meer die natürliche Begrenung biefes landerstriche, beffen einzelne Theile gleichfalls natürlich (burch ben See Enchnites gwischen Illyrien und Macedonien, und ben Rlug Reftus ober früher ben Stris mon zwischen diesem und Thracien) gesondert find. Die Beschaffenheit des Bodens ist großentheils jener des griechischen abnlich, nur bag berfelbe, als naher bem hauptgebirge, nach einem größeren Maafftabe gezeichnet erfcheint. Biele Bergreiben, faft alle vom Hämus ausgehend, wie ber Rhodope, und ber golbreiche Dangaus, burchziehen bas land, und enden fich in Borgebirge, welche meift mit ben fleinafiatifchen Borgebirgen, theils unmittelbar über die Meerenge, theils mittelft bagwifchen liegender Inselgruppen in Berbindung ftehen. Diefes, und überhaupt die Betrachtung ber hier gegen das ägäische Meer so vielfältig ausgezadten Ruften giebt zu ben intereffanteften geognoflischen Bermuthungen Anlag (fiebe B. I. S. 171. ). Bier große Bufen macht bas Meer in Macebonien; eben fo viele, fammt zwei berühmten Meerengen find an ber thracifden Ruffe; große halbinfeln, wie die bes berüchtigten Berges Athos, und ber thracische Chersones vermehren die Mannigfaltigfeiten ber lagen, und bie Bequemlichkeit ber Unsiedelung. Auch mar Thras eien schon fehr fruhe bevolfert, und in Dacedonien schmarms ten, ale Raranue, ein heraflibe, von Argoe herfommend,

bahin zog und in Ebessa sich festsete 1), gegen 150 Horben herum. Dhne Zweisel stammten die ältesten Bewohner — man unterscheibet bei ihnen den ill prisch en und den thracischen Stamm — aus Kleinasien; aber nachmals haben auch die (jüngern) Griech en eine Menge Kolonien daselbst angelegt, deren vorzüglichste schon oben (B. I. S. 194.) genannt worden. Auch in innern Land wurden später von Karanus Rachsolgern viele Städte gebaut, und ihre Anzahl unter der römischen Herrschaft noch bedeutend vermehrt.

Die alteste Geschichte biefer ganber ift buntel und wenig intereffant. Die Rultur, welche fehr fruhe bier gebammert - Dr. pheus war aus Thracien - verlor fich wieber, und Jahr hunderte lang herrschte vollige Barbarei. In Da cebonien hatten bie Eroberungen bes Karanus bie Grundlage eines Reiches gebildet, welches schon burch Derbiccas feinen Urentel 2), ansehnlich vergrößert wurde, und - bis zur romischen Berrschaft - 650 Sabre bauerte. Darius hyftafpis unterwarf fich Macedonien und Thracien auf feinem scythischen Buge. Beibe ganber mußten burch ihre streitbare Mannschaft Xerres heer verstärken; beibe murben wieber frei burch bie Siege ber Griechen. Derbiccas II.a) er. wehrte fich mit Roth ber Obrifier in Thracien, und nahm auf fluge Beife Untheil am peloponnefischen Rrieg gegen Athen. Un Archelaus Sof ') wurden Guripibes Tragobien gespielt. Das land erwachte aus ber Barbarei; Beerstraffen murben angelegt, ber Ackerbau blühte. Aber fpater wütheten langwierige innerliche Kriege, besonders unter ben Gobnen bes 21 mpn. tas II. 5). Illurier, Thracier, Athener, Thebaner mischten fich in biefelben; Delopibas führte ben jungften Bringen, Philipp, als Beifel nach Theben. Diefer, als bie beiden altern Brüber gestorben und neue Kronpratenbenten aufgestanden maren, entwischte von Theben, und wurde von ben Macedoniern anfangs gum Bormund feines jungen Neffen Umntas III., bald barauf aber — weil das Bedrängniß ber Zeiten einen fraftvollen Berrscher erheischte - gum Ronig erklärt. 6)

<sup>1) 3170.</sup> 

<sup>2) 3271.</sup> 

<sup>3) 3548.</sup> 

<sup>4) 3571.</sup> 

<sup>5) 3614.</sup> 

<sup>6) 3625.</sup> 

# S. 3. Philipp II.

Als Philippus ben Thron bestieg, mar Macedonien in ber außerften Berruttung, von innerer Zwietracht gerfleischt, und balb der Spott und die Beute der Nachbarn. Zwanzig Jahre später - so viel vermag Gines Mannes hoberer Geift - ftand es ba in lebendig aufstrebender Stärke, voll jugendlichen Muthes und Ge. beibens. Alle Wunden maren vernarbt, alle Rrafte bes Bolfes ent. fesselt und vereint, alle Talente geweckt, alle Quellen des Wohl. fandes geoffnet, und alle Bahnen bes Ruhmes betreten. Weithin war seine Berrschaft ausgebreitet über die barbarischen Nationen, die vom abriatischen bis zum schwarzen Meer und über bes bamus malbige Sohen bis zu ben Fluten bes Ifter hausten. Es begann ber perfifche Groffonig, welcher ebedeffen Macedonien ju ben geringsten seiner tributbaren gander gezählt, nunmehr beffen schwellende Größe mit ahnender Besorgniß zu betrachten.

Die Namen berthracifchen, ill prifchen, bardanifchen Stämme, die Philipp besiegte, find bem Welthistorifer nicht intereffant. Ihre friegerische Jugend indoffen biente bem Ronig qu weiterer Eroberung. Gine fostbare Erwerbung mar bas land gwis ichen bem Strymo und Reftus, beffen Bergwerte - im Dan. gaus - ihm jahrlich taufend Talente ertrugen. Aber Alles bas, und auch die Eroberung der Ruftenftadte Umphipolis, Dydna, Dotibaa und bes machtigen Dlonth, mar nur Borbereitung ur Erfüllung bes hauptplanes - ber Unterwerfung von Gries denland.

Das Griechenvolt, einstens ber Stolz von Europa und Affens Schrecken war tief gesunken. Noch befagen zwar seine Sohne Talent und Muth, aber feinen Gemeinsinn, feine Baterlandeliebe mehr. Es hatte fich die republikanische Strenge in Weichheit und Ueppigfeit aufgelost, engherziger Egvismus ben Gifer für's allgeweine Wohl verdrängt, einheimische Zwietracht die ebelften Kräfte verzehrt. Noch bestanden die alten Formen der freien Verfassungen; aber der Geift, der sie beleben follte, mar entflohen: Die Griechen vermochten nicht mehr frei und selbstständig zu sepn, weil sie aufgehört hatten, es zu verdienen. Gleichwohl mar bieses Bolfes

Besiegung ein gigantisches Unternehmen fur ben Fürsten Mace bonien's, beffen Borfahren es fich jur Ehre gerechnet hatten, in bie Lifte ber athenischen Burger eingetragen an werben, und bessen Thron eine geraume Zeit von der Gnade Thebens abhing. Es fonnte in bem Gemuth ber Griechen, mas Baterlandeliebe nicht mehr that, durch fleinere, naher liegende Interessen bewirft merben , wohl auch durch Rationalstolz , und burch Erinnerung an die Großthaten ber Uhnen; ja, es mochten bie Keuerworte eines De mofthenes auch ben Trägsten zu mannlichen Entschluffen begeis stern: und ein Augenblick ber Gintracht unter bem Griechenvolf muffte Maceboniens Macht in ihrem Entstehen gertrummern. Diefen gefürchteten Augenblick hintanzuhalten, mar Philipp's angelegenste Sorge, und bag es ihm gelang, ber Triumph ber politischen Gewandtheit. Wir haben ber von ibm hiezu gebrauchten Mittel schon oben (S. 75.) im Allgemeinen gebacht. Es war nicht genug, daß er burch vieljährige Uebung und Unterricht fich ein vortrefflis ches heer gebilbet, und mit weitsehender Sorgfalt bie Mittel bes Streites an Menschen, Waffen und Geld fich vorbereitet hatte : in Griechenland felbst mußte er die hauptvorkehrungen gum Siege troffen. Er that es, indem er burch alle gedenkbaren Wege die Gemuther ber Griechen für sich zu stimmen, und mit undurch bringlicher Berstellungstunft seine Plane por ihnen zu verbergen mufte. Da ber name und ber Ginflug eines Barbaren gehäffig mar, fo suchte er fich fur einen Sellenen geltend zu machen, und durch Sprache und Sitte als folden zu bemahren. In allen Stabten gewann er Unhanger, besonders unter ten offentlichen Rednern, indem er fie durch Schmeichelei ober Gefchenke bestach, ober auch burch Darleihen, die er nahm, ihr Intereffe mit bem seinigen verfnüpfte. Er streute Miftrauen und Zwietracht unter bie griechischen Bolfer, hielt die einen durch Berfprechungen und Ginraumung fleiner Bortheile hin, beschäftigte bie andern burch Erregung einheimischer Fehden, und wiegte sie alle burch scheinbare Mäßigung in gefährliche Sicherheit ein. Zwanzig Jahre lang welche Probe für einen jugendlichen Feuertopf! — behielt er unverrückt sein Ziel im Auge, und gerabe ba am festesten, wenn er nach einer Fehlschlagung es völlig aufzugeben, ober im Glack mit freiwilliger Gelbstverläugnung fich bavon zu entfernen ichien. Mo

er sich in die griechischen Angelegenheiten mischte, da that er's gerufen, als Bermittler, Schuger, ober Bollftreder ber offentlichen Befchlüffe.

So wurde er von ben Stammhauptern ber Theffalier, ben Aleuaben gegen Lyfophron, ben Tyrannen von Phera an Silfe gerufen. Er besiegte biefen ) und gebot nun felbft in Thefe falien. Bald nachher baten ibn bie Thebaner um Beiftand gegen die Phocier und öffneten ihm hiedurch die Thore von hellas.

#### S. 4.

#### Fortfezung, Schlacht bei Charonea.

Dieser heilige Krieg — er beißet also, weil er wegen ber Intereffen eines Gottes geführt ward — gab ben nabern Unlaft ju Griechenlands Berberben. Die Thebaner trugen zwiefache Schuld baran. Denn fie maren es, die aus alter Reindschaft ein Straf. erkenntnig ber Amphiftvonen gegen bie Phocier, welche einige Aeder Apollo's bebaut batten, und gegen die Spartaner, megen bes langft gebußten Attentates von Phebibas, erwirkten, und hiedurch die erstern zu dem verzweifelten Entschlusse brachten, die belphischen Tempelichäze zu rauben. Gin scharfes ter Spruch erging jest gegen fie; Theben follte benfelben voll. freden. Aber die Reichthumer, welche feit Jahrhunderten ber Aberglaube in bem Tempel bes weissagenden Gottes gehäuft, festen bie Rauber in Stand, große Armeen zu werben, und die Beharrlichkeit ber Feinde zu ermüden. Zehn Sahre währte biefer mit fanatischer Buth geführte Krieg. Athen und Sparta stritten für die Phos cier; fie felbst wurden burch die brei Bruder Philomelus, Ono. marchus und Phayllus, welche nach einander als heerführer den Helbentod starben, zur Tapferkeit entflammt. Das ermattete Theben rief ben lauernden Philipp berbei. Er kam, erdrückte bie Phocier, und erhielt jum Lohn, nebst dem Ruhm eines religiösen Fürsten, Die zwei Stimmen im Rath ber Amphiftyonen, welche Die Gottebrauber bis bahin geführt, und bamit einen legalen Ginfluß in die griechischen Geschäfte 2).

Aber zwei Manner hielten ihn in feiner Laufbahn auf,

<sup>1) 3632.</sup> 

<sup>2) 3640.</sup> 

Dem osthenes und Phocion; der erste durch die Begeisterung, die er von der Rednerdühne herab dem Wolf ertheilte, durch den Späherblick, womit er die Absiehten Philipps erkannte, und die Unermüdlichkeit, mit welcher er denselben entgegenarbeitete; der zweite — der Retter von Perinthus und Byzanz — durch hohes Feldherrntalent und altgriechische Tugend. Man sagt, Demossthenes sey durch persisch es Gold zu seinen donnernden Reden gegen Philipp bewogen worden: aber konnte ihm der reinste Patriotismus andere Worte eingeben? und war nicht der einzige Grund der gelassenern, friedlichern Rathschläge Phocion's das Mistrauen in den Charafter und in die moralische Kraft seiner Mitbürger? Richt Demost hate.

Ein zweiter beiliger Rrieg führte die endliche Ratastrophe berbei, welche früher eingetroffen mare, hatte Philipp eine stärkere Sees macht gehabt. Die Lotrer von Amphissa, die sich bes vom delphischen Avoll angesprochenen Safens von Cirrha und einiger Ländereien umher bemächtiget hatten, wurden von den Amphiktponen auf Mefchines Borichlag geachtet. Philipp, burch ben Ginfluß bestochener Redner, erhielt ben Auftrag ber Achtsvollstreckung. Er gog burch ben Thermopylen-Pag, und - nicht langer schien ihm Berstellung nothwendig — bemachtigte sich bes festen Elatea. Die Griechen erwachten aus ihrem Schlummer und - 3agten. Da'brachte Demosthenes siegende Beredtfamkeit eine Allian; zwischen Theben und Athen zu Stande, ungeachtet des Saffes ber beiben Stadte und bes ben Thebanern, bei ber Nahe Philipps, brobenden Berderbens. Auch die Achaer, die Rorinther und ans bere Bölker eilten berbei zur Vertheidigung der Freiheit. Es war ein legtes Aufwallen bes Vatriotismus. Bei Charonea in Bootien trafen die heere auf einander 1). Die Schlacht mar blutig. Philipp's Besonnenheit erhielt ben Sieg über die ungestüme hize der Griechen. Auch Alexander, Philipp's Sohn, hatte glorreich gefochten. An biefem Tage ging bie Freiheit Griechenlands unter. Die Mäfigung bes Königs vollendete die Unterwerfung. Nur gegen Theben murbe einige Strenge geübt; Athen erhielt einen guten Frieden. Die

<sup>1) 3646. 3.</sup> Hug. Ol. 108. 3.

83

Abgeordneten aller griechischen Staaten follten nach Rorinth kommen, um bort die Antrage des Siegers zu vernehmen.

Es war geschehen. Weiterer Wiberstand ichien unmöglich. Sext triumphirten überall die Freunde Macedoniens; die Patrioten verftummten, ihre hoffnungen ber fernern Bufunft übergebend; und bie Menge, betäubt und muthlos, erwartete von bes Siegers Gnabe ihr Beil. Charafterlose Menschen suchten jezt gut zu machen, mas sie gegen ihn mit Wort ober That gefündiget. Man wetteiferte in lobpreisungen und Unterwürfigfeit, schalt die Baterlandefreunde Berrather, und wo Giner in griechischen Stabten machtig war, ober mächtig zu werden wünschte, ba that er's den Uebrigen zuvor in Riedertrachtigfeit und fnechtischem Ginn. Dennoch magte es Phis lipp nicht, fich König ber Griechen zu nennen, wohl miffend, bag bas Bolf mehr an Ramen und Formen als an ber Sache hängt: aber jum Beerführer ber Griechen ließ er auf bem torinthis sch en Reichstag sich ernennen, gegen die Perfer, welche ber Ras tion erblicher haß verfolgte. Rur Sparta batte ben Tag nicht beschickt.

So war Philipp nicht mehr Feind, sondern Bertheidiger, Besschüger, Rächer der Griechen. Roch träumten diese von Freiheit, während sie stlavisch gehorchten. Sie vergaßen der gegenwärtigen Schmach, um der alten von den Persern erlittenen Unbilden zu gedenken. Sie sandten die Blüthe ihrer Jugend, die Kraft und die Hoffnung der Nation, unter Philipps Fahnen, auf daß sie — des Macedoniers Herrschaft zu befestigen — in sernem Usien siege oder blute.

Schon waren die Schlachtschaaren gerüstet; schon zagte der Hof zu Sufa — da trat das Schicksal in die Mitte, und entriß Philipp, nach so vielen schwer errungenen und karg belohnten Siezen, jene glänzendern Triumphe, die ihm mit minder Gefahr und Mühe der persische Krieg verhieß. Mitten unter seinen Freunden und Dienern, umgeben von Verwandten und Lieblingen, trafihn an einem der Freude und Verschnung geweihten Tag das tödtsliche Schwert, welches seine eigene Gattin dem Mörder gereicht, und sein Sohn nicht entwunden hatte 1).

### S. 5.

#### Alerander M.

Diefer Sohn, Alexander, auf welchem wenigstens ber Berbacht bes Batermorbes laftet, hatte fcon in fruber Jugend die bewundernden und forgenden Blicke der Rationen auf fich gezos gen. Wir übergehen bie beutungsvollen Zeichen, womit - vermuth lich erft in fpatern Zeiten — Schmeichler, vielleicht auch Satu rifer - und zwar nicht ohne poetische Wahrheit - feine Geburt umaaben, wie Dlympias und Philipp's weisfagende Traume, ben Drachen, ber mit jener bas lager theilte, ober bie Siegesbots schaft, die Philipp zugleich mit der Nachricht von des Sohnes Ge burt erhielt, ober endlich daß am Tage biefer Geburt ber Mord brenner Seroftrat fein unfterbliches Bubenftud übte. Dergleichen Bufammentreffungen - man konnte fie mit Jean Daul ben Bie bes Schickfals heißen — konnten erst durch den Erfolg bedeutend merben. Aber mabrhaft bedeutend war bes Knaben fruh reifender Herrschersinn und seine flammende, durch That und Rebe sich aus sprechende Ruhmsucht. Selbst sein Bater hieß ihn, mit prophetischem Beifte, fich ein anderes Reich fuchen, Macedonien fen fur ibn gu flein: und es mochten die Bolfer in ben Thranen, die ber junge Merander bei den Nachrichten von Philipp's Siegen vergoß, weil ber Bater ihm felbft nichts mehr zu erobern übrig laffen murbe, ahnend jene Strome von Blut und Thranen erbliden, welche feine Größe fie fosten würde.

Schon hatten rings umher die barbarischen Nationen, schon hatten auch die Griechen bei Charonea seine schwere Hand gefühlt, als Philipp starb. Dennoch verkannte man die Kraft des königlischen Jünglings, und es ergriffen, als hätte die allgemeine Losung der Freiheit ertont, die besiegten Völker neubelebt die Waffen, um in diesem günstigen Augenblick Macedoniens verhaßte Herrschaft zu stürzen.

In so brohender Lage, deren Gefahren durch einheimische Zwiestracht und Parteiung am eigenen Hofe vermehrt wurden, waren Biele, die Alexandern riethen, Griechensand für jezt aufzugeben, und in Macedonien selbst und bei den barbarischen Nationen umher das Ungewitter durch Gelindigkeit und Nachgeben zu beschwös



ren. Aber er, mohl wissend, daß die Macht ber Könige auf bes Bolfes Deinung und biefe gar oft auf bem erften Ginbrud beruhe, und die gange Wichtigfeit des Augenblickes fühlend, ber - vielleicht auf immer - barüber eutscheiben mußte, ob Maces bonien groß und herrschend oder schwach und verachtet senn sollte, verwarf die furchtsamen Rathschlage, und beschloß - fein feuriger Duth traf hier mit ben Regeln einer richtigen Politik zusammen bie einheimischen und auswärtigen Empörer vereinzelt durch plozliche Gewalt und Schreden ju lahmen, ehe fie Zeit gewannen, ju feinem Berderben fich zu vereinigen. Alfo jog er mit feinen Getreuen fenell und furchtbar umber, gerschmetternb mas fich miberfeste, aber Gnabe anbietend ben Reuigen. Die Nachfommen ber Sieger von Marathon und Plataa suchten jezt ihr Beil in eiliger Unterwerfung. Dhne Gelbstvertrauen, ohne Gemeingeist und Eintracht, wie hatten fie ber Phalanx zu trozen vermögen ? - Sie priesen fich glucklich, daß Alexander fich begnügte, so wie früher fein Bater, Feldherr ber Griechen gegen die Perfer zu beißen, und baß er wohlwollend ihre Schmeicheleien und ihre Hulbigungen ans nahm. Als aber ber Konig weit meg von bem beruhigten Griechenland zur Unterwerfung ber fühnen Barbaren gog, und ein burch blutige und zweifelhafte Schlachten veranlagtes Gerücht in Gries chenland feinen Tob verfündete, so brach eine abermalige Emporung, vornehmlich in Theben aus, welche jedoch Alexander durch überraschend schnelle Rudfehr und Eroberung Thebens dampfte. Unter Trompetenschall murbe biefe unglückliche Stadt - andern jum fchreckenden Beispiel - gerftort; und, mit Ausnahme von Dinbar's Geschlecht, alle Ginmohner getobtet ober als Stlaven vertauft. Die Gerechtigfeit erheischt bie Bemertung , daß bei biefer barbarischen Scene Die Griech en felbst noch thätiger als die Macebonier gewesen, und daß Alexander nachher seine Unthat lebbaft bereuet.

Sest kannte bie megmerfende Schmeichelei ber Griechen feine Grenze mehr. Alexander's Ernennung jum Oberfeldheren murbe mit Jubel erneuert, und nun rasch bie hand an's blutige Werk gelegt.

#### S. 6.

### Arieg gegen Perfien.

Die Feldzüge Alexander's in Asie n sind zwar für Kriegs verständige lehrreich, und auch durch ihre Folgen wichtig, sonst aber in ihrem Detail von wenig Interesse. Die Tapferkeit ist die gemeinste aller Tugenden — wenn sie anders so heißen kann, da wir sie auch bei niedrigen und selbst bei schlechten Menschen tressen, und geschickte Feldherren hat es immer mehr als wahrhaft große Seelen gegeben. Der 3 wed der kriegerischen Anstrengung bestimmt ihren Werth, und die edlen Perser (Curtius III. 12.), die um den Wagen ihres ungläcklichen Königs bei Issus helden muthig starben, sind eines schönern Nachruhmes würdig, als, mit allen Siegen, die schlachtsertigen Soldsnechte und ehrsüchtigen Generale Alexander's.

Die Anstalten ber Perfer waren ohne Energie und Zusammen bang. Statt ben hellespont zu vertheidigen, stellten sie sich am Granitus auf 1), und wurden leicht überwältigt durch ben ersten Ungestüm bes macedonischen helben. Kleinasien war ber Preis des Sieges, und die von den Städten Joniens ausgerüstete Flotte eine wichtige Verstärfung.

Darius, seinem Berhängniß folgend, hatte die persische Macht in die cilicischen Engpässe geführt, vergessend was einst bei Marathon und was dei Salamis Verberben über die zusammengedrängten Schlachtschaaren gebracht. Er sah die Zertrümmerung des Heeres, gab sein reiches Lager, gab seine Familie dem Sieger preis, und sich, voll Schmerz und Betäubung in's Innere seines Reiches.

Unaufhaltsam zog Merander durch die blühenden Küstenländer Sprien, Phönicien, Palästina, hinab bis an die ägyptische Grenze. Die wohlhabenden Einwohner suchten durch Unterwerfung das Vorüberrauschen des Stromes zu beschleunigen, dessen hemmung verderblich schien. Nur Tyrus, die Königin des Meeres, welche sich unter dem persischen Scepter einer gelinden Beherrschung erfreute, durch ihre Flotte und durch die insularische Lage start, und mit heldenmuthigen Bürgern erfüllt, beschloß zu widerstehen. Ihre

Eroberung nach siebenmonatlichem, fürchterlichem Kampf war der Triumph der Kriegskunst und unbeugsamen Beharrlichkeit; aber das schaudervolle Loos, das nun über die Stadt und die edlen Tyrer erging, vielleicht der abscheulichste Flecken in Alexander's bluttries sender Geschichte.

Schon kannte der übermuthige Sieger keine Grenze seiner herrschsucht mehr. Die unermeßlichen Opfer, die ihm Darius, um Frieden zu erhalten, andot, wurden mit Hohn verworsen, und, nach Eroberung von Gaza, Negppten, das von jeher die Persser haßte, leicht bezwungen '). Mit Mühe und Gesahr pilgerte jezt Merander durch den libyschen Sand zur berühmten Dase, wo der uralte Tempel Jupiter Hamm on's stand, dessen Priester ihn für des Gottes Sohn erklärte '). Allerdings lag eine wohlsberechnete Politik dieser Erklärung zum Grund, welche mit den Borbedeutungen, die dem Kriege vorangingen, dann mit der kühnen Zerhauung des gordischen Knotens, und Jaddua's Gesicht ein sortlausendes Blendwerk machte. Aber es ist Vermessenschte heit, solcher Mittel sich zu bedienen, und dem Sohne Gottes blieb jezt nur eine Stuse des Uebermuths zu ersteigen übrig — Gott selbst zu werden.

Bon Aegypten, wo er seinem Ruhm das herrlichste Monument durch Erbauung Alexandrien's gesezt, brach der Unersättliche endlich nach Mittelasien auf. Er schien seinem Feind so lange Zeit zur Rüstung gelassen zu haben, auf daß dieser alle noch übrigen Kräfte des Reiches sammeln, und er sie hernach mit eine m Schlage zerstören möge. Auf den Ebenen von Atbela geschah, dieser Schlag. D. Er ließ sich voraussehen. Gleichwohl ist in der Art, wie den Darius das Unglücktras, und in der Vollendung dessels ben abermal das Berhängniß sichtbar.

### S. 7.

### Beitere Büge.

Die Schlacht bei Arbela war entscheidend. Das herz der perssischen Staaten, bas königliche Babylon, und Sufa, mit den Schäzen Assens erfüllt, und — nach fühn durchbrochenen Gebirgspaffen — auch die ehrwürdige Perfepolis sielen in des Siegers

<sup>1) 3652.</sup> 

Gewalt. Hier war es, wo ber berauschte Alexander, auf der athenischen Buhlerin Thais Mahnen, das heiligste Nationaldenkmal der Perser mit Feuer zerstörte. Er selbst legte die erste Fackel an, wie um der Welt mit frechem Hohn zu verkünden, das Neich des Cyrus sey nicht mehr. Was hat er hiedurch bewirkt? Die Trümmer von Persepolis sprechen noch heute des Frevlers Schande aus, und zwanzig aus Politik erbaute Städte tilgen sie nicht.

Die schnelle Eroberung ber nordlichen Provinzen (Mebien, Parthien, Syrtanien, Margiana und Aria), wohin Darius nach feiner Riederlage fich geflüchtet, zeigte, daß Merander nicht nur gu fiegen, fondern ben Sieg auch zu nugen verstand. Wir haben ichon oben (S. 29.) bes traurigen Todes ermahnt, welchen Darius burch bes Berrathers Beffus Sand erlitt, Das unaufhaltsame Vordringen Alexander's hatte bie Ausführung bes Bubenftucks beschleunigt. Er fam noch zeitig genug, um über Darius Leiche heuchlerische Thranen zu weinen. gung und nachmalige hinrichtung bes Beffus 1) (ober Urtai rerred IV., wie fich ber Ufurpator nannte) mar bas Werf ber Polis tif und ber Keindschaft, nicht ber Gerechtigkeiteliebe. Mit welcher Stirne mochte Alexander einen Thronrauber ftrafen ? Auch jum Morber mar er damals felbst herabgesunken; er hatte ber Rols ter bes Philotas beigewohnt, und beffen Bater Darmenio, Teinen trenften Freund und Diener, banditenmäßig tobten faffen. Balb barauf ermorbete er Rlitus, feinen Milchbruber und Rets ter, mit eigener hand. Die hige bes Raufches und Rlitus Freds beit mogen biefes Berbrechens Zurechnung milbern; aber Ralifthenes hinrichtung 2) - bie Rache wegen verweigerter Anbetung - ift ein emig emporendes Attentat. Goll bem Turannen bieg alles vergeben werben, weil nebenher auch fein Rrieger Schwert raftlos bie Bolfer murgte? - weil schnell nach einander feinem farten Urm bie Evergeten, Arachofier, und bie Bewohner von Baftrien, Sogbien und Daropamisus erlagen? weil die Scythen am Jaxartes, und bald auch die Indier beffen Schwere fühlten? -

Das Berlangen , ben Ruhm ber alten Herven , von beren 3il

gen nach Indien bie Sage ging, ju übertreffen, mar wohl ber hamptgrund zum Angriff auf bies entfernte Land. handelsspekulation, welche nach ber Theilnahme an Indiens Reichthumern ftrebte, mb geographische Unfunde, welche Alexantern die Schwieriakeiten ber Unternehmung verbarg, und ihn hoffen ließ, bie Grenze ber Erbe hier zu erreichen, verstärften ben Ren. Alfo gog er mit feis nen schon langstens friegessatten Maceboniern in bas volfreiche Rordindien (Danjab) ein. Deffen Ginmohner, die Borfahren ber beutigen Seits und Maratten, gehörten gur indischen Krieger-Raste. Daber ist ihre tapfere Gegenwehr begreiflich. Die Allianz mit bem Konig Cariles - einem Berrather feines landes - erleichterte jedoch Alexander's Borbringen. Er ging über ben Indus (bei Attof), bann über ben Sybafpes (Behat ober Chelum), schlug ben belbenmuthigen Dorus, welchen er bann fich jum Freund machte, und weiter über ben großen Aces fines (Schenaub) und Sybraotes (Rauvi) bis um huphasis (Bejah) nah' an der Scheidungelinie der großen Aufgebiete bes Indus und Ganges. Schon verschlang er im Beift bie Schaze bes jenfeitigen Inbiens, als bie entschloffene Beigerung feiner Golbaten, weiter ju geben, ihn jur Ruds fehr gwang 1). Bergebens manbte er jedes Ueberredungsmittel in Gute und Strenge an; die Krieger blieben ftandhaft; und wer wird ihnen barum nicht größeres Lob als wegen aller ihrer Siege ertheis len 2)? Rachbem er mit lächerlichem Stolz riesenmäßige Monumente errichtet, und die Götter gebeten hatte, feinen Sterblichen weiter als ibn bringen zu laffen, trat er migvergnügt ben Rud-

<sup>1) 3658.</sup> 

<sup>2)</sup> Die Gewalt ber macebonischen Könige war immer burch bas Ansehen ihrer Großen eingeschränkt gemesen: und von ben Griechen wurde Alexander nur jum Feldberen gegen die Perfer ernannt. Es war sonach — auch abgesehen von der moralischen Burdigung der Eroberungsludt überhaupt - ungerechter Digbrauch feiner Gewalt, wenn er gegen Beiber Billen, und mit ihrem Blut die gange Belt erobern wollte. Daber, und megen des Gultans-Tones, den'er annahm, die vielen Emporungen und Meutereien in feinem Beere. Bisweilen mochte and Privatleidenschaft unter bem Dedmantel ber allgemeinen Rrankung verborgen fenn. Bei Dampfung folder Emporungen zeigte Alexander durchs aus viele Menschenkenntniß, Rraft und Gegenwart des Geiftes.

weg durch das kand der Mallier (Multan) zum hydaspesan, suhr dann auf diesem Fluß in den Acefines, von diesem in den Indus und auf dem lezten bis zum Weltmeer, alle Natione an beiden Usern bezwingend. Noch war der muhsamste und gesahr vollste Theil der Reise übrig. Denn während die Flotte unter Roarch us die interessante Fahrt von der Mündung des Indus bis zum persischen Meerbusen that, ging Alexander mit dem kandhend durch die Sandwüsten von Gedrosien und Carmanien nach Persis, und von da nach Babylon zurück. Drei Viertheile der Truppen wurden (nach Plutarch) durch hunger und Kransheit ausgerieben; nach überstandener Noth aber der Zug der Weltstürmer durch unabgebrochene Bacchanalien geschändet.

#### 9. 0. Alerander's Tod.

In Babylon gab Alexander den Abgeordneten und Statthaltern der Provinzen, und den Gesandten serner Bölker Gehör, schaffte — wie er solches auch auf der Reise gethan — viele Misk bräuche der Berwaltung ab, ertheilte Belohnungen und Strasen, und entwarf große Plane für die Zukunft, sowohl in Beziehung auf die Organissrung seines Reiches als auf die Erweiterung def selben.

Man weiß nicht genau, welches bie Plane gewesen. Aber soviel lagt fich erkennen, daß er alle Theile feines unermeglichen Reiches gu einem fest zusammenhängenben Gangen bleibend verbinden wollte. Bermifchung ber Bolfer burch gegenseitige Beirathen und Unfiedelungen follten ben Grund bagu legen, und bann die einzuführende Gleich formig feit ber Gefeze und Sib ten und die Gemeinschaft der Rultur, des Geschmacks und der Auf flarung bas große Werf vollenben. Griechisch e Feinheit, Runf und Wiffenschaft follten am Indus und Drus und in ben hor fan ifch en Walbern gebeiben, und - wie ließ fich fonst bas große Ganze zusammenhalten ? - Griechen und Macebonier foll ten wie Perfer gehorchen lernen. Die hauptstadt bes Reiches follte Babylon fenn, die uralte Konigestadt, in ber Mitte ber damals bekannten Belt gelegen, und burch biefe Lage geeignet, auf Baffer, und Landwegen mit ben fernsten Bolfern in leichter Ber, bindung zu fteh'n.

Aber sollten biese Segnungen der Civilisation, des Wohlstandes, der Aufklärung auf den Umfang eines — wenn auch großen — Reiches beschränkt bleiben? oder sollten nicht vielmehr alle Bölfer der Erde zur Theilnahme an denselben berusen werden? — Der handel konnte hiezu mächtig beitragen, und durch den wechselseitigen Austausch von Produkten und Ideen in gleichem Maaß den Flor der eigenen Staaten wie das Glück der übrigen Welt befordern. Alexander fühlte dies wohl, und Reiner hat vor ihm, und nur Wenige nach ihm, Handelsspekulationen von gleicher Ausdehnung und nach so großen Ideen entworfen. Iedoch diesen Handelsspekulationen von gleicher Ausdehnung und nach so großen Ideen entworfen. Iedoch diesen Handelsspekulationen von gleicher Handelsspekulationen von gleicher Handelsspekulationen von gleicher Handelsspekulationen von gleicher Ausdehnung und nach so großen Ideen entworfen. Iedoch diesen Handelsspekulationen von Gelich wahlten, dazu mochte gleichwohl die Gewalt nöthig scheinen; und was konnte demjenigen unerreichbar sehn, der in wenigen Iahren vom Helsspekulationen von Helsspekulat

Mogen wir Alexandern nach dem Maaßstad gemeiner Eroberer beurtheilen, benen immer mit dem Erfolg auch die Begierde wächst, oder mögen wir in ihm den Zögling des "generalistrenden Aristoteles" betrachten, der als solcher seinen Werken die höchste Bollendung zu geben, und was er für gut erkannte, allges mein herrschend zu machen wünschte — immer dürsen wir es für wahrscheinlich erklären, daß seine weiteren Eroberungsplane keine andere Grenze als die seiner Erdfunde gehabt, und daß die Idee der Weltbeherrschung — im vollen Sinn des Wortes — in seinem Gemüthe gelegen.

Auch lesen wir von solchen schon mit Bestimmtheit entworfenen Planen, wornach Alexander sich vornahm, nach vorläufiger Erosberung Arabiens, welches allernächst zur Rundung seiner Staaten gehörte, mit einer mächtigen Flotte von dem rothen Meer aus ganz Afrika zu umschiffen, auf senen Wegen, welche einstens phonicische Piloten unter Recho's Auspizien befahren, alle Rationen dieses Welttheils zu bezwingen, dann aber durch die gasdetanische Straße in's Mittelmeer zu steuern, auch dessen Answohner, vorzüglich Karthager und Römer, huldigen zu lassen, und endlich nach vollbrachter Welteroberung vom Riedergang her in's väterliche Reich zurüczusehren, von welchem er ostwärts ausgezogen.

Viele bezweifeln diese Ausdehnung seiner Entwürse. Aber wie dem sen: ihm war vom Schicksal nichts weiter zu wirken verzöhnnt. Im zwei und dreißigsten Jahr seines Alters starb der mace donische Held, am Trunk, an Gift oder an Erschöpfung, und sein unvollendetes Werk ging unter den heftigsten Erschütterungen in Trümmer 1)

# **§.** 9.

#### und Charafter.

Und was ist nun von dem Charafter dieses Mannes zu sagen, der im Tod wie im Leben allmächtig auf so viele Millionen wirte?
— Lange Zeit hat der Schimmer seiner Thaten die Schriftsteller geblendet: sein Lob ist unzähligemal verfündet worden. Philosophie und Menschlichkeit behaupteten endlich ihre Nechte, und es wurden ungerechte Eroberer und Räuber auf gleicher Wage gewogen. Da traten wieder Andere auf, und hießen es Empfindsamkeit, wenn man über ein wenig vergoßnem Menschenblut die Kraft des Genie's und den Abel der Gesinnungen vergäße. Alexander hat unter den neuesten Schriftstellern wieder berühmte Vertheidiger gefunden, mo selbst ein Remer und Heeren sind seine Lobredner geworden.

Wie läßt sich dieses hin- und herschwanken der Beurtheilung erklären? — Haben wir denn nicht Daten genug, um sie zu strien, oder gibt es überhaupt kein sicheres Prinzip der moralischen Würdigung? — Reines von beiden. Nur in der Verschiedenheit des Gessichteb unktes, von welchem aus man Alexandern betrachtet, liegt der Grund des verschiedenen Urtheils. Es wäre unsinnig, in ihm den großen Mann — den Anlagen, Fähigkeiten und Arksten der Seele nach — zu verkennen. Welche frühe Reise des Geisstes! welche Ueberlegenheit an Genie und Araft über die meisten Fürsten vor und nach ihm! welche Reihe glänzender Thaten nach einander! Welche Größe der Ansichten, welche Schärfe des Urtheils, welcher Umfang des Wirkens! — Endlich auch wie viele einzelne Züge der Großmuth, des Edelsinns, der Humanität? — Wohl! — aber auch wie viele der Anmaßung, der Herrschlucht, der Ungerechtigkeit, Grausamkeit, des höchsten Egoismus, selbst der niedern Leiseigkeit, Grausamkeit, des höchsten Egoismus, selbst der niedern Leis

<sup>1)</sup> Heyne, comment de Alexandro M. id agente ut omnem terrarum orbem commerciis mutuis jungeret. Gött. 1805.

benschaft und des Unfinns? — Sonach wird Alexander als held Erstaunen, als Feldherr Lob, als Staatsmann Bewunderung, auch als Regent vielfältigen Beifall, aber als Denich abweche felnd Liebe und Sag, Sochachtung und Abschen, jeboch öfter und alfo im Allgemeinen bas lettere verbienen. Denn nicht nach isolirten Neußerungen ber Grofmuth, nicht nach vorüberges benben Anwandlungen von Gute, noch weniger nach bem Glang ber Thaten wird ber Menschen moralischer Werth ermessen. Rubm. fucht ist eine unlautere Quelle ber Tugenb. Auch Bofe konnen eins klne gute oder gutscheinende Handlungen üben; aber eine einzige wahrhaft schändliche That, mit ruhiger Ueberlegung, mit kalter Besonnenheit vollbracht, ift hinreichend, bas Berbammungsurtheil gegen ben Thäter zu begründen. Alle guten handlungen Alexander's mogen nicht die Schatten Parmenio's und Ralifthenes verfobnen. Auch ift feine Lugend ohne Selbstverläugnung, ohne reine Dotive gedenkbar. Bas mar aber ber Bemegarund von Alexander's Großthaten? - Einzig und allein fein "ich, " mb die Befriedigung feiner Lieblingsleibenschaft, feines grenzenlofen Stolzes. Ihm galt es gleich, bie Belt zu verwüsten ober gludlich m machen, wenn nur fein Ruhm badurch befordert murde; ja er hatte fie lieber unglucklich gefeben, ale bag ein Anderer ale er fie beglückt hatte. Dieser unbandige Egoismus ist in allen handlungen feines Lebens, felbst in ben scheinbar großmuthigsten zu erkennen, mb fur feine berfelben mar man also ihm Dant schuldig. Der gutmuthige Plutard bat fich, in seiner emphatischen Lobrede auf biefen Fürften, vorzüglich burch Alexander's Liebe gur Wiffenschaft blenden laffen! allein die Borwurfe, die dieser dem Aristoteles über bie Publigirung feiner Schriften machte, "weil nun bie Wifknichaft feine Auszeichnung mehr, sondern ein gemeines Gut fepn wurde, " zeigen zur Genuge, welchen Geistes jene Liebe mar. Endlich welche Anmagung, die Bolfer zwingen zu wollen, auf eine ibnen porgeschriebene Beise ober nach einer allgemeinen — wenn and glanzenden - Ibee 1) gludlich zu fenn! - Welcher Unfinn, auf die Rraft bes Genie's und die Scharfe bes Schwerts ben Uns

<sup>1)</sup> Bei der schönsten Theorie des Bolkerglud's ist Irrthum möglich: aber das Recht der Selbstftandigkeit und Freiheit strabst hell wie die Sonne.

pruch der Weltherrschaft zu gründen! — Fürwahr, wenn Talent und Muth-zu solchem Beginnen ein Recht gäben, so wäre die Gesburt eines damit Ausgerüsteten ein öffentliches Unglück, und die Bölfer hätten dann nichts sehnlicher von der Borsehung zu erbitten, als daß sie alle Gewaltigen arm an Talent und Muth mache. Ein Alexander reichte hin die Welt zu erschüttern; Zwei zugleich würden sie zertrümmert haben.

Dabei verkennt man jedoch den Unterschied zwischen Alexander's früher: und spätern Regierungsjahren, und überhaupt zwischen ihm und den meisten andern Eroberern nicht. Es gab einige, die nicht einmal wußten, was Großmuth ist, die es für der Mühe unwerth hielten, sich um die Achtung der Menschen zu bewerben, deren Streben einzig dahin ging, gefürchtet, nicht aber geliebt zu sen. Auch wird nicht geläugnet, daß Glück und Schmeicheleigefährliche Klippen selbst für natürlich edle Gemüther sind. Aber man würde es als Wegwerfung seiner selbst, und als einen Verrath an der Würde des Geschlechtes betrachten, es in irgend einem Fall auch nur verzeihlich zu sinden, daß ein Mensch von Staub und Erde zerschmetterte Völker zum Piedestal seines Ruhmes mache.

## S. 10.

# Zustand des Reiches.

Nach Alexander's M. Tod herrschte durch drei und zwanzig Jahre in allen Ländern seines weiten Reiches Verwirrung und Blutvergießen. Von den Völkern und ihren Interessen kömmt — einige Bewegungen in Griechenland und etwa die Anhängslichkeit der Babylonier an Seleukus ausgenommen — in dieser langen Zeit nicht das Mindeste vor. Wir sehen nicht das Generale und Soldaten, welche über die Theilung einer herrenlosen Heerbe sich zanken, und in diesem Streite sich selbst unter einander so wie die Heerde mit unstnniger Wuth zersteisschen. Es gibt wenig so klägliche Zeiten in der Geschichte. Wir wollen flüchtig darüber wegeilen.

Alexander hatte eine zahlreiche Familie (meist Seitenverwandte, dann seine Mutter Olympias, auch einige Bittwen, worunter Rorane, welche erst nach des Königs Tod den eigentlichen Erben, Alexander Aegäus, gebar) hinterlassen. Riemand dars

unter mar geeignet, die Zügel bes Reichs in biesen brangbollen Beiten zu führen. Denn noch mar die burgerliche Berwaltung bes Alexandrischen Reiches nicht geordnet; bas einzige Band, welches bessen ausgebehnte Staaten zusammenhielt, mar bie Urmer. Diese aber hing junachst an ihren Generalen, welche - im Bewuft. fenn ihrer Macht - es verschmähten, unmundigen oder blödfinnis gen Personen oder Beibern zu gehorchen. Es blieb nichts übrig, als die Theilung bes Reiches unter biefe Machthaber. Aber wie hatte fie friedlich geschehen können zwischen leibenschaftlichen, berrschsuchtigen Menschen, die an die Entscheidung bes Schwertes gewohnt maren? - Daber, obgleich anfangs aus gegenfeitiger Schen ober aus einem Reft ber Chrfurcht fur bas fonigliche Saus, ben Angehörigen Alexander's ber Name ber Herrschaft, und ben Generalen blos bie Statthalterschaft ber Provinzen ertheilt wurde, bald nachber die blutigsten Kriege losbrachen, und unter den heftigften Erschutterungen bas gange Alexandrische Saus, als um bes hauptes Schuld zu fühnen, burch Morder und henker vertilat murde. 1)

## §. 11.

# Berfplitterung 2).

Es ist nothwendig, von den Generalen, deren Herrschlucht diese Katastrophe bewirkte, und die nun großentheils Stifter von neuen Reichen werden, die wichtigsten zu kennen. Sie heißen Perdiktes, Antipater und bessen Sohn Rassander, Ptolesmäus, Seleukus, Lysimachus, Antigonus mit seinem Sohn Demetrius, und Eumenes.

Durch gemeinschaftliche Verabredung wurde anfangs Perbitstas — welchem Alexander sterbend seinen Siegelring übergeben — 12mm Reichsverweser ernannt. Philipp Arrhidaus, Alexans

<sup>1)</sup> So schnell und heftig — der Umstand ist nicht ohne Interesse — entglübte nach Alexander's Tod der Streit über seine Erbschaft, daß man seine Leiche zu beerdigen vergaß. Eine geraume Zeit später gedachte man ihrer, und sie wurde auf Beranlassung des Ptolemäus in einem übergaus prächtigen Leichenwagen nach Aegypten geführt. Ein berühmtes Mitglied der academie des Inscript. et b. 1. (der Compte de Caylus) hat diesen Bagen zum Gegenstand einer gesehrten Abhandlung gewählt. —

<sup>2)</sup> Mannert's Geschichte ber unmittelbaren Rachfolger Allerander's, aus ben Quellen geschöpft. Leipzig 1787.

ber's halbbruder, welcher später Eurydice'n, seines Baterd Richte, heirathete, sollte gemeinschaftlich mit Rorane's new gebornem Sohne König seyn. Den Generalen wurden Provinzen ertheilt. Aber bald erregte die Eifersucht derselben bürgerlichen Krieg, und Perdiffas, der seine kurze Berwaltung durch blutige Thaten, insbesondere durch hinrichtung einiger Angehörigen Ale-

rander's bezeichnet hatte, wurde von seinen eigenen Soldaten er-

Hierauf wurde Antipater, welchem schon Alexander die Berwaltung der europäischen Provinzen vertrauet, an Perdikkas Stelle geset <sup>2</sup>). Dieser einsichtsvolle Regent starb in demselben Jahr, und übertrug durch eine leztwillige Berfügung die vormundsschaftliche Gewalt nicht seinem Sohne Kassand er, dessen leidenschaftliche Gemüthsart er scheute, sondern seinem Wassenbere Polysperchon; veranlaßte aber hiedurch die heftigsten Bewegungen in allen Theilen des Reiches und den schnellen Untergang des königlichen Hauses. Denn Kassand er erklärte sich bald als Feind Polysperchon's und der zu dessen Beistand herbeieilenden Olympias. Philipp Arrhidäus, oder vielmehr seine klügere Gemahlin Euridice, hielten's mit ihm. Allein Olympias besiegte sie, und ließ beide hinrichten; wurde aber selbst von Kassander erwürgt <sup>3</sup>), welcher nachher (3674) auch den unmündigen Alexander und bessen Mutter Roxane umbrachte.

In Asien spielte Antigonus, der Temenide, die wichtigste Rolle. Ihm war Kleinasien als Provinz zugefallen. Unsermüdet, durch Ränke und Waffen, strebte er nach Erweiterung der Herrschaft. Polysperchon stellte ihm den redlichen Eumenes als Oberfeldheren der königlichen Truppen entgegen. Mehrere Jahre focht dieser treue — einzige — Freund des Alexandrischen Hauses glücklich und ruhmvoll gegen Antigonus. überlegene Macht; die dieser die habsüchtigen Argyraspiden (eine macedonische Kerntruppe, nach ihren von Silber glänzenden Schilden also genannt) zur Auslieserung ihres Anführers vermochte, und denselben tödtete <sup>4</sup>). Jezt zog der Mörder gegen Seleukus, welcher Basbylon verwaltete. Dieser sich nach Aegypten, allwo Ptole

fdilagen 1).

<sup>1) 3662,</sup> 

<sup>2) 3663.</sup> 

maus befahl, und bewog diefen zu einem Bundniß, welchem auch Raffander in Macedonien und Lyfimachus in Thracien beis traten. Ein mehrjähriger blutiger Rrieg vermuftete Die Lander. Ptolemaus erhielt einen großen Sieg, und Selentus, burch bie Liebe bes Bolfes unterftugt, eroberte Babulon wieber 1). Mit biefer Begebenheit fangt die von ben meisten afiatischen Schriftstellern gebrauchte felen cibifche Mere (Therit Dhilfarnain) an. Dennoch behielt Antigonus durch seine und feines Cobnes, Demetrins bes Stabtebegmingers. (Pos liorcetes), Tapferfeit und Rriegskenntniß bie Oberhand, und bictirte (3673) einen Frieden, ber ihm feine meiften Eroberungen ließ. Aber biefer Friede, welchen bie Generale noch als "Statthalter bes Ronigs Alexanber Agaus" fchloffen, mar nicht von Dauer. Gegenseitiges Miftrauen, Die Ermorbung ber noch übrigen Glieber ber Alexandrischen Familie — meift Raffans ber's Wert - und bie Bemuhungen ber Generale, vorzüglich bes Demetrius, fich in ben - jum Schein für frei ertlarten griech ifchen Stabten bie Berrichaft zu erwerben, brachten bald einen neuen Krieg hervor, worin Antigonus und Demetrius anfangs glangende Siege erfochten, aber julezt von ihren verbundeten Reinben bei Spfus, einem phrygischen Studtchen, eine völlige Ries berlage erlitten 2). Der vier und achtzigjährige, tapfere aber robe und nimmersatte Antigonus verlor hier die herrschaft A fiens und bas leben. Demetrins floh, um bie Trummer feiner Macht in Griechenland zu retten. Die siegreichen Generale theilten unter sich ben Raub, und ba sie zugleich (mit Ausnahme Kassander's) ben felbstständigen Titel ber Konige annahmen (Antigonus und Demetrius hatten es schon früher gethan), fo hörte nun auch ber Schein ber Berbindung ber alexandrischen Staaten auf; bie getrennten Maffen confolibirten fich zu eigenen Reichen, welche jeboch, ungeachtet ber nationellen Verschiedenheit ihrer Unterthanen, burch bie herfunft ihrer Regentenhäuser, burch bie Beibehaltung einiger hauptzüge ber macebonischen Berfaffung und Sitte, und burch ihre vielen gegenseitigen Berührungen in Krieg und Frieden sich als ein jufammenhängenbes Staatenfpstem barftellen.

<sup>1) 3672.</sup> 

<sup>2) 3683.</sup> 

ober doch für kluge Maßigung und Fügung in die Zeitumstände. Da erscholl die Nachricht von Alexander's Tod, und die Griechen, mit fast einmüthigem Enthusiasmus, ergriffen die Baffen. Anr Bootien und Sparta, die noch von frischen Schlägen bluteten, dann Achaja und Argos, durch die macedonische Besazung in Korinth bedroht, blieben ruhig. Demosthenes Reden ertonten überall und vergrößerten den Brand. Athen war an der Spize, Leosthenes Feldherr. — Es schienen die Zeiten des Thes mistokles zurückzusehren. Antipater, mit aller Macht, die er sammeln kann, eilt herbei, wird geschlagen, und in Lamia belagert. Leonnatus führt ein Hilsbeer aus Asien herüber, und verliert Schlacht und Leben 1). Athen ist voll Jubel; nur Phoseion, tieser in die Lage der Sache blickend, weissaget Unglück.

Auch war bereits Leosthenes vor Lamia geblieben, und Kraterus mit vielem Kriegsvolf zum Ersaz ber Festung herangeruckt. Die Griechen erlitten eine blutige Riederlage, und Antispater, so schlau als tapser, trennte den Bund, und schrieb den einzelnen Staaten die Friedenss oder Unterwerfungspunkte vor. In die wichtigern Städte legte er macedonische Besazung; Athen aber drang er — wie einst Lysander — eine aristokratische Resgierung auf, verpflanzte einen Theil des Pobelhausens nach Thrascien, und forderte die Auslieserung der Boltssührer. Unter den selben war Demosthenes, der, als er auf der Flucht eingeholt ward, einen freiwilligen, des Redners der Freiheit würdigen Tod nahm. Phocion, der Bermittler dieses Friedens, kam an die Svize der Regierung.

### S. 14.

Beitere Bewegungen in Griechenland.

Während ber vormunbschaftlichen Regierung Untipater's blieben Macedonien und Griechenland ruhig. Sein Tod gab das Signal zu neuen Stürmen. Denn Polysperchon, sein Radsfolger (s. oben S. 96), bemerkend, daß die von Antipater eingessezten aristokratischen Gewalten meist an bessen Sohn Kassanber hingen, erklärte sich für die dem ohratische Partei, welche num in vielen Städten, wiewohl unter heftigen Stürmen, die Oberhand

erhielt. Dies geschah auch in Athen, wo jest ber eble Phocion ein Opfer ber Bolkswuth wurde 1). Dieser vortreffliche — wennt gleich unpopuläre — Bürger war unstreitig seiner innersten Ueberzeugung gefolgt, da er macedonische und aristokratische Partei gezhalten. Er kannte die Zügellosigkeit des athenischen Pöbels, und mochte das Unglück, welches ein unausweichliches Berhängnis über Griechenland gebracht, durch fruchtloses Widerstreben nicht vermehzen. Aber auch seine Gegner können wir nicht verdammen. Durchstrungen von der Gerechtigkeit ihrer Münsche, vergaßen sie die Unmöglich keit der Aussährung, und untüten als Feind betrachten, wer ihnen verhaßte Pflichten einschärften Zudem mochten sie nicht ohne Grund behaupten, daß nur jene Sache verlos ren ist, an der man verzweifelt.

Der Triumph der Demokraten war nicht von Dauer. Rassander war Polysperchon überlegen. Er schloß, so weit sein Ansehen reichte, den Pobel von der Herrschaft aus, und übertrug die Reglerung Athen's dem edlen und weisen Demetrius von Phalera, dessen zehnjährige Verwaltung vielleicht die glücklichste Periode in der athenischen Geschichte ist. Rassander, welcher durch die Vermählung mit Thessal on ice, Alexander's M. Schwester, und durch hinrichtung von dessen Mutter, Wittwe und Sohn (s. oben S. 96) keine Herrschaft in Macedonien besestigt hatte, bewog auch durch trügerische Zusagen seinen Feind, Polysperchon, den natürlichen Sohn Arkander's, den blödsinnigen Herkules zu ermorden, und nahm einen nicht unglücklichen Antheil an dem Krieg gegen Antigonus.

Aber ber 3673 geschlossene Friede, wornach ben griechischen Städten die Freiheit zugesichert ward, brachte Kassandern neue Gesahr. Jeder wollte Griechenland befreien, um selbst darin zu berrschen. Demetrius (Poliorcetes) kam den Uebrigen zuvor, erichien vor Athen, wurde "Gott der Erretter" genannt, und Demetrius Phalcrius, der gütigste Regent, welchem die Schmeichelei 300 Statuen errichtet hatte, entging nur durch schnelke Flucht einem schmählichen Tod.

Die Schlacht bei Ipsus anderte bies Alles. Eben bem Demes

<sup>1) 3666.</sup> 

trind (Poliorceted), welchem man das Pantheon zur Wohnung singeräumt, welchen man zum "Oberfelbherrn des durch ihn befreiten Griechen lands" ernannt hatte, verschloß jezt Athen die Thore. Demetrius, der indessen durch Bermählung seiner Tochter an Seleutus seine Umftände gebessert hatte, ers oberte die Stadt durch Hunger, und behandelte sie mit seltener Großmuth. Gleichwohl ersuhr er dei einem abermaligen Umschwung des Glückes dieselbe Undankbarkeit wieder.

Der Unwille, ben wir hier gegen bas achenische Bolt empsisben, wird durch die Betrachtung gemilvert, daß in dieser Stadt zwei. Parteien waren, von denen abwechselnd, je nach dem Lanf der äußern Begebenheiten, die eine oder die andere obsiegte; weiter, daß allenthalben die charasterlose Menge dem von Wenigen erhaltenen Impuls gehorcht, und endlich, daß ein misvergnügtes Bolt eine natürliche Geneigtheit hat, jede Neuerung, die ihm Abhilse verspricht, begierig zu ergreisen, und wenn sie seiner Erwartung nicht entspricht, auch schnell wieder zu verwünsichen.

## §. 15.

## Die Unfälle Macedoniens.

Indessen hatten sich über Macedonien die Schrecken des innern und außern Krieges gehäuft. Kassander war drei Jahre nach der Schlacht bei Ipsus gestorben 1), und gleich nach ihm sein ältester Sohn, Philipp I. Die beiden andern, Antipater und Alexander, zurkten sich um die Krone. Ihre Mutter Theffastonice, die allein noch übrig war von Alexander's M. Geschlecht, siel, weil sie den Jüngsten unterstützte, durch Antipaters Schwert! Der Gottlose sand bald seinen Tod an Lysimach us Hof (in Thracien), wohin er gestohen. Alexander bat die zwei sandersüchtigen Fürsten, Phrrhus von Epirus und Demetrius den Städtebezwinger, um Hilfe, erhielt sie, und wurde von dem leztern ermordet 2). Antipaters Haus war nun erloschen, und Demetrius, demselben verschwägert und ein Temenide, erhielt die macedonische Krone.

Nicht weiser gemacht burch fein fruheres Unglud, ruftete fich Demetrius zu neuen Eroberungen, und verlor barüber Macedonien.

<sup>1) 3686.</sup> 

Berzweiflungsvoll that er jest einen Einfall in Rlein a fien, wurde von Seleufus zur Uebergabe genothiget, und ftarb nach breijähriger jeboch leichter Gefangenschaft 1). Wenig Fürsten find durch Charafter und Schickfale so interessant als er.

Lysimachus und Pyrrhus zankten sich um Macedonien. Der erste siegte. Wer die Bittwe seines Sohnes Agathotles, ben er aus fasschen Berbacht hatte hinrichten lassen, und ihr Bruster, der agyptische Prinz Ptolemaus Ceraunus, fordersten Seleutus Nifator zur Rache auf. Er kam; in dem Gessibe von Kornpedion lieferten sich die beiden einzig noch lebenden Generale Alexander's — einer 77 der andere 80 Jahre alt — eine blutige Schlacht. Lysimachus verlor sie mit dem Eben. Sestenko, im Begriff, die Herrschaft Asiens mit dem Thron Maces doniens zu vereindaren, wurde durch Ceraunus ermordet.

Diefer verworfene Bofewicht bestieg benfelben, und feste fich fest barauf durch abermaligen emporenden Berrath an Lyumachus Wittwe. Aber nach zwei Jahren blieb er in ber Schlacht gegen eine ungeheure Schaar von Galliern, die unter Belgius ins gand gefallen war. Gin anderer Saufe biefer Unholde ftand unter Brennus. Es mar ein unerhörter Schrecken, und eine grengenlofe Berwüstung. Man weiß nicht, was bie Beranlassung biefer merkwürs bigen Auswanderung gewesen. Softhenes, ein macedonischer General, ber mabrend ber Thronerledigung bie Bugel führte, follug bie Barbaren, wurde barauf von ihnen gefchlagen und getöbtet. Schwer vom Raube richteten biefe jest ihren Bug gegen Griech ens land, und brangen unter blutigen Gefechten bis Delphi, wo ihnen die religibse und patriotische Begeisterung ber Griechen, mit hunger, Ralte und ben naturlichen Schrecken ber Gegend im Bunbe, eine fürchterliche Rieberlage beibrachte. 3) Brennus, in Berweiflung, gab fich mit vielen feines heeres den Tod. Der Ueberrest ber Gallier ging nach Thracien, von ba nach Rlein? afien, mo mir fie wieber finden werben.

§. 16.

Antigonus Gonnatas und fein Saus.

Unf den erledigten Thron Macedoniens hatte Riemand ftartere Auspruche als Untigonus von Gonni, Demetrius des Stadtes

bezwingers ebler Sohn. Seine vortreffliche Mutter, Phila, war Antipaters Tochter, er felbst eines macedonischen Königs Sohn. Weise hatte er sich nach dem Unglück seines Baters, welchen er vergebens zu retten gesucht, auf besselben kleine Bestzungen in Griechenland beschränkt, und bevbachtete von da die vorüberziechenden Gewitter. Als sie ausgetobt hatten, trat er hervor. Macedonien, von anhaltenden Drangsalen erschöpft, und von frischen Wunden blutend, empfing ihn als Retter. I) Noch mußte er mit den Galliern um seine Habe, um den Thron selbst mit Pyrrhus und bessen Sohn Alexander timpsen. Iweimal wurde er verstrieben, kam wieder, und behauptete sich dis an seinen Tod. Er war ein durchaus lobenswürdiger Fürst, Wiederhersteller des Reichs und Ahnherr aller solgenden Könige.

Demetrius II. 2), hierauf beffen Better Antigonus II. Dofon 3), dann Demetrius Sohn Philipp II. 4), endlich Perfend biffe Ronige, beren Regierung bie britte Periobe ber macebonischen Gefchichte bilbet, wenn wir bie erfte von Raranus bis Alexander M. und bie zweite von biefem bis Untigonus Gonnatas rechnen. Der Traum ber Beltherrichaft war nun verschwunden, bas Raiferthum Mace, bonien mar abermal gum mäßigen Ronigreich morben, welches nach einer langen Reihe ber schrecklichften Bebrangniffe mubfam eine nene-Konfistenz erwarb. Go wie ehemals, war es jezt wieder in unrubmliche Rebben mit den benachbarten barbarischen Stummen verwickelt, und ber Preis von bes großen Philipp's Thaten, Griechenland, jum zweitenmal fein hochstes Biel. Als es aber, auf ähnlichen Wegen, burch Politik und Waffen, bemfelben nabe getommen, fo entrif ihm ber Romer Schwert bie Frucht feiner Anstrengungen, und zertrummerte ben macedonischen Thron.

# S. 17.

Die Eidgenoffenschaften der Achaer und der Aetolier. 6) Demfelben Berhangniß erlag bas um die namliche Zeit wie Macedonien wieder aufgeblühte Griechenland. Rachdem dieses

<sup>1) 3706. 2) 3742. 3) 3752. 4) 3763. 5) 3806.</sup> 

<sup>6)</sup> G. a. v. Breitenbauch's Gesch. der Achaer und ihres Bundes. Frff. Strauß 1782. Dom. Sestini, dissertazione sopra le medaglie antiche relative alla consederazione degli Achaei. Milano 1817.

lange Zeit die vielgetheilte Bente der alexandrischen Generale und einzelner einheimischer Tyrannen gewesen, so sand es endlich durch die Gunst der Umstände und die Leitung einiger großen Manner den Beg zu einem abermaligen — wiewohl kurzen — Gluck. Die beis den Eidgenoffenschaften der Aetolier und Ach aer gehören zu den interessantessen Partien der griechischen Geschichte.

Schon in ben alten Zeiten ber Freiheit hatten unter ben Aet o. liern fowohl als unter ben Ach aern Bundniffe bestanden. Aber neben ben blühenden Hanptstaaten Griechenlands konnten je ne wegen ihrer Robbeit, und biefe megen ihrer Schmache fich wenig bemertlich machen. Unter ber macedonischen herrschaft waren alle Staaten gu gleicher Erniedrigung verurtheilt. Sparta hatte blos noch feinen Trog, Athen feine Politur und feine Marine behalten; Theben, von Raffander wieder aufgebaut, war unbedeutend, und in Rorinth lag macebonifche Befagung. In vielen Städten waren fleine Tyrannen. Jezt erneuerten vier von ben gwölf alten ach ais ichen Gemeinden ihren burch ben Drang ber Beiten unterbroches nen Bund. 1) Wir tennen bie Ramen ber Delchthale und Stauffacher Achaja's nicht: aber wie biefe haben fie ben Dant ber folgenten Geschlechter verdient. Ihr Wert, bas anf Eintracht, Gleichheit und Freiheitsliebe gegründet mar, gedieh und erftarfte. Nachbem bie übrigen Stadte Achaja's jum Bunde getreten, brachte Aratus 2) seine Baterftadt Sichon, die er von ihrem Eprannen befreit hatte, bas wichtige Rorinth, beffen macebonis iche Befagung er helbenmuthig vertrieben, bas nahe Degara, und felbst Athen, die Zierde Griechenlands, zu bemfelben, und verflärfte ihn fortwährend burch - meift peloponnefische -Stable, beren Tyrannen er bald durch Lift, bald burch Baffen befiegte. Bare aus bem ach aifchen Bund ein griechifcher morben, schonere Zeiten als felbst bie Cimonischen batten tommen tonnen. Aber er fand - außer Macedonien, feinem naturlis den Keind von Anfang her — in Norden an den Metoliern, in Guben an Sparta die gefährlichsten Wegner.

<sup>1) 3698.</sup> 

<sup>2) 3733.</sup> Schon und treffend hat ihn Johann von Muller dem gewandten Rudolph Brun verglichen, der durch das machtige Zurich den schwachen Bund der Waldstadte verftartte.

Indem gallisch en Kriege hatten die at olisch en Stämme sich Ruhm erworben. Es gab solches Anlaß zur festen Schließung ihres alten Bundes und zur Erweiterung desselben. Dieses ungeschlachte Bolt, nur im Krieg und Rauben geschickt, und, troz der griechischen Abkunft, von acht barbarischer Sitte, erhielt hiedurch Macht und Einfluß. Riedrige Eifersucht machte den atvlischen Bund zum Feind des ach aisch en, und seine Robheit gab ihn den Intriguen der auswärtigen feinern Politik preis.

# S. 18.

### Cleomenes von Sparta.

Eine Revolution, die fich bamals in Sparta gutrug, batte entscheibenden Ginfluß auf die griechischen Geschäfte. In biefer Stadt gab jest die eingerissene, außerste Ungleichheit bes Bermogens (bewirft theils burch bie Anhäufung bes Goldes und Gilbers (f. oben S. 65.), theile durch die Ginführung ber Beraufferlichfeit ber Grunde) und ihre Kolge, die allgemeine Korruption, bei dem Forts bestand ber alten lykurgischen Formen ben widerlichsten Anblid. Qualeich mar die Macht ber Ephoren in tprannische Dligarchie ausgeartet. Der junge Ronig Mgis III., ber legte ber Euryft be niben, beschloß bas Wagestud einer Reform, bamit bei wieber hergestelltem Grunde auch die spartanische Größe sich wieber erbebe. Er theilte feinen Enthusiasmus burch Rebe und Beisviel ben jungern Burgern mit; aber bie altern erschauberten, nach Dlutarche Ausbruck, vor bem blofen Ramen Lufurge, wie entlaufene Sflaven, Die man zu ihren Berren gurudführen will, und ichmoren Mgis ben Untergang. Leonibas, fein Thronfollege, mar auf ihrer Seite. Agis, als er von einem rühmlichen Rriegszungegen Die Aetolier gurudfam, murbe auf Befehl ber Ephoren ergriffen. in's Gefängniß geworfen, und mit Berlegung aller Formen bes Rechts auf barbarische Beife erbroffelt. Seine Mutter und Groß mutter, welche ihn noch einmal zu sehen tamen, wurden über ber Schwelle bes Rerfers aufgehängt 1).

Aber seines Feindes Leonidas Sohn, Rleomenes III., trat jest in des Gefallenen Fußstapfen, und führte das schwierige Unternehmen aus. Mit dem namklichen heldenmuth wie Ugis ausgerüftet,

<sup>1) 3748.</sup> 

befaß er mehr Schlaubeit und Menschenkenntniß, aber weniger Rechtlichfeit und Gefühl. Gin gludlich geführter Rrieg gegen bie Achaer, in beren Bund ju treten Sparta fich geweigert, vermehrte Rleomenes Unfehen, und lentte bie Blide bes Boltes auf bie außern Geschäfte. Beim Seimkehren von einem glanzenden Buge -ber allzubehutsame Aratus war mit ber achaischen hauptmacht wer einer fleinen spartanischen Schaar gewichen — ließ Rleomenes burch vorausgeschickte Soldaten die forglosen Ephoren ermorden, und forderte bas besturzte Bolt zur Wiederherstellung der lyturgis iden Ginfegungen - befonders mas bie Gleichheit bes Bermogens und die Erziehung betreffe -. mit Rachbrud und gunftigem Erfolge auf. Der Schreden ber fpatanischen Baffen schien mit Dieser polis tifden Biebergeburt gurudgutebren. Rleomenes brangte bie Achaer fo fehr, baß fie an bem maren, fich jebe Friedensbedingung, und kibit die Erflarung bes fpartanischen Ronigs zum achaischen Dberfeldberrn, gefallen gu laffen.

Eine solche Erklarung wurde den achdischen Bund, als bessen Basis und Seele die Gleichheit und Selbstständigkeit der Berbunde, wn war, soviel als getobtet, sie wurde in Griechenland die schwachvolle Bedrückung der Lysand er'schen Zeiten erneuert haben. Die Betrachtung solchen Unheils, vielleicht auch personliche Eisers sucht gegen Kleomenes, vermochten Aratus, das vielzährige Bundeshaupt der Achäer, zu einem verzweisungsvollen Schritt. Er rief Antigonus (Doson) von Macedonien um hilfe an 1), und um der einheimischen Despotie zu entgehen, gab er das so schon besteite Baterland der auswärtigen Herrschaft preis.

Richt auf Aratus, beffen patriotische Seele wohl nur nach hartem Kampf zu solchem fläglichen Nothmittel sich entschloß — auf bem stolzen Kleomenes liegt die Berantwortung für die also dahingegebene griechische Freiheit. Wie konnte wohl eine griechische Stadt, nach allem Unheil, was aus solcher Anmaßung in frühern Zeiten gestossen, nach der Oberherrschaft über Griechenland streben? und mit welcher Stirne konnte Sparta die Herrschaft über Ach a ja ansprechen, bessen Bunde selbst Athen unter dem Verhältnis der Gleichheit sich beigesellet? —

<sup>1) 3757.</sup> 

## 'S. 19.

Shlact bei Sellafia, ber jungere Bhilipp.

Mit unverhaltener Freude versprach Antigonus die begeinte Hilfe; aber er ließ sich vorerst als Psand der Treue die Feste Kosrinth's, den Schlüssel des Peloponnesus, überliesern. Ein macebonisches heer zog über den Isthmus. Die achäische Macht stieß zu demselben. Aleomenes, unverzagt bei aller Gesahr, rasst seine Streitkräfte zusammen, bewassnet die Heloten, verwüsset Argos, stürmt Megalopolis und waget dei Sellasia den entscheisdenden Ramps. Lange schwankte der Sieg; endlich durchbrach die Phalanx die spartanischen Neihen, und eine sürchterliche Niederlage begann. An diesem Tag siel die Blüthe der dorischen Bevölkerung I, und zum erstenmal — seit der Heraktlichen Zeit — zog ein frems der Sieger in die Straßen von Sparta. Kleomenes vermochte nicht diesen Anblick zu ertragen, stoh nach Aegypten, und fand bald in einer Empörung einen kläglichen Tod. Sparta erholte sich mie mehr <sup>2</sup>).

Aratus freute sich bes Sieges nur wenig; benn er sah jest ben Macebonier herrschen, und Achaja's freie Berfassung bald burch bes Königs Machtgebot, bald burch schmeichlerisches Zuvorstommen gegen bessen Willen in vielen Stücken gefränkt. Zwar Artigonus starbbald, aber sein Nachfolger, Philipp II., war noch gebieterischer.

Hiezu tam ein neuer Krieg mit ben Aetoliern. Schon in ben ersten Zeiten bes Bundes hatten die Achaer eine feindselige Behandlung von diesem trozigen Bolf erfahren, welches selbst macedomische hilfe (unter An't ig onus Gonnatas) gegen seine griechischen Brüder gebrauchte. Später hatten Achaer und Aetolier vereint gegen

<sup>1) 3762.</sup> 

<sup>2)</sup> Mit Agefipolis, Rleomenes Sohn, erlosch ber Stamm ber Herakliben. Sparta war hierauf ein Schauplaz der Anarchie und des Parteienkampfes. Zulezt kamen in diesem auserlesenen Siz der Freiheit einzelne Tyrannen auf. Machanidas, mehr aber Nabis, sind darumter berühmt. Der lezte war ein Auswurf der Menschen. Der große Philopomen bewog Sparta, in den achäischen Bund zu treten, und zuchtigte es hart, als es absiel. Endlich, nach der Besiegung der Achäer durch die Römer, folgte Sparta ohne Widerstand dem allgemeinen Schickel Griechenlands.

Demetrius II. gestritten. Jezt, nach Doson's Tod, veranlasten die Raubereien der Aetolier im Peloponnes einen heftigen Krieg wischen den beiden Eidgenossenschaften 1), welchen Aratus nicht glüdlich führte, und daher bei Philipp um Unterstüzung warb. Dieser Fürst, dem großen Philipp an Talent und Charaster zu vergleichen, ein tapferer und einsichtsvoller Feldherr, und, wenn nicht die Leidenschaft ihn fortriß, auch ein trefflicher Politiser, hatte seine Regierung auf eine pielversprechende Weise begonnen. Er schien der Liebe und des Zutrauens so würdig als der Achtung; sein Reich hatte sich völlig von den alten Wunden erholt, und die Berhältnisse Griechenlands begünstigten mehr als se die Wiederhers stellung der macedonischen Herrschaft. Nur durch die Hast, womit er dem Ziele zulief, verrückte er dasselbe; auch wurde er frühe durch Schmeichler verderbt, herrisch und grausam.

Der Krieg gegen die Aetolier hatte guten Erfolg; Philipp führte ihn meist nach den Rathschlägen des Aratus, welcher zur weiten Rolle tauglicher als zur ersten schien. Aber die freimathige Bertheibigung der Rechte seines Baterlandes machte ihn dem König verhaft, und bieser vergiftete ihn.

Rach Aratus wurde Philopömen achäischer Strategos. Ein Mann, der für sein Baterland war, was Epaminondas für Theben gewesen. Auch hatte er sich diesen Helden zum Borbild gewählt, und war der lezte große Grieche. Der Krieg gegen die Metolier, welchen ein kurzer Friede unterbrochen hatte, wurde erswert <sup>3</sup>), und ungeachtet Sparta und verschiedene auswärtige Mächte, vorzüglich Rom, mit den Aetoliern im Bunde standen, so zwang sie doch Philipp, in dessen Interesse damals die Achäer woch waren, zum nachtheiligen Frieden <sup>3</sup>).

# **§**. 20.

Macedo'nien und Griechenland von Rom unterworfen.

Die Einmischung Roms änderte plözlich alle Verhaltnisse. Die Angelegenheiten Griechenlands wurden jezt nur untergeordnete Gesgenstände ber macebonischen Politik, und die Griechen, zwischen beiden streitenden Hauptmächten gelegen, und von zwei Geiten zus gleich bearbeitet, hatten mehr als je Behutsamkeit und Eintracht

nothig. Gleichwohl behicken, bei wachsender Gesahr der Erhaltung, die nähern Interessen und die leidige Selbstsucht stets die Oberhand über die höhern Rucksichten, und es erschienen Macedonien und Griechenland wie in die Wette ihren gemeinschaftlichen Ruin beförbernd. Zum Verständniß dieser Geschichten ist aber die Darstellung der allgemeinen damaligen Weltlage, und vorzüglich jene der Romisch ein Politik vonnöthen. Ihre umständliche Erzählung, als zur Uebersicht einer der interessantesses Epochen der allgemeinen Geschichte gehörig, kann von der römischen Geschichte nicht getrennt werden, und bleibt daher, um Wiederholungen zu vermeiden, bis dorthin ausgeschoben.

Rur fummarisch bemerken wir hier, bag Philipp, welchen bie Römer mahrend bes zweiten punischen Krieges burch trügerisch Aeußerungen ber Kriedenbliebe hingehalten, bald nach beffen Ende gung bie Schwere ihres Armes empfand, und nach ber bei Cynoscephald erlittenen Riederlage sich zum härtesten Frieden bequemen mußte 1); baß spater fein Sohn Der feus bei Dybna2) ein noch schwereres Loos erfuhr, und endlich in einem britten Rrige welchen Andriffos erhob, Macedonien zur römischen Proving gemacht ward \*). Beiter, bag von ben Griechen querft die Aetolier - als jum Lohn für die geleisteten Dienste - gleich nach bem Sprisch en Kriege zur Unterwerfung gezwungen 4), die Ach der aber, welche lange Zeit unter bes vortrefflichen Phi Lopomen, und, nach beffen tragischem Ende, unter Lyfortas Anführung machtig und geehrt gewesen, burch eine Rette politicher und militärischer Operationen von Rom ins Berberben gestürzt, und endlich burch die Eroberung Rorinths 5) ihres politischen Dafenns völlig beraubt murben.

Mit dieser Katastrophe hörte die Freiheit Griechenlands für im mer auf; aber wie der Abt Mably sehr schön bemerkt, es behielt auch in seiner Erniedrigung eine ruhmwolle Herrschaft über seine Sieger, indem es die Ueberlegenheit des Geschmacks und der Wiffenschaften behauptete. Die stolzen Sieger wurden Schüler der Bestegen, und hörten ihre Lehren mit Dankbarkeit und Bewunderung. "Rom suchte dem unterworfenen Griechenland das Joch zu erleich

<sup>1) 3788.</sup> 

<sup>2) 3816.</sup> 

<sup>3) 3835.</sup> 

<sup>4) 3795.</sup> 

<sup>5) 3838.</sup> 

tern, es scheute sich des Siegers Rechte hier geltend zu machen, und vor allen andern eroberten Landern wurde Griechenlaud geehrt und begünstigt. Welcher Ruhm für die Wissenschaften, daß sie das Land, das sie pflegte, jenen Bedrängnissen entzogen, vor welchen seine Gesegeber, seine Magistratspersonen und seine Feldherrn es umsonst zu bewahren gesucht!"

## II. Sprien.

## s. 21.

Geleutus Difator.

Den Streit bed Antigonus und Geleutus um Babylon, und wie ber lezte burch Eroberung Dieser Stadt (3672) feine Berrfhaft über bas innere Afien gegründet, nachber aber, als durch die Schlacht bei Ipfus 1) des Antigonus Macht gertrummert war, biefelbe bis and Mittelmeer ausgebreitet babe, ift oben erzählt worden (f. 96. ff.). Bor biefer Schlacht hatte Seleufus schon vom Euphrat bis an den Indus und Drus geherrscht, und in einem glanzenden Bug gegen ben indischen Konig Sandrofotus feine Baffen bis an ben Ganges getragen. Die Erwerbung ber Lander bes Antigonus, als Spriens (wowon jedoch Colefprien und Phonizien nebst Jubaa bem Ptolemaus gufielen), Armeniens und Rappabociens erweiterte bie Grengen bes Seleucibifchen Reiches, und befchleunigte vielleicht beffen Untergang. Denn ba jest Sprien fur bas hauptland galt, und babin mit ber Residenz (Untiochia, fruberbin war es Seleucia am Tigris) die Centralgewalt und bas berg des politischen Lebens tam: fo mußte um fo schneller in ben entlegenen gandern gegen ben Drus bie Rraft erfterben, und bie Lobreigung vom Reiche leichter fenn.

Seleufus wurde burch Bestegung des Lysimachus bei Rorupedion 2) auch in Kleinasien, Thracien und Macedonien herrschend, aber gleich nachher siel ex durch Meuchelmord (f. oben S. 103.). Er war nebst Ptolemäus der würdigste won Alexanders Generalen, und ungeachtet seines ausgezeichneten Feldherrntalents den Kunsten des Friedens, insbesondere bem Handel, hold. Er hat mehrere Städte des ersten Ranges er baut, viele andere wieder hergestellt, und durchaus im öffentlichen wie im häuslichen Leben ein wohlwollendes und — wenigstens vers gleichungsweise — rechtliches Gemuth gezeigt. Sein Haus hat über das Spromacedonische Reich bis zum Untergang desselben gesherrscht.

# · S. 22.

# Deffen Baus. Fall Gpriens.

Aber bald wurde an den Selenclden das Berhängniß der affatischen Opnastien erfüllt. Sie sanken in Unwerth und Thab losigfeit, das Reich in Entfraftung. Innere und außere Stürme richteten es zu Grunde.

Schon Antiochus Soter 1), Selenkus Sohn, zeigte sich als Sklave seiner Leidenschaften. Seines Baters Name, mehr als sein eigener Werth, hielt unter ihm noch das Reich zusammen. Gleich unter Antiochus II. 2), seinem Sohn — verworsene Schmeichelei nannte ihn Geog, den Gott — sielen Parthien und Baktrien ab; andere Provinzen wurden durch eine Fehde mit Aegypten, und alle durch eine schlechte Berwaltung zerrittet. Unter Seleukus Kallinikus 2) konfolidirte sich durch glücklichen Krieg das Parthische Reich. Seleukus Ceraunus (3757.) ist kaum des Rennens werth.

Rach ihm schien durch Antiochus III. 4), ben man — vers gleichungsweise — ben Großen heißt, die sprische Macht wieder auszuhlühen. Denn ungeachtet er gegen Aegypten unglücklich bei Raphia socht, erwarb er doch durch Besiegung mehrerer Emporer, insbesondere des Achaus (einst sein Bormund, hierauf durch Berrichter zum Aufruhr verleitet), und durch glückliche Kriege, einersteits gegen Indien, andrerseits in Kleinasien und Thracien Ruhm. Auch griff er zum zweitenmal Aegypten — bei der Minderjährigkeit von bessen König — mit Erfolg an. Aber hiedurch, und durch der Betolier und Hannibals Aushezung entstand nun ein Krieg mit Kom, welcher nach des Königs Riederlage bei Magnesia ') einen harten Frieden — die Abtretung von ganz

<sup>1) 3703.</sup> 

<sup>2) 3722.</sup> 

<sup>3) 3737.</sup> 

<sup>4) 3760.</sup> 

<sup>5) 3794.</sup> 

Borbera sien bis an den Taurus — und den unheilbaren Ruin bes Reichs nach sich zog. Antiochus sah noch den Abfall von Große und Kleinarmenien, und wurde, da er in Elymais (ober nach Strabo in Sprien) die Tempel beraubte, erschlagen.

Seleutus Philopator 1), von Daniel farkaftisch, aber sehr mahr, "der Steuereinnehmer, genannt, weil er bie kandesabgaben zur Bezahlung ber rücktändigen Kontributionen nach Rom senden mußte, wurde gleichfalls ermordet.

Sein Bruder Antiochus IV., Epiphanes (nachmals Epimanes, der Unfinnige, geheißen, ein Borlild vom Antischrift nach Hieronymus!), eroberte fast ganz Aegypten, und gab es auf die Drohung eines romischen Gefandten zurück, erregte darauf durch Plünderung der Tempelschäze und Religionss druck den Abfall der Juden, und auch in andern Provinzen des Reichs durch ähnliche Gewaltthaten aufrührerische Bewegung. Der Abschen gegen den Verfolger ist in die Erzählung von seiner Todessart übergegangen.

Rach ihm wird die sprische Geschichte durch völlige Werthlossseit, zum Theil auch Berworsenheit der Prinzen, durch schnell auf einander folgende Revolutionen, Mordthat, Thronenraub und Bürsgerfrieg geschändet. Neußerc Kriege gesellen sich zu innerer Zerrütztung; der Staat wurde durch die Eroberungen der Parther auf das kand westlich am Euphrat beschränkt, und sank in die tiesste Ohnmacht. Tigranes, König von Armenien, welchen mit hintansezung der Seleuciden die erschöpften Syrer endlich zum hern wählten 2), beruhigte zwar das Reich, und gab ihm wieder einige Krast; aber der Mithridatische Krieg — den wir in der Römischen Geschichte erzählen werden — stürzte Tigranes; und Syrien wurde — nachdem noch ein Paar Seleuciden vergebens auszukommen gestrebt — eine römische Provinz 3).

S. 23.

Das Parthifche Reich.

Bei dem Verfall des Seleucidischen Reiches entstanden aus den losgerissenen Theilen desselben mehrere andere Reiche, als Baktrien, Parthien, Osrhoene, Armenien, Judaa.

<sup>1) 3797.</sup> 

<sup>2) 3889.</sup> 

Für die brei ersten sind außer ben allgemeinen und ben (mit jenen schwer auszugleichenden) morgenländisch en Geschichtschreibern (beren wir oben bei der persischen Geschichte erwähnt haben, S. 15.) noch insbesondere viele Münzen als Quellen zu gebrauchen 1).

Für Armenien ist ber einheimische Geschichtschreiber Doses von Chorene (um 462), und für Jubaa bas erste Buch ber Makkabar (gegen bie folgenben hat die Kritik gar Bieles einzuwenden) die wichtigste Quelle. Bei allen aber sind Duwkelheiten und Lücken vorhanden, die wir jedoch bei dem geringen Interesse bes Details jener Geschichten ohne Mühe verschmerzen.

Unter Antiochus dem Gott entstanden durch Abfall des baktrischen Statthalters Theodot 2) und die, durch Wollus des sprischen Satrapen veranlaste, Emporung des Arsaces (eines Achameniden, von Artaxerres Mnemon abstammend, wie er sich rühmte) 3) die Königreiche Baktrien und Parthien. Das erste, nachdem es etwas über hundert Jahre gedauert, zersiel durch die Angrisse der hoch asiatischen Romaden volkter und Parthien's überlegene Macht 4). Dieses, welches Ansangs nur die Gegend um Hekatom pylos begriff, wurde durch sortwährendes Glück gegen die ausgearteten Seleuciden so mächtig, das es bald alles Land vom Euphrat die zum Indus und Oxus umfaste.

Der Hauptstamm ber parthischen Nation war sopt hischen Ursprungs 5), ein rauhes Bergvolk, wie die meisten Bölker, welche Revolutionen in Mittelasien bewirket. Die Könige wurden alle aus dem Geschlecht des Arfaces (Aschak bei den Morgenländern), aber ohne bestimmte Ordnung der Erbsolge ernannt. Ihre Macht wurde durch den Abel beschränkt. Dieser allein war die Nation, die Menge war leibeigen. Faktionen und Thronstreitigkeiten waren

<sup>1)</sup> Vaillant Arsacidarum imperium ad fidem numismatum.

<sup>2) 3725. 3) 3728.</sup> oder 3734. 4) 3848.

<sup>5)</sup> Nach Penzels Unmerkungen zu Dio Caffius follen die Parther von den Parnischen Dabern, welche öftlich am Raspischen Meer hausten, abstammen, und zwischen ihnen und den Türken (deren Name "Banderer," so wie Parther "Flüchtlinge" bedeutet) eine Werwandschaft seen.

bei solcher Berfassung unvermeidlich. Emporungen ber Satrapen (achtzebn Satrapien gablte bas Reich im Zeitpunft feiner Große) und die Einfalle ber jenseits bes Drus hausenden Romadenschwärme veranlaßten fortwährende-Erschütterungen: bie Lage ber Sauptstädte . aber (Seleucia und Rtefiphon) an ber westlichen Grenze bes Reiches (am Tigris, wo nun die Trummer von Mabain) gab, fobald Rom ber Nachbar murbe, bas Berg bes Staates bem Schidsal weniger Schlachten preis. Erst von dem großen Sieg über Seleufus Rallinifus, welchen 1) Arfaces II. gewann, rechneten die Parther ihre Unabhangigkeit. Keierlich murde Diefelbe anerfannt von Untio dus bem Großen 2), welcher auch Syrs fanien abtrat. Aber erft Arfaces VI. (ober Mithribates I. 3) machte Parthien nach Untiochus Epiphanes Tod, burch Eroberung von Medien, Perfien und allen gandern oftlich am Euphrat, und burch einen glorreichen Rriegezug an ben Spbafpes, jum Beltreich; und Arfaces VII. (Phraates II.) 4) Cieg über Untiochus Sibetes befreite Parthien auf immer von den Angriffen ber fprifchen Ronige.

Bald nachher famen bie Parther in Berhaltniffe mit Rom, wahrend, nach bem Sturg bes baftrifchen Reiches, welches Bormauer gewesen, die fonthischen Sorden ungestraft von Rord. often her die Lander verwüsteten. Tigranes und Mithribat M. fielen Parthien schwer; bennoch behauptete biefes in bem langwieris gen Romerfriege die Neutralität, und die Naturgrenze bes Euphrat. Durch ben Ausgang bes Mithribatischen Krieges murben bie Römer Rachbarn ber Parther, baber auch Reinde. Den erften Rrieg erhob ber habsuchtige Craffus, welchen sammt feinem Deere ber parthische Surenas (Dberfelbherr) bei Carrha erschlug 5). Bon da an bis auf Augustus herrschte vom Euphrat bis an's Mittelmeer ber Schrecken ber parthischen Waffen. Mit Noth vertheibigte Caffins Untiochien gegen biefelben; bie Burgerfriege in Rom verbinderten die Rraftanstrengung nach außen. Die Parther begunftigten ben Pompejus, und nachher die Wegner ber Triumvirn. Ale biefe gefiegt hatten, fuhrte Antonius Legat, Bentibins, einen gludlichen Bertheibigungefrieg gegen bie Par-

<sup>1) 3746.</sup> 

<sup>2) 3774.</sup> 

ther; aber Antonius selbst, als er gegen Arsaces XV. (Phraates IV. 1) zog, hätte beinahe Erassus Schicksal erfahren. Hier war es, wo Antonius, als er sein Heer burch die Mühseligkeiten und Gefahren eines langwierigen Rückzuges erschöpft, ringsum von Feinden gedrangt, von Hunger und Durst gequalt, unaufhaltsam dahinschwinden sah, sich in der angstvollen Bewegung seines Gemittes jenes ewig denkwurdigen Xenophon tischen Auges erinnerte, der unter denselben Bedrangnissen und aus den nämlichen Gegenden, nur auf einem weitern Weg zu den heimathlichen Ländern vollbracht ward, und wo man ihn oftmals bewundernd ausrusen hörte: "D Rückzug der Zehntausende!"

Innere Unruhen hinderten die Parther an der Verfolgung ihrer Bortheile; und Phraates, bessen Nebenbuhler Tiribates nach Rom gestohen, war froh, durch Rückgabe der gegen Erassus erbeuteten Fahnen von August den Frieden zu erkaufen.

Bon Obrhoene 2), Emesa, Abiabene u. a. fleinen Staaten, welche gleichmäßig durch Abfall von Sprien entstanden, nimmt die Beltgeschichte wenig Rotiz.

# S. 24.

#### Armenien.

Rorblich an Mesopotamien, in den Gebirgen, worin der Euphrat und Ligris, weiter der Lycus, Phasis, Cyrus und Arares entspringen, und der große See Wan (der Mastianische See) eine Menge von Bächen verschlingt, liegt Armenien (h. z. T. meist Turkomanien und Erivan) von Kappadocien bis an die Medische Grenze. Der Euphrat theilt das Land in zwei ungleiche Theile; der westliche hieß Kleins, der östliche Großarmenien. Wir treffen hier die gewöhnlichen Eigenschaften der Gebirgsländer und Gebirgsvollter in Klima und Produkten, Charakter und Sitten an.

Aus den zerstreuten Angaben auswärtiger Geschichtschreiber, und den von Moses von Chorene ziemlich untritisch gesammelten

<sup>1) 3947.</sup> 

<sup>2)</sup> Deffen Ronige führten den Titel Abgar. Bon dem Briefwechsel des Abgar Uchomo mit Chriftus haben Gusebius und Evagrius die Legende erhalten.

einheimischen Rachrichten 1) erhelt, daß von Haif und einem seiner Rachkommen, Aram, die Landesnamen Haifa und Armenien herrühren, daß in alter Zeit meist Affprien und Medien über dasselbe geherrscht, und auch die persische und maced opnische Hoheit — ungeachtet der einheimischen Basallenkönige — sich darüber erstreckt habe.

Bon Sprien, welchem bei ber Zertrummerung bes Alexanbrischen Reiches Urmenien zugefallen, riß sich baffelbe nach Untioche M. Unglud bei Dagnefia, unter feinen Statthaltern Urtarias und Bariabres (biefer in Rleins, jenerin Grofarmenien) log 2), und behielt burch ben gangen Zeitraum eigene Beherricher, aus ben Saufern jener Emporer. Die fleinarmenischen Ronige waren meist von Rom abhängig; aber unter ben großarmenischen frielt Tigranes I. 3) eine mertwürdige Rolle. Er herrichte auch über Rleinarmenien, Rappadocien, Syrien, Cilis cien und nannte fich Ronig ber Ronige. Aber ber Rrieg Mithribat's, seines Schwiegervaters, rif ihn ins Berberben. Ihm und feinen Nachfolgern blieb nichts als bas eigentliche Ur menien, und eine gefahrvolle Lage zwischen ben beiben Sauptmachten, Parthien und Rom. Beide betrachteten diese Proving ale Bormauer und strebten nach beren Befig. Um fein gand in ber Belt ift fo hartnädig gestritten worden. Zwar Rleinarmenien murde mter Befpafian eine romische Proving; aber in Großarmenien war - bei fortbauernder Regierung eigener Ronige aus verschies benen Häusern — ein unaufhörlicher blutiger Wechsel ber romis schen und parthischen Sobeit, bis 412 nach Chr. Geb. Tigranes VI. fein Land ben Derfern (ben Biederherftellern ber parthischen Macht) vollig übergab, aber auch baburch ben schrecklichen Kampf nicht endigte. Wir werden im folgenden Zeitraum besselben mehrmal erwähnen.

§. 25.

Judäa.

Jubaa, auf welchem im vorigen Zeitraum fast bas erste und vergleich ung breife startste historische Licht unter allen lans

<sup>1)</sup> f. Gatterer Spn. fr. U. H. S. 11. S. 207. f.

<sup>2) 3794. 3) 3889.</sup> 

bern gelegen, kann' bei ben vielen sich vordrängenden Hauptgestalten bieses zweiten Zeitraums nur ein untergeordnetes Interesse ausprechen; wiewohl es auch jezt noch durch eine ganz eigenthumliche Merkwürdigkeit den Blick des Welthistorikers auf sich zieht.

Die Erlaubnig, welche Cyrus ben Juden gur Rudfehr in's Land ihrer Bater gegeben 1), benügten nur 42,000 Personen; bie übrigen — und zwar die Reichern — zogen ihre neue Ansiedlung in Babylonien ber veröbeten Beimath vor. Jene, unter Anführung 3 or obabels, eines Sproflings vom alten Ronigestamm und bes hohenpriesters Josua, begannen mit Gifer bie Wieder berstellung bes Tempels und ber beiligen Stadt. Aber bie neibischen Samaritaner, welche für fich einen eigenen Tempel ju Ba rigim aufgeführt, fegten bem Serusalemischen Bau mancherlei Sinderniffe durch Rante und Gewalt entgegen, und fanden an Rambyfes und Smerbes hof Unterftugung. Erft unter Do rius Syftafpis borte bie Bedrudung auf. Jezt endlich, und als unter Esra und Rehemia andere Rolonien nachruchten, fing bas allmälig erstartenbe Bolf an, fich ber Ruhe und einer ordentlichen Berfagung zu erfreuen. Die Dberboheit blieb bem Perferkonig, die nahere Auflicht bem Sprifchen Satrapen. Aber bie innern Ungelegenheiten murben nach ben Gefegen und Sitten ber Bater durch ben Sohen priester und das allmälig sich bilbende Synedrium verwaltet; und die Juden, obgleich Unterthanen eines bespotischen Reiches, genossen bennoch eines hoben Grades burgerlicher Freiheit und Glückes. Ueberhaupt mar im Perferreiche - wie öfters in Despotien ber Fall ist - nur in ben Umgebungen bes hofes und in der nabern Berührung der Satrapen, und durch aus mehr in der Form als in der Wefenheit, der tyrannische Uebermuth zu fühlen. Das Spstem einer alle Theile bes Reichs und das gange Detail der Bermaltung durchdringenden Despotie war noch nicht erfunden. Daber erflärt fich ber Widerwille, womit bie Juden Alexandern huldigten. Aber auch von ihm erfuhren fie eine gelinde Behandlung.

Bon der allgemeinen Zerrüttung in den Macedonischen Provinsgen nach Alexanders Tod blieb Judaa nicht frei. Antigonus

<sup>1) 3455.</sup> 

und Ptolemaus, so auch nachmals bie Seleuciben und Btolemåer, gerriffen das land in langwieriger Fehde und unter abwechselnbem Glud. Biele Juden wurden schon vom ersten Ptoles maus nach Aegryten geschleppt, andere babin gelockt, und nach ber Schlacht bei Ipsus 1) die ägyptische Herrschaft in ber ganzen Gegend begrundet. Aber hundert Jahre fpater unter Antiochus M. wurde Judaa eine fprifche Proving, freute fich anfange biefes Bechsels, bis es ben Drud bes rauberischen und fanatischen Untiochus Epiphanes erfuhr. Der grelle Abstich jubischer Sitten von den beidnischen batte diesen Kürsten, der nach achter Despotenpolitif Alles gleich haben wollte, ju bem Berfuch einer gewalts famen Umwandlung vermocht; fein Geig hatte burch Reilbietung ber hobenpriestermurbe - mit welcher auch die burgerliche Bervaltung seit Langem verknüpft mar — großes Aergerniß und felbst Blutvergießen veranlagt, und bei Bestrafung ber Biberfpenftigen par fein tyrannisches Gemuth sichtbar geworden 3). Darum emporun fich unter bes Priefters Dathatias und feiner heroischen Sohne Anführung die zur Berzweiflung gebrachten Juden 4), und is erftand von Reuem ein felbft flanbiges Jubifches Reich.

#### **§.** 26.

#### Die Maffabaer.

Denn der graue held selbst mit einer kleinen entschlossenen Schaar, und nach ihm die hochherzigen Brüder Judas, Jonasthan und Simon. schlugen in vielen Treffen die Angriffe der Sprer zurück, erhoben durch ihre Großthaten den Muth der Nastion, die sich allmälig ganz ihrer Leitung unterwarf, besonders als nach des Hohenpriesters Alcimus — einer Kreatur des sprischen Königs — Tod dessen Bürde an Jonathan kam. Die schrecksliche Zerrüttung des sprischen Reiches, worin damals ein Thronstaub auf den andern folgte, und ein unabgebrochener Bürgerkrieg wüthete, begünstigte die Unternehmungen der Makkab er (so

<sup>1) 3683. 2) 3781.</sup> 

<sup>3)</sup> Grund genug jum verwerfenden Urtheil! — Aber auch die Juben find nicht tabelfrei, und es mare fehr untritisch, ihre leidenschaftlichen Detlamationen gegen Epiphanes als getreue Zeugenschaften ju wurdigen.

<sup>4) 3816.</sup> 

hieß Mathatias Geschlecht von Judas Beinamen "Maffab, ber Hammer;" auch wird es das Asmonäische — wovon mehrere Deutungen vorliegen — genannt), und Simon erhielt! unter dem Titel eines Ethnarchen (Fürsten) die völlige Befreiung von dem bisher bezahlten Tribut und der seleucidischen Herischaft. Sein Sohn hir fan befestigte die abermals gefährdete Freiheit und verstärkte seine Macht durch Unterwerfung der Samaritaner und Idum äer.

Die Nachfolger bieses tapfern Fürsten nannten sich Könige, auch wurde bei der schnell steigenden Bevölkerung des durch glück liche Kriege fortwährend erweiterten Landes die Macht so groß als zu David's und Salomo's Zeit, der Reichthum der Haupt stadt noch größer. Aber innere und äußere Berhältnisse bedrohter das Reich mit schwer vermeidlichem Berderben. Der Kampf de Pharisaer und Sabduzäer, zweier unversöhnlicher, anfang bloß religidser, darauf auch politischer Parteien, erfüllt den Staat mit beständiger Zerrüttung, und Roms schwellente Größe ließ bald keine Hoffnung der Selbstständigkeit mehr.

Zwietracht im königlichen hause beschleunigte ben Ruin. De Streit zweier Bruder, hyrkan und Aristobulus, um de Krone veranlaste die gefährliche Einmischung der Römer und de Erhebung des Idum ders Antipater. Dieser eben so staatssluge als tapfere Minister hyrkan's bewog Pompejus, gegen Aristobulus zu entscheiden '), erwarb sich auch Casar's Freundschaft, hierauf jene von dessen Mordern, und herrschte in Hyrkan's Namen bis an seinen Tod. Nach ihm erbte herobes, sein Sihn, die Macht. Zwar hatten die Parther, welche damals alles kand bis an's Mittelmeer schreckten, Aristobulus Sohn, Antigoaus, auf eine blutige Weise zum herrn von Judäa gesezt; aber die Römer, denen ein parthischer Basall nicht angenehm seyn tonnte,

<sup>1) 3841.</sup> 

<sup>2)</sup> Zwar hatte Aristobulus durch große Gelbsummen die gelbherren Scaurus, Gabinius und selbst Pompejus bestochen. Dennoch war hyrkan angenehmer, weil er als "ein einfältiger Mamn" unschäblich schien. Pompejus eroberte Zerusalem mit Gewalt — wo er jedoch die heiligkeit des Tempels ehrte — legte den Juden Tribut auf, und verwandelte den Königstitel in jenen eines Ethnarchen.

unterstüzten her o bes, welcher Antigonus besiegte, und über den Trummern bes Asmon aifch en Hauses seine, bes Ibum aer's herrschaft erhob 1). Jedoch nur durch der Römer Gnade war er König, und sonach in Judaa nur noch der Rame eines Staates übrig.

## III. Megnpten.

#### S. 27.

#### Die erften Ptolemäer. 2)

Bas uns im vorigen Zeitraum jur Geschichte Megyptens hingog, bie Eigenthumlichkeit seines Bolfedgaraftere, und die besondere Geftalt feiner Berfaffung , Religion und Sitte, hat nun größtentheils aufgehört. 3mar unter ber perfifchen Berichaft fahen wir noch in wiederholten Emporungen ben Rampf ber Nationalität gegen auswärtige aufgebrungene Ginrichtung: aber Alexander hatte in ber Grundung einer neuen hauptstadt bas Mittel gur friedlichen Umformung der Nation gefunden. Denn von Alexandrien, beffen Bevolferung mehr aus Macedoniern, Griechen, 311. ben und andern Fremdlingen als aus Eingebornen bestand, und welches frei blieb vom Ginflug ber Priesterkafte, ging allmälig ein neuer Ton unter das Bolk aus; und die alte Weise murbe um so sicherer verdrängt, da fein bireftes Gesez und feine verhafte Gewalt jum Widerstreben aufforderte. In ber gangen Periode ber Ptolemäischen herrschaft ist taum ein mal vom agyptischen Bolt die Rebe. Die Revolutionen der hauptstadt und bes regierenden hauses machen feine Geschichte aus.

Ptolemäus, den man für einen natürlichen Sohn Phislipps halt, wiewohl er sich Sohn des Lagus nannte, war der Stifter der Königsfamilie, welche dreihundert Jahre lang, von Merander's Tod bis nach Oktavianus Sieg bei Aftium, über Negypten herrschte. Er war der weiseste, der mächtigste, der klügste unter den Alexander'schen Feldherren. Seine Statthalterschaft — nach der Schlacht bei Ipsus sein Königreich — Negypten erhielt

<sup>1) 3947.</sup> 

<sup>2)</sup> Ch. Gl. Heyne, Progr. de genio seculi Ptolemaeorum Gött. 1763. (Sub. Pasc. Ameilhon's Gesch. ber Handl. und Schiffahrt ber Aegupter unter ben Ptolemäern, a. d. Franz. Prag 1760.

er fast durchaus frei von den Schrecken des innern Krieges, der alle andern macedonischen Länder verwüstete, und dehnte seine Macht, durch Unterhandlung und Waffengewalt, in Asien über Judaa, Colesyrien, Phönizien, Cyprus und einen Theil der Kleinasiatischen Küste, in Afrika aber über Cyrene, das benachbarte Libyen und das Aethiopische Grenzland aus. Den also erweiterten Staat verwaltete er mit Kraft und Güte, verherrlichte die Hauptstadt durch prächtige Bauten, hob die Wissenschaften und den Hand ben Han desse Plan Alexander's, welcher Aegypten zu dessen Hand dem großen Plan Alexander's, welcher Aegypten zu dessen, selche ihren Hauptzügen nach von allen seinen Rachfolgern, selcht den sonst unwürdigern beobachtt worden, und die Quelle eines dauernden Wohlstandes in seinem Reiche gewesen sind.

Bierzig Jahre währte seine Herrschaft, und nach ihm weiter burch sechzig Jahre, unter seinem Sohn und Enkel, Philabel phus 1) und Evergetes 2), genoß Negypten ein gleiches Glud. Doch war Philadelphus fast ausschließend auf die Friedenstünkt bedacht; Evergetes war auch Held und Eroberer. Jener verlot durch Empörung seines Halbbruders Magas die Hoheit über Eprene, dieser trug seine siegreichen Wassen einerseits gegen Soleufus Kallinifus bis nach Baktrien und Jonien, und in Süden bis zu den Quellen des Nil und bis zur mittäglichen Spize Arabiens 3). Hiedurch wurden — was auch der vorzügslichste Zweck dieser Kriege gewesen — neue Handelsstraßen geöffnet, die alten gesichert, und die großen Anstalten, welche schon Philadelphus in Negypten selbst für den Welthandel getrossen, in einer viel weitern Sphäre wirksam gemacht. Wir werden solches an geeigneter Stelle näher beseuchten.

**§.** 28.

Beitere Gefchichte bis zur Römischen herrschaft. Bon Evergetes Tob 4) bis 3954, ba Legypten eine romifche

<sup>1) 3700. 2) 3737.</sup> 

<sup>3)</sup> S. die merkwürdige von Cosmas Indicopleustes erhaltene Inschrift auf dem durch Ptolemaus Evergetes errichteten Monument von Abule.

<sup>4) 3763.</sup> 

Provinz ward, in fast 200 Jahren, besaß nicht ein würdiger Prinz ben Thron, und es verlohnt sich der Mühe nicht, ihre Beinamen (Ptolemäus hießen sie Alle), ihre Folge und das Detail ihrer Schicksale aufzuführen. Das Behaltenswerthe in ihrer Geschichte läst sich in wenige Säze fassen, deren Summe die folgende ist:

- 1) Der ungeheure Reichthum Alexandriens, die Folge bes Welthandels, hatte nicht zwar bei'm ersten Ptolemaus, als welcher einfach in Sitten geblieben, aber schon bei Philadels phus und Evergetes— den Geschmack einer verschwenderischen und üppigen Hoshaltung erzeugt. Außer dem Einsluß, den solches anstedende Beispiel auf die Sitten des Bolfes hatte, wurde dadurch der Grund zur physischen und moralischen Berkrüppelung der regierrenden Familie gelegt, welche, da ihre Glieder meist unter sich selbst heiratheten, um so schneller zur völligen Ausart ung herabssank. Thatlosisseit, Wollust und, bei vermehrtem Einfluß der Beisder, alle Erdarmlichseit, mitunter auch die Schrecken der Serailsergierung, Bolfedruck, Iwietracht im Könighaus, Thronraub und Brudermord, bezeichnen den Charaster und die Berwaltung der spätern Ptolemäer.
- 2) Gleichwohl, da meist nur die Hauptstadt der Schauplaz solscher Zerrättung, das übrige Reich aber in Ruhe und Frieden war, dem jedesmaligen Bestzer der Residenz gehorchend; da ferner bei der glücklichen Lage Alexandriens, ohne weitere Anstrengung, durch blose Benüzung Desjenigen, was die ersten Ptolemäer gegründet, der äußere Hand erhielten, was die einheim ische Industrie sich fortwährend erhielten, und was die ausschweisendste Schwelsgerei vergeudete, reichlich ersezten: so konnte auch die elendste Resgierung Aegypten seinen Wohlstand und selbst seine Kraft nicht raus ben. Es blieb immerdar die Perle unter den Alexander'schen Ländern.
- 3) Bon ben politisch en Berhaltnissen Aegypten's in bieser Periode kommen vorzüglich jene mit Sprien und dann jene mit Rom in Betrachtung. Mit ben übrigen Staaten hatte es, ben Handel abgerechnet, nach der Lage so wie nach den Interessen, weniger Berührung. Die anfängliche Freundschaft zwischen Seleutus und Ptolemäus war gleich nach Antigonus Besiegung an der Theilung von desselben Kändern gescheitert. Außer Judaa, Phonizien und Eolesprien, glaubte Ptolemaus noch das

übrige Sprien und einen Theil Aleinafien's aufprechen ju durfen, wahrend es Selentus und feine Rachfolger felbst nach bet Ranbern bes Liban on geluftete, beffen Balber Megypten fur feine Marine unentbehrlich waren. Familienstreitigfeiten vermehrten bie hiedurch erwedte Reindschaft, und Philadelphus, Evergo tes, Philopator, Epiphanes, Bhilometor fübrten barüber blutigen Rrieg. Die Erstern fochten mit überlegenem Glud: aber ungeachtet auch Philopator bei Raphia 1) fiegte, entrig boch in bem erneuten Rriege Antiochus M. bem junge Epiphanes jene wichtigen gander. Damals ichien Aegypten ver loren, benn ichon hatten fich Antiochus und ber macebonisch Philipp über bie Theilung beffelben verstanden. Die Bo mundschaft Roms, welche die Aegypter für ihren minderjabrige Ronig erbaten, rettete bas Reich; und auch spater, als Epiphan gleichfalls unmundiger Gobn, Philometor 2) gegen Antit dus Epiphanes in gleicher Gefahr ichwebte, trieb ber Rom Machtwort den Sieger gurnd (S. oben S. 113). Bon jegt af konnte bas bereits gefturgte Sprien Aegypten nicht mehr gefahr. lich fenn.

## **§.** 29.

# Fortfegung.

4) Aber dafür nahmen die Verhältnisse mit Rom einen bedenklichern Charafter an. Wenn nicht ganz besondere Umstände einneten, so wird immer der Staat, der sich in den Schuz eines machtigern begibt, in die Abhängigkeit von demselben, und endlich in völlige Unterwerfung gerathen. Aegypten, da es das Geständnis der Unsähigkeit, durch eigene Kraft sich zu erhalten, ablegte, that auf seine Selbstständigkeit Verzicht. Hinfort konnte Keiner mehr König dieses Landes senn, als durch der Römer Gnade, noch einen andern Grundsaz der Verwaltung haben, als das Wohlgefallen der Römer. Nur die Zuversicht, womit diese das ägyptische Reich bereits als ihre Beute betrachteten, verlängerte die Dauer seines prekaren Dasenns. Schon sezt lagen seine Kräfte in der Wagschale Roms, und es konnte dessen Macht auf keinen Fall entgehen. Daher mochten die Wassen indessen nüzlicher gegen seindselige Staaten gewandt, und Aegypten zum Lohn der Allianz der Borzug zu Theil werden, das lezte in der Reihe der zu erobernden länder zu sehn. Doch wurden Eyrenaica (um 3900) und Cypern (3926), welche länder ägyptischen Prinzen gehörten, jezt schon unter den elendesten Borwänden, zu römischen Provinzen gemacht, und der folgsame Auletes zum König Aegyptens gesezt.

Auletes Sohn, Dionnfius, ber mit feiner Schwester Rlec. patra gemeinschaftlich regieren sollte 1), verdrangte dieselbe. Er ermordete ben großen Pompejus, feinen und feines Baters Boblthater, bamit er bes Pharfalischen Siegers Gnabe gewänne. Cafare Ebelmuth und bie Reize ber Rleopatra vereitelten feine hoffnung. Bon jegt an ift bie Geschichte Meguptens aufs innigfte mit ber romifch en verwebt, baher wir, um Wiederholungen gu vermeiden, hier nur summarisch bemerten, daß Diony fius im Rriege gegen Cafar, welcher für Rleopatra gesprochen hatte, sein leben verlor 2), bag fein jungerer Bruber, Ptolemaus XIII. bas Rind, mit welchem jezt Rleopatra ben Thron theilen follte, von ihr vergiftet marb, und bag nach einander Cafar und Antonius die Feffeln diefer Bublerin trugen. Die unumschränkte herrschaft, welche fie gehn Jahre lang über ben legten ubte, mar bie Urfache feines Berderbens. Radidem Oftavian bei Aftium pesieget, gaben sich Antonius und Rleopatra den Tod, und Aegopten wurde eine Römische Proving. 3)

# IV. Rleinere Reiche.

**§.** 30.

Thracien. Pergamum. Bithynien.

Bir haben hier von Thracien, Pergamum, Bithynien, Paphlagonien, Kappadocien, Galatien, Pontus, Epirus und Rhodus zu reden.

Thraciens älteste Geschichte haben wir oben (S. 77) mahlt. Auch haben wir später von Lysimachus, der nach Ales rander's Tod aus Thracien und den gegenüberliegenden kleinasiatissen Kändern ein Reich stiftete, geredet. Nach Lysimachus Tod 1) persiel dasselbe. Eingewanderte Gallier und einheimische Rationen — als Odrisier, Besser 20. — auch auswärtige

Mächte — als Macedonien und Sprien — theilten sich in bas kand, welches nach Perfeus Unglud allmälig unter versschiedenen Liteln eine romische Beute wurde.

Ein losgerissener Theil von Lusimachus Reich war Dergamum. Philetarus, ein Berichnittener, stiftete es durch Abfall von jenem tyrannischen Ronig. Es begriff aufangs nur bas Schlof Pergamum und beffen nabere Umgebungen in fich. Durch fluge Benüzung ber Umftanbe, insbesondere burch gludlichen Krieg gegen bas gerrüttete Sprien, und bann burch die Alliang Roms erweiterten Eumenes I. und Attalus I. ihr Gebiet fo ansehnlich, baß es ber Benennung eines Ronigreiches nicht unwürdig ichien. Gume nes II. 1) erhielt von Rom als Preis der gegen Antiochus M. geleisteten Dienste bas land bis an ben Taurus, welches ber fr rische Ronig eingebuft. Pergamum war nun in Rleinafien bie herrschende Macht. Aber da dieselbe, ohne naturliche Basis, blod auf zufälliger Erwerbung und der Romer Gnade beruhte, so konnte sie nicht von Bestand seyn. Attalus II. und Attalus III. hats ten auch feinen andern als ber Romer Willen; ber legte, ein blob finniger Mann, vermachte ihnen fein Reich. Benigstens legten fie zugleich Partei und Richter - sein Testament also aus, und verdrangten nach breifabrigem Widerstand feinen Sohn Aristonk fus?). Man fonnte jedoch fragen, wozu fie folden Titels bedurften, ba ja Attalus und feine Borfahren im Grunde blos Bermalter ber ihnen precario nomine verliebenen gander gewesen?

Bithynien, so wie Paphlagonien und Rappadocien waren zwar persische Basalenreiche: aber sie entgingen, da sie nicht auf Alexanders Wege lagen, den macedonischen Waffen. Unter den Königen Bithyniens ist Prusias II. wegen seiner niederträchtigen Ergebenheit gegen die Römer, und Rikome des III. als Derjenige merkwürdig, welcher ihnen sein Reich versmachte.

Es geschah solches balb nach dem Mithridatischen Kriege, welcher auch über Kappabocien und Paphlagonien bie romische Herrschaft grundete. Jenes hatte Konige aus dem Achabmenischen Hause gehabt; dieses war niemals wichtig.

#### S. 31.

#### Galatien.

Der Rame Balatien entstand erft in diefem Zeitraum. Er ruhrt von ben Galliern ber, beren Bermuftungen in Thracien, Macedonien und Griechenland wir oben ergablten, (S. 103), und welche nachmals unter vielfältigen Abenteuern Wohnsige in Rlein afien erhielten. Dehrere Gelehrte haben über diese gals lifche Banderung mubfame Untersuchungen gepflogen, inebesondere Berneborf 1), welcher mit vielem Rleife bie zerftreuten Rachs richten ber Alten gesammelt , und fritisch verglichen hat. Die Belts geschichte begnügt sich für ihren Zweck mit einer summarischen Ueberficht. Schon um die 120ste Olympiade (3690) fiel eine gallische Schaar in Thracien ein. Sechzehn bis zwanzig Jahre spater ruckte bie hauptmaffe, in verschiedene horden unter verschiedenen Unfuhrern getheilt, gegen bie gander bes Samus, und gum brittenmale ein Gewaltshaufe unter Brennus bis Delphi. Wir haben ihre Bertilgung baselbst gesehen. 2) Db biefe Schaaren aus bem eis gentlich en, ober aus bem cisalpinischen Gallien, ober aus Pannonien (allwo ichon langstens die gallischen Stamme ber Scordiscer, Bojer und Tauriscer hausten) gekommen, ift ftreitig. Rach Rleinafien jog ichon ein von Brennus Beer loggetrennter Saufe unter Leonorius u. a. Anführern. Undere blieben in Thracien zurud, wo sie über 60 Jahre herrschten, und noch mehrere Schwarme ihren Brubern in Kleinasien nachsandten. Roch ju Antiochus M. Zeiten 3) rief Attalus I. von Pergamum einen folden gegen Achaus ju Silfe. Denn es war ihre Sitte, ben Fursten umber als Miethtruppen ju bienen, und dabei sich felbst kand und Beute zu erstreiten. So murden sie won den Meerengen bis an den Caurus furchtbar, und maren wohl herrschend allda geblieben, hatte nicht Attalus fie nach blus tigem Rampf bestegt. 4)

Jezt wurden sie auf bas Land zwischen bem Sangarius und halps von Bithynien und dem schwarzen Meer bis nach Phrygien, Kappadocien und Pontus beschränkt. Hier

<sup>1)</sup> De republ. Galatarum liber singularis 1743.

<sup>2) 3708. 3)</sup> um 3770.

<sup>4) 3844.</sup> 

wohnten sie, in drei Hauptstamme, der Trocmer, Tolistobojer und Tectosager, und 12 Kreise (Tetrarchien) getheilt, und bildeten eine Art von Sidgenossenschaft, deren gemeinsschaftliche Angelegenheiten, mit Beibehaltung der Unabhängigkeit jeder einzelnen Nation, ein allgemeiner Landtag verhandelte. Auch diese einzelnen Nationen hatten eine republikanische Berwaltung, da ihre Tetrarchen (sede Nation hatte vier) nur Bolksbeamte und durch einen großen Nath beschränkt waren. Es ist von besow derem Interesse, diese europäischen Gtaatsformen mitten unter den assatischen Despotien und Bölkerschaften der gallischen Zunge zwischen jenen der griechischen und armenischen oder phrygischen zu erblicken.

Der Eintritt der Romer in Kleinassen macht auch für Galatien Epoche. Als Alliirte oder Söldner Antiochus M. wurden die Galater von dem Consul Manlius Bulso bekriegt, et hielten jedoch einen billigen Frieden. Es war dem römischen Interesse zuträglich, sie in Freiheit zu erhalten. Als Mithridat sie unterjocht hatte, wurden sie von Gulsa wieder befreit. In den Zeiten des zweiten Bürgerkriegs spielte der Tetrarch De jotarus eine wichtige Rolle. Er besaß eine Zeitlang einen Theil von Powtus und Armenien als ein Königreich. Selbst Cäsar fand räthlich, ihn zu schonen, wiewohl er von Pompejus Partei gewesen spielt wie er später an Brutus hielt). Rach ihm werden zwar noch einige Tetarchen genannt, aber schon waren im Grunde die Römer Herren, wenn gleich erst 26 n. Ehr. Galatien sörmlich zur Provinz erklärt ward.

## §. 32.

#### Pontus. Epirus. Rhobus.

Bon bem östlich an Paphlagonien am schwarzen Meer gelegenen Pontus (einem persischen Basallenreich, und kurze Zeit auch den Macedoniern unterworfen, bis Mithridat III., der Achamenide, es nach der Schlacht bei Ipsus zum selbst ständigen Königreich machte) wurde die Weltgeschichte nur wenig Notiz nehmen, wenn es nicht den großen Mithridat (VI. Eupator 1) zum Könige gehabt hätte, einen der interessantesten

Mauner biefes Zeitraums. Gein Bater, Mithribat V., war Allierter ber Romer gewesen, von benen er nach Ariftonitus Bestegung Phrygien erhielt. Der Sohn mar ber heftigste, unveribhnlichste, gefährlichste Feind jener Belteroberer, und barum ber Theilnahme und Bewunderung aller Gutgefinnten werth. Er mar burch wiffenschaftliche Bildung und Regierungefunft fo fehr als burch friegerisches Calent über die Fürsten feiner Beit erhaben , am meis ften aber durch die mannliche Festigfeit feiner Seele. Die Erzähluns gen feiner Weinde enthalten manchen vortrefflichen Bug, und felbft Die heftigfeit ihrer Schmahungen mag gum Mafftab feiner Große bienen. Seinen Riefentampf mit Rom werden wir unten ergablen. hier bemerken wir blod, daß, ale nach breimal erneuertem, immer mit Rraft und Ruhm, aber auch immer mit Unglud geführtem Rrieg , jum Berfuft aller Silfsquellen auch noch bie Emporung zweier Sohne gefommen, ber heldenmuthige Greis burch Selbftunts leibung einen seiner murbigen Tod nahm 1). Jezt war Pontus eine romifche Proving.

Auch in Epirus tritt nur eine Sauptgestalt hervor Pyrrhus ber Aeacibe. Zwarauch Reoptolemus, Olyms pias Bater, und ihr Bruder Alexander I. (ber eben fo ungludlich in Italien als fein Reffe gludlich in Afien fampfte 2), mogen genannt werden, aber vor Allen feines Geschlechtes ift Borrhus mertwurdig 3). Unter ben vielen großen Felbherren kiner Zeit war Reiner über ihm, und bei bem vielfaltigen Wechsel feiner Schickfale mochte man fagen, daß immerdar bas Gluck ihn verfolgt, und er fich felbst burch Beist und Muth wieder erhoben habe; wenn nicht bei ihm (fo wie bei feinem Schwager und Lehrer, Demetrius bem Städtebezwinger) auch bas Unglud meift eine Folge feines Uebermuths und feiner Berrichsucht gewesen ware. Kaum mar er nach einer in Berbannung und Gefahr jugebrachten Jugend jum Besize seines Reiches gelangt, als sein Sinn fich auf Plane ber Eroberung wandte, und, niemals gebeugt burch Unglud, nie gefättigt burch's Glud, bis and Lebensende babei verbarrte. Nicht weniger als breimal, gegen Demetrius, gegen Lysimachus und gegen Antigonus Gonnatas, gewann

<sup>1) 3921.</sup> 

und verlor er Macedonien; er streckte nach Italien, Sicilien, Karthago seine Hände aus (biesen Krieg erzählen wir in der römisch en Geschichte), und starb auf einem Kriegszug in den Peloponnes, in Argos, durch die Hand eines Weibes. Geine Nachkommen regierten noch bis 3780, da Epirus eine republikanische Form annahm. Jezt war es ein Spielball Macedoniens, und darauf der Römer, welche es einige Zeit nach Persseus Bestegung zur Provinz machten.

Die Stadt Rhodus wurde im Peloponnessichen Kriege gebaut, und herrschte bald über die ganze Insel. Sie selbst blieb mit geringer Unterbrechung (durch Artemisia von Karien 3650 und Alexander M.) selbstständig bis zum Ende der Periode und groß durch Handel und Seemacht. Der Städtebezwinger Demetrus, auch später der große Mithridat erschöpften umsonst ihre ganze Kraft gegen sie. Sie zwang Byzanz, den Zoll aufzuheben, welchen dieses auf die Durchsahrt in's schwarze Meer gelegt 3), und erward durch Allianz mit Rom gegen Philipp und Antiochus ansehnliche Länder. Aber Cassius demüthigte sie, und wiewohl Antonius sie für frei erklärte, blied sie doch der That nach unterthan.

# Viertes Kapitel.

Römische Geschichte.

# I. Abtheilung.

Von Stiftung der Republik bis auf die Punischen Rriege.

§. 1.

Bichtigfeit ber Romifchen Gefcichte.

Wir sind auf Rom gekommen, die hauptgestalt, wenn gleich nicht die erfreulichste der alten Welt. Un die Schicksale und Interessen dieser herrischen Stadt wurden durch das Verhängnis viele Jahrhunderte lang die Bestimmungen des vorzüglichsten Theiles der Menschheit geknüpft. Anfangs durch Waffengewalt und Politik, alsdann durch Geseze, Kultur und Sitten,

hierauf durch Priestermacht, und zulezt noch durch seine Sprache hat Rom über die Welt geherrscht, und der Völker Verehrung in unabgebrochener Folge genossen. Die Geschichte Roms ist in einem bedeutenden Zeitraum die Geschichte der Welt. Biese der wichtigsten Bestimmungen unseres heutigen Zustandes rühren von der Stadt an der Liber her, und kaum gibt es eine europäische Ration, deren Geschichte verständlich wäre, ohne jene Roms. Es enthält dieselbe weiter den reichsten Schaz von großen Charakteren und von imposanten Schauspielen, die eindringlichsten Beweise von der Macht des Menschen und jener des Schicksals. Sie ist endlich ein fortsausender Kommentar der Politik und des Staatsrechtes und ein erklästendes Gegenstück der Umwälzungen der neuesten Zeit. Billig widsmen wir ihr vor andern Geschichten eine sorgfältige Unterschung, und ein größeres Maß der Ausführlichkeit.

# · S. 2.

## Quellen.

Aber so wie die größten Strome oftmals ihre Quellen in geheimnisvollen Sohen haben, wohin nur schwer bas Aug' und ber Außtritt ber Menschen bringt; also ift auch ber Ursprung, ja (bem Beitmaag nach) fast bie Salfte ber fo hochwichtigen romischen Geichichte duntel und ungewiß. Bor bem Kriege mit Pprrhus wurde ber Romer Rame wenig im Auslande genannt, und ihr erfter einheimischer Geschichtschreiber, Fabius Pictor, lebte am Ende bed zweiten Punischen Krieges. Bon ihm und feinen Rachfolgern, M. Porcius Cato, Calpurnius Pifo, Calius Antipater, Sempronius Afellio (fo wie von ben fpatern hiftorifern, Claudius Quabrigarius, Balerins Antias, M. Terentius Barro und g. Fenestella) find nur durftige Bruchftude vorhanden. Andere find ganglich verloren. Bon ben hauptschriftstellern aber steigt Polybius (f. oben G. 3.) nicht in die frühern Zeiten hinauf; Dionys von Salikarnaß (3976), der gelehrte und fleißige Forscher des romischen 21 !terth ums, gesteht felbst feine 3meifel ein; und &ivius (L. VI.) flagt über bas Dunkel ber Zeiten vor bem gallischen Brand. Denn in bemfelben gingen die Sahrbucher ber Pontifices ju Grunde, in welche feit Ruma's Zeiten bie bentwürdigen Begebenheiten Roms verzeichnet wurden. Sollen wir defwegen - wie mehrere Schrifts

steller von Gewicht 1) wirklich gethan - allen Glauben aufgeben an jene alten Geschichten ? - Livius fagt nur, daß viele, nicht aber bag alle Jahrbucher ju Grunde gegangen. Auger ihnen modten noch mancherlei Denkmale, Ueberlieferungen (beim gangen Bolle ober bei einzelnen Geschlechtern), Privataufzeichnungen und offentliche Inschriften, in Rom felbst und in ben benachbarten Städten u. f. m., vorhanden fenn, aus benen, fo wie aus ben alten Geschichtbuchern eines Diotles Peparetins, eines Antis dus von Spratus u. a. Dionys und Livius fchopfen mochten. Jener war bei feinem vieljabrigen Aufenthalt in Rom, bei feinem vertrauten Umgang mit ben unterrichtetften Berfonen bafelbit, und bei feinem unermudeten Gifer allerbinge gur Erforfchung ber Balbeit geeignet; und es ift ben Grundfagen ber Rritit gemaff, feinen Erzählungen, wenigstens ber Sauptfache nach , Beifall au schenken. Den Berluft ber neun legten Bucher feiner Archaologie (nur bie eilf ersten find erhalten) erfest und ber portreffliche L. Lis vins Datavinus, fein Zeitgenoffe und ihm an Reig und Rraft ber Darftellung , wenn auch nicht an Renntniffen , überlegen. Bor ber Ankunft bes Meneas in Italien bis gum Tobe bes Drufus im germanischen Krieg, batte Livius in 142 Buchern bie romischen Gefhichten beschrieben, gwar mit etwas Borliebe für Rom, aber mit noch warmerem Gifer für Freiheit 2) und Lugend, und fo bezaubernd fchon, bag er nicht nur feine Mitburger, fondern bie fpatefte Rachwelt entzudte. Rur Die erften 10 Bucher und bas 21fte bis zum 45sten find noch vorhanden. Bon ben übrigen besigen wir einen furgen Auszug; aber bis auf die neuesten Beiten baben bie Freunde des Guten und Schonen fich mit ber hoffnung geschmeichelt, bie verlornen Defaden wieder aufzufinden.

<sup>1)</sup> Insbesondere allerneuest A. B. Schlegel über Riebuhr: "Richt nur hat Romulus niemals gelebt, sondern es ist vor der Mitte, vielleicht vor dem Schluß des fünften Jahrhunderts nach Erbauung der Stadt sein Name in Rom selbst noch nicht gehört worden." — Die sogenannten altrömischen Geschichten sind nach ihm nichts anders als von Griechen ersonnene, und von den Römern — gläubig oder eitel — nachgesprochene Märchen.

<sup>2)</sup> Er hat hier zwar den ariftofratischen Standpunkt, aber da der endliche Sturz aller Freiheit unter Sasar und den Triumvirn aus dem Siege der ausgearteten de mofratischen Partei hervorgegangen, so mag jene Parteilichkeit einige Entschuldigung finden.

Får bie Periode ber Punischen Ariege ist Polybius, so weit seine erhaltenen Bücher reichen, vorzüglich belehrend. Weisterhin wird die Geschichte wieder durftig, und wir mussen und den hauptstrom der Begebenheiten betrifft, für eine geraume Zeit mit der — zwar geistvollen aber kurzen Uebersicht der römischen Geschichte von Vellejus Paterculus (Zeitgenoffen und Schlachtopfers des von ihm geschmeichelten Tiberius), mit den Auszügen des zierlichen, mitunter auch edlen Florus (um 110), mit jenen des minder gehaltvollen Eutropius (370), und den noch übrigen Büchern des Appianus Alexandrinus (um 150), insbesondere jenen "von den Bürgerfriegen" behelfen.

Diese Dürftigkeit ist um so mehr zu bedauern, da sie gerade einen der interessantesten Theile der römischen Geschichte, von dem Ansang der bürgerlichen Unruhen bis auf die Zeiten des Eicero betrifft. Plutarch's Biographien sind darum hier von besonderem Werth. Auch hat uns das Glück die beiden vortresslichen Sitztengemälde, den Catilinarischen und Jugurthinischen Krieg von E. Sallustius Erispus nehst einigen Bruchstücken seiner vom Lode des Sulla anfangenden Historien erhalten. Salustius Sitten waren verderbt, sein Charaster besteckt durch Untreue und niedrige Selbstsucht '): aber seine Schristen athmen noch den achten, strengen, altrömischen Geist.

Die Reben und Briefe bes mit den öffentlichen und Privatvershältniffen der Römer so innig vertrauten Cicero, dann die Kommentare des großen Cafar über den gallischen und den zweiten Bürgerkrieg sind durch Inhalt und Darstellung ihrer Urheber würsdig; Aulus hirtius, Berfasser des achten Buches vom gallisschen Kriege, verdient neben Casar genannt zu werden. Balerius Marimus (um 30 n. Chr.) hat in seinen neun Büchern von denkswürdigen Neden und Thaten viele einzelne Züge und interessante Beiträge zur römischen und auswärtigen Geschichte geliesert.

Auch von ber Geschichte Roms gilt die Bemertung, daß fast alle Schriftsteller, die seine Literatur ausmachen, als historische Quellen konnen betrachtet werden. Gang eigentlich aber gehören

<sup>1)</sup> So lautet wenigstens die gemeine Behauptung. Aber Bieland in seinen Erläuterungen jur zweiten horazischen Satyre, hat unsern Geschichtschreiber trefflich vertheidigt.

hieher die Dichter M. Annäus Lucanus († 65 n. Chr.) und E. Silius Italicus († 100), von benen ber erste — ein Opfer von Rero's Buth — Cafars bürgerlichen Krieg, der lette aber ben zweiten punischen Krieg besungen.

Bum Berftandniß aller diefer historiter, und zur Erganzung berfelben sind endlich die Geographen Strabo, Pomponius Mela, Paufanias und Ptolemaus von vielfaltigem Gebrauche 1).

#### **§.** 3.

# Eintheilung.

Wenn wir die Geschichte Roms mit einem allgemeinen Blide betrachten, so mogen wir leicht in derselben drei hauptperioden unterscheiden, von denen die erste bis zur Besiegung bes Königs Pyrrhus, die zweite bis zum Untergang der Republit, und die dritte bis zum Untergang des Reiches geht.

Die er ste Periode, welche von der Erbanung Roms (3230) eine Reihe von 482 Jahren halb unter Königen, halb unter Cowsuln umfaßt, stellt die Entstehung des Staates, die muhes und geschrvolle Ausbreitung seiner Macht über Italien, zugleich die Festsezung seiner Constitution, seiner politischen und Kriegs-Markmen, und überhaupt die Grundlegung seiner Herrschaft, dabei die schöne Zeit unverderbter Sitten und republikanischer Tugend der.

Die zweite, von der Unterwerfung Tarents (3712) bis zur Schlacht bei Actium (3953), enthält in halb so langer Dauer (241 J.) die Eroberung der Welt und den Umsturz der republikanischen Verfassung. Sie zerfällt in zwei Theile, deren Grenz-

<sup>1)</sup> Einige der bessern Berke über die römische Geschichte, oder über einzelne Theile derselben, werden wir gelegentlich ansühren. Borsausig nennen wir Ferguson, History of the progress and termination of Roman republic; Vertot, Hist. des Revolut. de la Republ. romaine; Montesquieu, considerations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains (kurz, aber gehaltreicher als die großen Berke von Catru, Rollin, Crevier und selbst von Ledeau). Beiter die römische Geschichte in der Allg. B. H. X. f. und unter den Neuesten die vortressliche "römische Eschichte von G. B. Niebuhr." Für den folgenden Zeitraum aber — und die zum Untergang des Byzantinischen Reiches — is der unvergleichliche Gibbon (The distory of the decline and fall of the Roman Empire) ein Führer, der alle andern fast entbehrlich macht.

punkt die Zerstörung Karthago's und Korinth's (3838) ist. In der ersten Hälfte wird, ungeachtet der schon beginnenden Bersworsenheit der römischen Politik, in Privatcharakteren bei roher Außenseite noch Bürde, Rechtlichkeit und Mäßigung, in der Gesmeinde Ordnung und Herrschaft des Gesezes bemerkt. Es ist der glänzendste Zeitpunkt der Römertugend. In der zweiten ist im Geleit der Verseinerung der schnell einreißende Sittenverfall, als Wirkung des schwellenden Reichthums, sichtbar. Ohne bedeutende Nenderung in den Formen wird der Geist der Versässung wessentlich geändert. Der Patriotismus weicht der Selbstsucht; das Gesez erliegt der Uebermacht einzelner Bürger; und die Republik—nach Außen immer noch furchtbar und triumphirend, aber durch innere Kriege schrecklich zerrissen — fällt als Beute dem glücklichssten und verschmiztesten Räuber anheim.

Die dritte Periode, von der Dauer eines halben Jahrtaussende, zeigt bei anfänglichem Wechsel guter und böser Zeiten, das im Ganzen unter der unumschränkten Macht ermattende Leben der verderbten römischen Welt; darauf, bei immer steigendem Despotenstruck, die lange Berwüstung innerer und äußerer Kriege, endlich die Theilung des Reiches, und in Westen seinen völligen Sturz (476 n. Chr.). Auch die dritte Periode wird — durch Commosdus Regierung (von 180 bis 193) — in zwei Theile geschieden, deren er ster die noch andauernde Kraft, der zweite den Verfall des Reiches enthält.

Aus der angegebenen Zeitbestimmung ist flar, welche dieser hauptperioden oder ihrer Theile in den gegenwärtigen zweiten, und welche in den ersten und dritten welthistorischen Zeitraum gehören.

S. 4.

Rrieg gegen die Tarquinier, gegen Porfenna und die Cateiner.

Mit welcher Ruhe, Mäßigung und scheinbaren Eintracht bas römische Bolk bei ber Abschaffung bes Königthums auch versahzen 1) (B. I. S. 211), so wurde boch biese wichtige Revolution nicht ohne Blutvergießen zu Ende gebracht. Tarquinius, durch einen geheimen Anhang in Rom selbst, und durch die auswärtigen

<sup>1) 3475.</sup> 

Besizungen seines Hauses stark, versuchte breizehn Jahre lang, durch List und Gewalt, die Wickererlangung der Herrschaft. Alles schlug sehl. Die Berschwörung wurde entbeckt, und unter den Theilnehmern derselben auch des Consuls Brutus Söhne auf den Befehl bes unnatürlichen Baters und vor seinen Angen schmählich getöbtet. Der Schreckensmann selbst siel im Treffen gegen die Tarquinier, welches gleichwohl keine Entscheidung gab.

Gefährlicher war ber Angriff bes Lucumo von Clusium, Porfenna, welcher mit großer Macht und ungewarnt herbeitam, seinen Kreund Larquinius wieder einzuführen.

Der Helbenmuth eines Horatius Cocles und die schanders volle That des Frokenmäßigen Mucius Scavola retteten — wie es heißt — die Stadt. Nach andern und glaubwürdigern Nach richten wurde sie wirklich eingenommen (jedoch ohne das Rapitol), und Porsenna nur durch einen äußerst harten Frieden versöhnt.

Biele andere Kriege folgten, meift gegen lateinifche Stabte, welche ben bedrängten Buftand Roms gur Wiebererlangung ber Gelbstftanbigfeit ju nugen vermeinten, und überhaupt gegen alle Nachbarn , geringfügiger Grenzstreitigfeit megen. Die Lateiner, nach ihrer Rieberlage am See Regillus 1) - auch Tarquin's , Sohne blieben in Diefer Schlacht -, tehrten gur Anerkenntniß ber hobeit Rome gurud, ju beren Aufrechthaltung icon Gervins Tullius gemeinschaftliche Reste, und Tarquinius einen ge meinsamen gandtag verordnet hatten. Die übrigen Bolfer wurden gleichfalls besiegt, und erhielten einen mehr ober minder barten Frieden. Denn jeder Conful suchte bas Sahr feiner Berwaltung burch Siege glangend zu machen, und ichon bamals hatten bie Ros mer ben Grundfag, niemals Frieden gu fchließen, als wenn fe gefleget: eine Marime, die, nach Montesquieu's richtiger Bemerfung, von Beiben Gines, entweder ben Untergang ober bie Beltherrichaft Roms bewirfen mußte.

# **9.** 5.

Innere Streitigkeiten. Diktatur. Tribunat. Gelbst bie innern Gahrungen bes Staates beforberten beffen Bachsthum, ba fie Alles in Bewegung erhielten, und

<sup>15) 3487.</sup> 

die Talente und Krafte ber Burger burch fortwährende Uebung flärkten.

Die Rivalität der Patrizier und Plebejer ift der Punkt, um welchen sich ber wichtigste Theil von Roms innerer Geschichte brebt. Die Abschaffung bes Konigthums mar unmittelbar blos ben Patriziern vortheilhaft gemesen. Denn die beiben Confuln, welche nunmehr burch jahrliche Bahl an die Spize ber Regierung famen , mußten Patrigier feyn. Die alten Borguge biefes Standes, bie ichon von Romulus Ginfegung, b. h. von ber ursprünglichen Berfassung Roms berrührten, dauerten fort, und wurden noch vermehrt durch steigenden Reichthum und stolze Usurpation. Bergebens hatte Balerins Publicola, Brutus Rollege im Confulat, die Bolfssouverainität geehrt, und felbst burch Gefeze — als burch das berühmte, nach ihm benannte, de provocatione ad populum — ber Plebs eine Schuzwehr gegen die Eprannei gegeben 1). Ihre Mirkung murbe vereitelt, und fein Beispiel nicht nachgeahmt. Aber unwillig trugen die Plebejer bas Joch, bas man ihnen auflegte, zumal bie Sarte, womit patrizische Gläubiger burftige Schuldner behandelten. Sie weigerten fich, gegen die Keinde ju fechten, und veranlagten hiedurch ichon im funften Sahre nach-Larquin's Bertreibung bie Ernennung des ersten Diftators 2). Durch biefe Diftatur ift bie Republik oftmals gerettet, julegt gestürzt worden.

Eilf Jahre spåter, während eines Krieges mit den Bolscern 3) brachte die abermalige Mißhandlung eines plebejischen Schuldners gefährliche Bewegungen hervor. Erbittert über die Richterfüllung der Zusagen, welche-man im Augenblick der Roth gemacht, lagerten sich die siegreichen Truppen auf dem Mons sacer, drei Meilen von Rom, und zu ihnen hinaus strömte fast der ganze Stand der Plebejer, des Borhabens, für sich allein eine eigene Stadt zu gründen, und die Gemeinschaft der harten Patrizier auf immer zu slieh'n. Die ruhige Entschlossenkeit jener vermochte diese zum Rachgeben, und außer der Schuldenerlassung wurde der Plebs die Ernennung eigener Borsteher (oder Bertreter) aus ihrer Mitte bewilligt, deren

<sup>1)</sup> Mit Recht betrauerten die romischen Frauen den Tod bieses edlen Mannes. Aber auch dem harten Brutus war dieselbe Epre widerfahren.

<sup>2) 3480. 3) 3491.</sup> 

Person heilig, und beren "Veto" jur Entfraftung ber Senate beschlüsse vollgiltig ware. Zuerst wurden nur zwei, darauf füns, und — 36 Jahre nach ber ersten Ernennung — zehn Tribunen (aus jeder Boltstlasse, die Proletarier ausgenommen, zwei) all jährlich gewählt 1).

#### S. 6.

## Fortschritte ber Demofratie.

Durch biese Ginführung bes Tribunats wurden bie Berbalt niffe wesentlich geandert. Die Plebs, bis dabin auf Bertheidigung beschränkt, ging nun angriffsweise unter geseilichen Borftebern ju Bert, planmaßig und mit foldem Bortheil, bag aller Widerstand ber Patrizier ben Sieg nur aufhalten, aber nicht verhindern fonnte. Denn bie Senatsbeschluffe galten nichts gegen bie Ginfprache ber Tribunen, und bei den Bolfsberathschlagungen hatte bie Plebs burch ihre Mehrzahl die Oberhand. Zwar auf den comitiis centuriatis?) (auf solchen mar auch die Consular = Regierung verordnet worden) waren bie Patrizier - als bie Reichern - von großem, burch bie Menge ihrer Clienten noch verftarften Ginflug: aber gleich im gwei ten Jahr ihrer Aufstellung 3) führten die Tribunen die comitia tributa ein, auf welchen, als damals noch allein barauf erschei nend, die Plebs dominirte. Auch der Anlag, aus welchem dieses aeschab - ber Streit mit Coriolan, welchen bie Tribunen vor bas Bolksgericht riefen - mar herabsegend für ben Abel, und hatte beinahe Berberben über den Staat gebracht. Die Geschichte von Coriolan's Uebergang ju ben Bolfcern, von bem Schreden ber Plebs, ber Standhaftigfeit bes Senats und ber durch Matronen bewirkten Rettung, scheint in mehr als einer Beziehung burch Dide tung und Parteigeist entstellt.

Kein Jahr verging mehr ohne heftigen Streit. Zwar floß tein

<sup>1)</sup> Bei dieser vermehrten Zahl der Tribunen verlor die Plebs im Grunde; denn es war den Patriziern leichter, aus zehn als aus zwei Männern einen zu gewinnen, und durch dessen Intercession die Macht der übrigen zu lähmen. Offenbar war die Pleb3 überlistet, als sie jene Bermehrung begehrte.

<sup>2)</sup> f. B. I. (S. 209. und 210.) und im vorliegenden II. B. unten III. Abichn. Rom. Staatsverf.

<sup>3) 3492.</sup> 

Blut babei, weil Baffen zu tragen in ber Stadt verboten mar, und ein bei der Plebe durchaus (bei den Patriziern freilich weit minder) vorherrschendes Gefühl der Rechtlichkeit von Gewaltthat abhielt. Aber die Gemuther wurden erbittert, und das Wohl des Baterlandes oftmals dem Standebintereffe geopfert. Die Tribunen , um dem Bolfevertrauen zu entsprechen, gewissermaßen aus Amtspflicht, immer aus sehr natürlicher Aufreizung und auf emiges Recht gestügt, wetteiferten in Angriffen auf die Patrizier; und diese vertheidigten ihr Besigthum - für welches bas bift orifche Recht und felbit religiofe Ibeen ftritten - mit aller Size, welche die Bereinigung ber koftbarften Pris vat = und Standesintereffen einflößen mußte. Gleichwohl maren bie Störungen bes Gemeingeistes nur porubergebend. Der Burgerfinn lebte fort in ben Gemuthern, und die Rivalitat ber beiden Stanbe fprach fich oft burch patriotischen Wetteifer aus. Die Bejenter, Bolfcer, Mequer und andere Reinde fühlten bie Schwere des romischen Armes; ein Triumph folgte auf ben andern; bie Burgerjahl mehrte fich, und die Macht bes Staates schwoll burch Unterwerfung ; Einverleibung und Bundnig.

# S. 7.

## Fortfegung:

Unter den innern Bewegungen waren keine heftiger, als welche über die a grarisch en Geseze entstanden. Das alte Misverhältznis des patrizischen und plebejischen Grundeigenthums war durch eine parteiische Bertheilung der eroberten Landereien und durch habsüchtiges Zugreisen des Abels beständig vermehrt worden. Der Consul Sp. Cassius 1), von Liebe zum Bolk oder von geheimem Ehrgeiz getrieben, schlug eine billigere Bertheilung der Gründe, sowohl zu Gunsten der Plebs als auch der Bundesgenossen vor. Der Senat, indem er eine Commission zur Aussührung des Entwurfs ernannte, arbeitete in Geheim demselben kräftigst entgezgen. Sp. Cassius wurde als Berräther erklärt, welcher durch Popularität nach der Herrschaft strebe, und nach geendetem Consulat durch einen Beschluß der patrizischen Gemeinde oder Kurien zum Lode verurtheilt. Wir lesen, daß sein eigener Bater das Urtheil vollzog. Aber die Bewegung hörte dadurch nicht aus; und wir werz

<sup>1) 3498.</sup> 

ben bas agrarifche Gefez noch oftmals unter mancherlei Formen, aber nie ohne große Erschütterung, erneuert sehen.

Noch galten die comitia centuriata als Regel, und die neuaufgekommenen nach den Tribus für Ausnahme. Der Tribum Bolero h sezte die Verfügung durch, daß alle eigentliche Bolks, angelegenheiten, insbesondere die Wahl der Tribunen, auf den lezten sollten verhandelt werden. Gleichwohl erkannte der Adel die Beschlüsse, welche auf denselben ergingen, noch nicht für Geseze. Man hieß sie Plediscita, nicht Populiscita, weil nur die Pleds, nicht das gesammte Volk auf die Mahnung der Tribunen erschien.

Bon großen Kolgen war der Borichlag des Tribuns Terentius Urfa, durch eine gefchriebene Gefeggebung ber Willfür der Confuln zu fteuern und ben von ben Patriziern bisher verheimlichten Rechtsgrundsägen Publizität zu geben. Dieser Borschlag warb aufs heftigste bestritten. Selbst emporende Gewaltthaten auf bem Forum, felbst Meuchelmord erlaubten fich die Batrigier. Dage gen vermaßen sich die Tribunen, die Confuln vor ihr Gericht gu rufen. Mehrere Jahre bauerte bie Gahrung. Bu ben innern Sturmen gefellten sich, wie gewohnlich, außere Kriege. Zweimal wurde ber Staat von ber außersten Gefahr burch Quinctius Cincinnatus gerettet, einen mahthaft großen Mann, ber, als bie fre velhafte Size, womit fein Sohn die Weiftofratie vertheidiget, ihn um fein Bermogen gebracht hatte, genugsam und wurdevoll auf bem fleinen Landgut lebte, bas allein ihm geblieben, zweimal von bem Pfluge hinweg ju ben höchsten Burben bes Confulate und ber Diftatur gerufen marb, und zweimal zum Pflug zuruckfehrte, nach glorreich geführter Gewalt.

**9.** 8.

## Decempirn.

Endlich siegte Terentius. Der Senat willigte in bas schriftliche Gese. Man ließ eine Gesandtschaft nach Griech en land gehen?,

<sup>1) 3511.</sup> 

<sup>2)</sup> Man hat diese Gesandtschaft bezweifelt; selbst Gibbon halt für unwahrscheinlich, daß stolze Patrizier eine demokratische Geszgebung zum Muster der ihrigen würden gewählt haben. Aber die demokratische Partei hatte bier gesiegt. Auch handelte es sich bier nur um

um bessen Geseze, vorzüglich die Solonisch en, kennen zu lernen, und daraus das für Rom Passende entnehmen zu können. Die Sammlung und Redaktion ward einer Rommission von zehn Männern übertragen, welche mit Suspendirung aller übrigen Magistrate und der lex Valeria de provocatione, also mit diktatorischer Gewalt, bis zur Bollendung diese Geschäftes regieren sollen. Die zehn Männer waren Patrizier, an ihrer Spize Uppius Claudius, aus einem sabinischen Geschlecht, Sohn und Enskel von zwei der heftigken Aristokraten, selbst aber aus versteckter herrschsucht vopulär.

Bährend einer zweijährigen, anfangs kraftvollen und beliebtent Berwaltung brachten bie Decemvirn die berühmten Geseze der 12 Taseln (im ersten Jahre 10, im zweiten 2) zu Stande. Rachdem dieselben von den Centurien gebilligt waren, wurden sie in Metalk gegraben und auf dem Forum aufgestellt. Biele Verfügungen darin waren aus altem Herkommen entnommen, das Ganze charakterisirt eine rohe Zeit.

Man verlängerte bas Umt ber Decemvirn. Uppius Claubius, welcher sich neue Kollegen — unter biefen einige Plebejer — geges ben hatte, jog bie garve ab, und tyrannifirte bas Bolf. Das Sahr verfirich; die Zehnmanner legten ibre Gewalt nicht nieder. Sie verloren biefelbe burch frevelhaften Digbrauch. Welches Bolt von einigem Selbstgefühl hatte sich auch nicht emport über Appius schreiendem Attentat und über Birginia's Blut, burch ben verweifelten Bater vergoffen ? Man schaffte bie Zehnmanner ab, und feste wieder Confuln und Tribunen ein. Bum zweitenmal wurde Rom durch die Mißhandlung eines Weibes frei. Aber Lufreziens Rächer waren eigennüzige Patrizier gewesen; die Decemvirn murben burch Plebejer gestürzt. Diefe, ftolg auf ihren Sieg und burch die Confuln Balerius und horatius unterftut, erließen nun die wichtige Erklarung (ahnlich derjenigen, modurch 1789 in Paris ber britte Stand fich zur Rationals Berfammlung fonftituirte), baß Dlebifcita Gefegfraft fürs gange

burgerliche, nicht um politifche Gefeze. Inzwischen bient bas Schweigen ber griechifchen Geschichtschreiber ber Ansicht berjenigen allerdings zur Stüze, welche die Gesandtschaft nur nach Großgriech enland abgeben laffen.

Bolt hatten, sonach als populis cita zu achten sepen 1). Die Demokratie hatte gestegt. Appins Claudius gab sich im Kerker ben Tob.

#### §. 9.

## Sallifcher Rrieg.

Hiernachst wurde die Abschaffung des in die 12 Taseln gesetzen Berbotes der Bech selehen zwischen Patriziern und Plebejern ertrozt?), und unter Einem vom Tribun Canulejus die Zulassung der Plebejer zum Consulat verlangt. Achzig Jahre dauerte der Streit über diese Forderung. Menn der Senat in die Enge getrieben war, so ließ er gar keine Consuln wählen, sondern übertrug drei oder sechs Kriegstribunen die consularische Gewalt. Auch Plebejer waren dieser Bürde fähig; gleichwohl gelangten sie selten dazu. In diese Zeit fällt die Errichung des Censorensamtes 3). Früher hatten die Consuln und Distatoren den Census gehalten. Tezt — da die Geschäfte sich häuften — thaten solches die Censoren, welche mit dieser Besorgung das wichtige Sittensgericht verbanden. Ihr Umt dauerte 18 Monate.

Die kleinen Kriege, die mahrend biefer innern Bewegungen geführt wurden, verdienen kaum einer Erwähnung. Aber ber gegen Be ji, und bann ber Gallische Angriff ziehen unsern Blid auf fich.

Das mächtige Beji, eine ber ersten Städte Hetruriens, wurde erst nach zehnjähriger Belagerung erobert. Der Sold, ben man jezt ben Truppen zu zahlen anfing, machte länger bauernde Unternehmungen möglich. Camillus, ber Sieger von Beji, unterwarf auch die Stadt ber Falister 4). Derselbe war ber held bes gallischen Krieges.

Ein Schwarm Sennonischer Gallier, welche schon langer in Oberitalien hausten, zog unter Brennus Anführung gegen

<sup>1) 3535.</sup> Es ist jedoch nach Nietuhr's scharfsinniger Bemerkung nicht unwahrscheinlich, daß der Sinn dieses Gesezes nur der war: die vom Senat bestätigten plediscita sollten als Geseze giltig, demnach der Bestätigung durch die Eurien nicht mehr bedürftig seyn. Erst das Publislische und das Horten sich Gesez, welche 110 und 160 Jahre nach dem oben bemerkten gegeben wurden und dasselbe erneuerten, mögen seine Wirkung vervollständigt haben.

<sup>2) 3538.</sup> 

Clusium in hetrurien, neue Wohnstze begehrend. Die romis ichen Gesandten, die ben Frieden vermitteln follten, beleidigten bas Bölferrecht. Brennus schwor Rache. Um Allia erlitt der Römer heer, von Kriegstribunen befehligt, eine vollige Riederlage 1). Die Stadt wurde eingenommen und verbrannt. Mit Roth hielt fich bas Capitol burch Bachsamfeit ber Junonischen Ganfe, - wie bie Legende erjablt - und durch Manlius Muth. Aber Camillus, welcher bamals, burch die Tribunen vertrieben; in Arde a lebte, sammelte ein heer, schlug die Gallier, und strafte ben Uebermuth, womit Brennus die Römer im Capitol behandelte, burch völlige Bernichtung .-So erzählt ber patriotische Livius. Rach Dolybius mahrscheinlicherem Bericht zogen bie Gallier freiwillig ab, jur Bertheidigung ibres eigenen landes, in welches die Beneter einen Ginfall gethan. Als ber Sturm vorüber mar, wurde bie Stadt wieder gebaut. Camillus bewirfte biefen Entschlug, nicht ohne Muhe; benn Biele batten vorgeschlagen, nach Be ji zu ziehen.

#### S. 10.

#### Bölliger Gieg ber Demofratie.

Aber die alte Zwietracht herrschte in dem wiedererbauten Rom. Persönliche Leidenschaft und Standesvorurtheil sprachen lauter als patriotisches Gefühl. Die Patrizier opferten den Retter des Capistols, den populären Manlius, ihrer Wuth, weil er Verräther an seinen Adelsgenossen schien, und den gereizten Plebejern däuchte die Erniedrigung ihrer patrizischen Mitbürger wünschenswerther als die Besiegung der Feinde. Doch nur uneigentlich mögen wir Erniedrigung nennen, was blos gerechte Geichstellung war. Auch konnte innerer Friede nur werden, die Ration gewaltig nur senn durch Gleichstellung der beiden Stände.

Die Kraft und Ausdauer einiger großer, von ihrem Recht durchdrungener Plebejer errang endlich jenen hohen Preis, und in dem Märchen von Fabius Ambustus eitler Tochter lesen wir blos die ohnmächtige Erbitterung der überwundenen Aristofraten. Die Tribunen Licinius Stolo und L. Sextius erneuerten die Forderung der Zulassung der Plebejer zum Consulat, und vers banden damit noch andere den Patriziern nachtheilige Gesezvors

<sup>1) 3594.</sup> 

Schlage, worunter jumal einer über Berabsezung ber Schulden bas frenge Recht allerbings verlegte, jedoch nach bem Zusammenhang aller bamaligen Berhältniffe im milbern Licht - etwa als Behandlung ber Glaubiger, wegen Roth ft anbe ber Schulbner, ober als schonende Rallitenordnung - erscheint. hartnadig war ber Wiberftand bes Senates. Er wußte felbst einige Tribunen auf feine Seite zu gieben. Aber jene beiben Bolfoführer erhielten fich geben Sahre in ihrem Tribunat, binberten bie Babl ber übrigen Staatsbeamten, standen fest felbst gegen ben großen Diftator Ca mib Jus, und erstritten endlich, nach ben beftigsten Bewegungen und mehrjähriger Anarchie, bas Consulat für ihren Stand. 1) 3mar et bielt Cammillus noch für eine Beile bie richterliche Dacht burch bie Errichtung ber Pratur, und die polizeiliche burch jene bes Curilischen Medilenamtes in ben Sanben bes Abels; aber vor bem Berlauf eines Gefchlechtsalters batten bie Plebejer die Rabigfeit ju allen Staatswurden, ale der Diftatur, Cenfur und Dratur, und ein Geschlechtsalter fpater auch jene jum Priefterthum erlangt, und julegt murbe fogar verfügt, baf alliabrlich einer ber beiben Confuln ein Plebejer fenn muffe.

Ein anderes und gleich wichtiges Gesez als jenes über bas Coufulat wurde von demselben Licinius vorgeschlagen und siegreich durchgeführt, das berühmte Acergesez. Bon dem Gemeinland ber Republit (ager publicus) sollte kein Bürger mehr als 500 Morgen nuznießlich 2) besizen. Bas gegenwärtig Einzelne mehr besäßen, sollte vom Staat eingezogen und unter die Plebeser in kleineren

<sup>1) 3618.</sup> 

<sup>2)</sup> Die Patrizier hatten sich fast ausschließend die Ruznießung der Staatsländereien — vorzüglich aus den, den besiegten Feinden entrissenen Gründen bestehend — angemaßt, und entrichteten (wenigstens anfangs, später machten sie sich davon frei) als Bergütung den zehnten Theil des Ertrags an den Staat. Plebejern wurden zur Beschwichtigung mitunter keine Loose zum Eigenthum angewiesen (zumal wenn man Kolonien ankegte), und dann eine Steuer von ihnen als Eigenthümern erhoben. Die Adergesze, was nicht übersehen werden darf, wenn man nicht in gewaltige Irrthümer fallen und die Tribunen der ungerechtesten Gewaltthat beschulbigen will, bezogen sich nie auf das Privateigenthum sondern blos auf das Gemeinsand, d. h. dessen Eigenthum fortwährend beim Staate verblieben war, und worüber er daher rechtsgistig zu jeder Zeit disponiren mochte.

koosen von sieben Morgen zum unbeschränkten ober wahren Privatseigenthum vertheilt werden. Nach großem Biderstand bestätigte endslich der Senat auch die se verhaßte Rogation, und beide Stände beschworen das Gesez, welches gleichwohl nie vollständig und übershaupt nur auf kurze Zeit in Ausübung kam (Licinius selbst soll es gebrochen haben); jedoch in viel späterer Zeit noch, als man es wieder erweckte, die heftigsten Bewegungen erzeugte.

Die Berordnung, daß ple bis cita als populis cita gelten follten, wurde noch mehrmals (lege Publilia und lege Hortensia) wiederholt, und der Harte der Gläubiger gegen die Schuldsner durch Abschaffung der grausamen Rechte gesteuert, welche das 3wölftafeln - Gesez Jenen ertheilt hatte.

Bahrend dieser Bewegungen dauerten die außern Kriege fast ohne Unterbrechung fort. Lateiner, Bolscer, Etrurier u.a. gaben abwechselnd Gelegenheit zu Triumphen. Auch die Galslier schreckten mitunter. Wir übergehen diese Fehden, so auch die Zweikampse eines Manlius Torquatus und Valerius Corvus mit noch andern Geschichten und Legenden einer rohen heldenzeit. Mittelitalien war jezt meist unterworfen. Untersitalien wurde der Preis eines noch blutigern, siebenzigsährigen Kampses.

## S. 11.

# Rrieg der Samniter.

Die Campanische Hauptstadt Capua, von den Samnitern gedrängt, unterwarf sich Rom, um dessen Schuz zu erhalten 1). hieraus entstand der große Krieg, welcher Epoche macht in den militärischen wie in den politischen Berhältnissen der Rösmer. Anstatt kurzer Raubzüge und wilder Fehden mit einzelnen Städten sehen wir jezt größere und wohlcombinirte Operationen von ungleich wichtigerem Zweck und Erfolg. Jezt erst lernen die Römer den Gebirgskrieg und regelmäßige Taktik; und es entwickelt sich im Kampse, mit starken, kriegsgewohnten Bölkern, ihre eigene, durch die errungene Freiheit geweckte, höhere Krast. Mit dem Gessühl derselben schwillt auch ihr Gesichtskreis und ihre Begierde. Sie strecken den Arm nach der Herrschaft des ganzen Italiens aus; aber

<sup>1) 3641.</sup> 

v. Rottect Geich. ar. Bb.

vie steigende Gefahr erweckt bessen Bolker, vereinigt sie in Bund, nisse, und bringt auch die langst Bessegten zum Abfall. Rom, zwischen die Rationen Italiens feindlich hingestellt, hat blos noch die Alternative vor sich, groß zu seyn oder zu fallen. In keiner Zeit wurden so viele Diktatoren ernannt, so viele Triumphe geseiert, so viele Großthaten genbt. Es ist die eigentliche Helbenperiode.

Nach anfangs gludlichen Erfolgen gegen die weit hin im Ap vennin und bis an's abriatifche Meer herrschenden Sam niter, emporte fich bas gebrudte Latium, und brachte Rom in aroffe Gefahr. Die schaubervolle Strenge bes Manlind Low quatus befestigte bie Rriegszucht im romifchen Beer, und (bes Plebejerd) Decius Mus hervische Selbstaufopferung (fein Sohn wiederholte später bas große Beispiel) begeisterte zum Gieg 1). Latium wurde gebandigt, und ber Rrieg im Guben erneuert. Schon brangen bie Romer in Grofgriechenland ein, und eroberten Parthenope (ober Palaopolis, bas nachmals fo glan zende Reapel). Aber die Samniter schloffen ein confularisches heer in ben Engpaffen von Caubium ein 2), und entließen es nach zugefügter schmählicher Beschimpfung. Ihre Thorheit verdiente Strafe, und erhielt fie. Die Romer, von Schaam und Rade glie hend, brachen ben Bertrag, ber ihr heer gerettet. Pofthumine, welcher ibn geschlossen, begehrte felbst an die Samniter ausge liefert zu werben, als Guhnopfer bes verlegten Gibes. Bei aller Erbarmlichkeit biefer Ausflucht, und bei ber gerechten Entruftung, welche wir hier über das beleidigte Bolferrecht fuhlen, erfennen wir doch etwas Großes in Posthumius Dahingebung. Auch liegt noch immer eine Suldigung für bie Treue in der Dube, die man fich gibt, ihren Bruch zu bemanteln. Dapirins Curfor, ber Dib tator, einer ber ersten großen Feldherren Roms, fturgte bie Macht ber Samniter. Auch Fabius Maximus und Curius Dem tatus errangen glanzende Siege; ber lezte - ein ebles Muffer ber Romertugend - biftirte ben Frieden, welchen Samnium, durch einen fast 50jabrigen Rampf erschöpft, auf die hartesten Bo bingungen annahm 3). Aber zum drittenmal erhob fich baffelbe gegen bas tyrannische Rom, als biesem nabere Gefahren von gallischen

Bolfern brohten, während in Suden das reichere Carent ihm Fehde bereitete 1). Erst nach Besiegung des Pyrrhus wurden auch die Samniter völlig überwunden, nach verzweislungsvollem Biberstand und vielfältigem Verlust der Römer.

#### S. 12.

#### Rrieg bes Pyrrhus.

Der Rrieg Tarents und bes Konigs Pyrrhus entschied bas Schickfal It aliens, und ift burch romantische Buge interessant. Biergig Jahre, nachdem ber Epirotische Alexander in einem, gleichfalls burch Tarent aufgeregten, italischen Rrieg einen traurigen Tod gefunden, jog Phrrhus biefer Stadt ju Bilfe mit einem wohlgerüfteten Beer und voll hochfahrender Entwürfe. Die Romer, bie feine Bermittlung wegen Tarents trogig ausgeschlagen hatten, rudten ihm unter bem Conful Bavinus entgegen. Bei heraklea in Lukanien kam es zur Schlacht. Die Kriegskunst bes Pyrrhus und die Festigfeit der Phalanx erhielten nach schwes rem, blutigen Rampf ben Sieg über ben noch ungelehrten Muth ber Romer 2). Aber wenn diese über die Schlachtordnung und die ungewohnten Evolutionen ihres Gegners erstaunten, fo mar berselbe nicht minder über den hartnädigen Biderftand ber Römer betroffen, und ließ fich vernehmen, bag "mit romischen Golbaten ihm leicht senn wurde, die Welt zu erobern."

Solche Achtung brachte ben Wunsch bes Friedens hervor. Cyneas, ber Minister und Freund bes Königs, wurde nach Rom
geschiekt, um benselben zu unterhandeln. Die Geschichte dieser Gesandtschaft und nachher jene von Fabricius Redlichkeit gehören
zu ben schönsten Denkmalen ber romischen Große; so wie Cyneas
Urtheil über Rom, und Pyrrhus Aeußerung über Fabricius die
rühmlichsten Zeugnisse von National - und Personaltugend sind.

Aber ber Friede fam nicht zu Stande. Die Römer, getreu ben Grundfagen ber Bater, verschmahten es, zu unterhandeln, bevor nicht Pyrrhus seine Bolfer aus Italien gezogen. Da wurde eine

<sup>1) 3704.</sup> 

<sup>2)</sup> Ihre Schriftsteller halten den Nationalstolz für weniger gefrantt, wenn die Romer durch zwei Elephanten, als wenn sie durch die Laktik des Konigs bestegt erscheinen.

ameite Schlacht, bei Afculum in Apulien, geschlagen. Sie mar zweitägig, morberisch und mit ber ersten von abnlichem Ausgang. Porrhus magte es nicht, mit feinen außerst geschwächten Streitfraften ben Sieg ju verfolgen. Er ging nach Sicilien uber, wo ihm die von den Sprakufanern bargebotene Rrone ein befferes Glud zu verheißen schien. Als Gibam bes legten Be herrschers, Agathofles, war er nicht ohne Unspruche, und man hatte feines Armes gegen bie gefürchteten Rarthaginenfer nothia. Aber, nachdem er anfange flegreich gegen biefelben geftrits ten, erweckte er durch Uebermuth und Tyrannei den haß der Eine gebornen, und erfuhr, um wie viel fcmacher ber Schrecken einer heerschaar als ber Wille eines freiheitliebenden Bolkes sen. Er fehrte nach Stalien gurud, wo feit feiner Entfernung mehrere Städte und Bolfer ber romischen Macht erlegen maren, baber auch ihm taum mehr bie Möglichkeit ju siegen blieb. Bei Beneventum, im Land ber Samniter, rachte Curius Dentatus bie frühern Niederlagen ber Romer burch völlige Zertrummerung bes foniglichen Seeres 1). Pyrrhus felbst entfam mit Roth, und ber flägliche Zustand, in welchem ber stolze und berühmte Feldherr nach fechejährigem Rriege beim nach Epirus jog, verfündete ben auswärtigen Bolfern bie Starte bes bis babin noch wenig genaum ten Rom.

Was bisher noch von Gallia Cisalpina bis zur Meersenge, welche Bruttien 2) von Sicilien scheidet, von Bölsern und Städten griechischen oder italischen Namens sich der Freiheit gefreut, das wurde jezt ohne Mühe bezwungen. Das stolze Tarent und Brundusium, die Picenter, Umbrer, Salentiner huldigten. Italien war erobert.

# **§.** 13.

# Berfassung Italiens.

Aber sehr ungleich war bas Loos, welches bessen einzelne Bole kerschaften ersuhren. Mehrere, besonders in frühern Zeiten, hann man in bas römische Bürgerrecht — bisweilen zwar mit eine

<sup>1) 3710.</sup> 

<sup>2)</sup> Bruttien ist das heutige Calabrien. Das alte Calabria him gegen war der südlichste Theil von Apulien, h. d. T. terra d'Otrants.

ger Beschränkung - aufgenommen, um bie Grundmaffe ber herrschenden Gemeinde gu' vermehren. Die übrigen lebten als Socii, ober ale De dititii in verschiedenen Graden ber Abhangigfeit. Die legtern, bem Namen fo wie ber That nach Unterthanen, wurden durch jahrlich ernannte romische Prafekten regiert, und hatten feine eigene Berfaffung mehr. Die Bunbesgenoffen maren bem Ramen nach felbstständig, aber ein ewiges Bundnig mit Rom feffelte fie an bas Intereffe biefer herrischen Stadt, für bie fie, ohne eigenen Bortheil, Gut und Blut fortwährend aufzuopfern verbunben waren. Jedoch hatten fie ihre eigene Berfaffung beibehalten, und hingen von Roms Willfur nicht weiter als nach den Artifeln bes geschloffenen Bundes ab. Um gunftigsten waren bieselben für bie lateinischen Bolferschaften - als fur bie altesten Bundes und zugleich Stammesgenoffen - (socii latini nominis), brudenber für die übrigen (socii it alici nominis); wiewohl auch von biefen einige ein gelinderes, andere ein harteres Gefeg, je nach ben Umftanden ber Unterwerfung ober nach einzelnen Rücksichten erhalten hatten. In allen Gegenden murden endlich auch romische Rolonien angelegt, jur Wieberbevolferung verödeter Stabte, ober zur Behauptung ber romischen Berrichaft , baber meift an ber feindlichen Grenze, ober unter Rationen von zweifelhafter Treue. Solche Rolonien - eigentlich Befagungen - genoffen bas römische Burgerrecht, aber ohne Antheil an den Comitien und an ben Magistratswürden ber hauptstadt.

Der Zustand Italiens nach seiner Unterwerfung bildet einen traurigen Kontrast mit demjenigen, dessen es früher, so lange es frei war, sich erfreute. Welch' ein Gedräng von frästigen, regsamen, glücklichen Bölkern erfüllte da das schöne Land! Zwar rohe Bölker mitunter — zumal in den Gebirgsgegenden — aber größeren Theisles gebildet, voll Thätigkeit und Industrie, dem Handel und den friedlichen Künsten obliegend, und in fast ungestörtem Gedeihen. Wir haben Hetruriens, wir haben der großgriech isch en Kolonien und ihres blühenden Zustandes schon früher gedacht (B. I, S. 194. 195 und 204). Fast jede Stadt war ein mächtiges, glücksliches Gemeinwesen. Aber auch das übrige Italien stand in einem schönen, wenn gleich etwas geringeren Flor, wie aus den Berichten der Kömer selbst, insbesondere aus der ungemein dichten Bevölkes

rung bes landes zu erkennen ift; und nach bem, mas bereits geichehen, ließ fich mit Grund eine noch glanzendere Butunft hoffen. Wie gang anders murbe bieg Alles unter dem romischen Joch ? -Biele Nationen hatte schon ber Krieg vernichtet, ober fo fehr verbunnt, bag nur noch elende Refte berfelben in verödeten ganbern hausten, und nie mehr die alte Bolksmenge fich erfezte. Bon vielen Stadten bes alten Staliens ift faum die Lage mehr befannt, von andern fieht man noch traurige Trümmer. Belche aber verschont blieben von gewaltsamer Bermuftung, bie murben bafur zu bauerns ben Leiben und langfamem Ruin verdammt. Biele buften einen Theil ihrer gandereien ein; man gab diefelben an romische Burger. Diefe zogen meistens ben Reichthum nach Rom, wohin sich auch, burch die natürliche Anziehungsfraft der Gebieterin, die Blute ber Bevölferung aus allen Eden Staliens brangte. In ben unaufhöre lichen Kriegen Roms wurden die Schaze und das Blut ber Bundes genoffen vergeudet; auf ihre Unfoften, aber ohne Bewinn für fie, erwarb sich baffelbe bie Herrschaft ber Belt. Die Bolfer, burch bas Gewicht der Stlaverei erbruckt, verloren das Selbstgefühl und ben Trieb ju nuglicher Thatigfeit; fie verarmten an Geist und Leben fo wie an habe, an Charafterftarte fo wie an Glud, und die einzige Rraftaußerung, die fpater noch von ihnen ausging, mar ein Rrieg · gegen bie Tyrannin.

# S. 14.

# Berfassung Roms.

In Rom war mittlerweile die Demokratie, den Formen und Grundgesezen, doch keineswegs dem Geiste nach, herrschend ge worden. Zwar konnten jezt alle Bürger zu den obersten Staats würden gelangen, und in ihren Bersammlungen restoirte die höchste legislatorische Gewalt. Aber ungeachtet hiedurch der politische Unterschied zwischen patrizischen und plebezischen Geschlechtern beisnahe völlig verschwand, so wurde doch die Demokratie durch die List der Vornehmern und durch die Wirkung der Zeitumstände auf verschiedene Weise beschränkt. Zum Abel 1) wurden nicht mehr die

<sup>1)</sup> Daraus ift der Unterschied zwischen Nobilis und Patricius klar. Der Abel ließ sich erwerben; das Patriziat war ausschließendes Geschlechtseigenthum.

Patrizier ausschließend, sondern auch jene Plebejer gerechnet, welche entweder felbft, oder beren Borfahren hobe Staatsamter befleidet hatten. Die Optimaten . Geschlechter - benn Gewohnheit, Berbienft und gegenseitiger Beiftand erhielten fo ziemlich ben Befig ber Burben in einem fast geschloffenen Rreis von Familien, und nur ichwer, burch überwiegende Gunft oder Berdienft oder Glud, brangte ober schlich ein homo novus in jenen Kreis sich ein — waren nun eigentlich bie Regierer bes Staates. Selbst bie Comitia tributa, worauf schon langer auch die Elienten, und jest auch die Patrizier fimmten - waren ihnen nicht mehr gefährlich, seitbem ber Cenfor Kabius Maximus 1) burch eine neue Einrichtung ber Tribus, wornach aller gemeine Pobel in vier Tribus, bie man urbanas nannte, die angesehenern und reichern Leute aber in die übrigen, welche rusticae hießen, gesammelt wurden, bas Uebergewicht ber niedrigen Menge vereitelt hatte 2). Rom blieb nun eine geraume Zeit von innerlichen Unruhen befreit. Es war diefes die Periode der wichtis gen punischen Rriege, ber großen Eroberungen, und des unaufhalts famen Fortschreitens gur Weltherrschaft. Die Leitung ber großen Geschäfte contentrirte sich bamals in ben Sanden bes Senates, jenes ehrmurbigen Staatsforpers, in welchem auch bie austretenden höchsten Magistrate ihren Siz auf lebenstang nahmen, und wo sonach die erfahrensten Staatsmanner und Felbherren und die edels ften Talente von beiben Ständen vereinigt maren. Die au feren Angelegenheiten intereffirten jezt mehr als bie Bandel bes Forums, und man erfannte, daß jene einem permanenten Rollegium, welches baher von beharrlichen Marimen geleitet mare, weit fiches rer, als dem von Eindrucken des Augenblicks abhängenden Bolkshaufen anvertraut würden.

Welches diese Marimen gewesen, welches System der Politik der Senat — mehr aus egoistischen als aus patriotischen Antrieben — befolgt habe, werden wir später (S. 30. 31.) erörtern. hier noch die vorläusige Bemerkung, daß die Aristokratie der Optimaten, welche jene der Geburt oder der patrizischen Geschlechter verdrängt hatte, ihrerseits in Aristokratie des Reichs

<sup>1) 3679.</sup> 

<sup>2)</sup> Bum Dank für diese wichtige Boblthat erhielt auch Fabrus burd ben Abel den (erblichen) Ehrennamen Marimus. S. Liv. IX. 46.

thums allmälig überging, welches bamals geschah, als bei steis gendem Lurus die Armuth schwerer zu tragen schien, und die Reichtumer sich theils durch Zufall, theils durch Jabsucht in wenigen Häusern anhäusten, woraus dann ein ungemeines Uebergewicht die ser leztern und eine Reihe von traurigen Folgen entsprang, die jedoch erst nach den punischen Kriegen auffallend sichtbar wurden. Bei dem Ausbruch dieser Kriege mochte Rom an 300,000 wassen fähige Bürger zählen.

S. 15.

Die Karthager streben nach Sicilien.

Die Angelegenheiten Siciliens, welche ben nachsten Anlag zur Fehde zwischen Rom und Karthago gaben, und mit denen auch die karthagische Geschichte selbst, von Xerres Zeit an, aufst innigste verwebt ist, sinden hier ihre geeignete Stelle.

Unter allen auswärtigen gandern, auf welche die Karthager nach Begründung ihrer Macht in Afrika verlangende Blicke warfen, war feines, wornach fie heftiger und beharrlicher strebten, als Gi cilien. Die Lage biefer Infel, ihre Große und ihre Fruchtbarfeit machten sie auch allerdings in kommerzieller und politischer Rud. ficht jum toftbarften Befigthum. Schon fruhe maren bie alten phonicischen Rolonien auf ber sicilischen Rufte unter ben Schuz, baber auch unter die Sobeit Rarthag o's gefommen. Der vielge theilte Zustand und die unaufhörlichen innern Bewegungen ber Infel begunstigten bie Erweiterung ber fremden Berrichaft. Aber bie griechischen Rolonien, welche für ihre Freiheit gitterten, freb. ten mit aller Rraft berfelben entgegen, und Die ganze griechische Nation, welche die Karthager als Barbaren und als Handelsrivalen haßte, war geneigt, jene Bestrebungen zu unterstüzen. Aus folden Berhaltniffen, aus folcher Entgegenfezung der wichtigften Intereffen mußte mohl, ba beide Parteien fo ziemlich gleich an Rraften maren, ein außerst hartnäckiger Rampf entstehen. Es mar beinahe unmöglich, daß er anders als durch den volligen Ruin ber einen ober ber andern ende. Alls Karthago fpater nicht fowohl gegen die Freiheit ber griechischen Stadte, als gegen bie Uebermacht Gyrafusens stritt, so gewann der Kampf ein noch boheres welthistorisches Intereffe. Der Besiger Siciliens schien nach ber damaligen Lage ber Dinge gur herrschaft bes Mittelmeeres, und gewiffermagen ber

Welt bestimmt. Hätte Syrakus — wie es im Plan seiner Fürsten lag — ganz Sicilien nebst Großgriechenland zu Einer Macht vereint; Karthago wäre derselben erlegen, und Rom hätte schwers lich aufkommen mögen. Wäre Karthago Gebieterin Siciliens ges worden, so hätte seine Herrschaft einen festen Grund erlangt, und Rom hätte sie nicht gestürzt. Diese Betrachtungen mögen die Karsthager vor dem Richterstuhl der Politik darüber rechtsertigen, daß sie Ströme von Blut vergossen, und Berge von Gold verschwendesten, um Sicilien zu erringen.

Von den ältesten Kriegen, die sie besthalb führten, sind nur dunkle Spuren vorhanden. Sie sollen schon mit Darius I. im Bund gegen die Griechen gewesen seyn. Von jenem, den sie mit Xerres schlossen, und von der großen Niederlage, welche ihnen damals R. Gelo I. von Syrakus dei himera 1) beibrachte, haben wir oben geredet. Siedenzig Jahre lang wagten sie keinen neuen Versuch, und schränkten sich auf wenige Küstenpläze ein, welche in ihrem abhängigen Zustande mit den griechischen Freistaaten nicht wetteisern konnten. Aber sie stärkten sich indessen durch Befeltigung ihrer Macht in den übrigen Inseln und in Afrika selbst. Das Haus des Mago war es, welches von Cambyses Zeiten an, durch mehr als hundert Jahre, an der Spize ihres Staates in Krieg und Frieden stand, und eine Menge von Helden erzeugte, die, ungeachtet gehäuster Unfälle, so sie ersuhren, als die eigentlichen Gründer der karthagischen Größe zu betrachten sind.

## S. 16.

# Spratus. Dionpfius 3.

Auch hannibal und himilto, welche gleich nach bem Unsglück ber Athener in Sicilien gegen Sprakus stritten, waren — aber vermuthlich die Lezten — aus Mago's haus. Egesta, welches durch jene Katastrophe seine Schüzer verloren, rief die Kar-

<sup>, 1) 3504.</sup> 

<sup>2)</sup> Arnolds Geschichte von Sprakus, von Gründung der Stadt bis auf den Umsturz der Freiheit durch Dionnssus. Gotha 1816. (G. Sp. Kellners) Edle Griechen in den Revolutionszeiten des alten Sprakus. Leipz. 1800. 2. Thie. F. Eh. Matthias Bemerkungen zu den livianisch-polybischen Beschreibungen der Schlacht von Canna und der Belagerung von Sprakus. Franks. a. M. 1807.

thager ju hilfe. Sie tamen und zerftorten Selinus und himera. Bald eroberten fie auch bas machtige Agrigent und belagerten Bela. In biefer großen Gefahr richtete gang Sicilien feine Augen auf bas ftarte Oprafus, meldes aber felbft von innern Unruben brannte. Rein Bolt, felbst die Athener nicht, bat so schnell fols gente Staatsummalzungen als jenes von Sprafus erfahren. Der rubrige Geift, ber ihm mit allen Griechen gemein mar, murbe ers hoht oder mifleitet burch Reichthum und Sittenlosigfeit, welche uns bandige Leibenschaften erzeugten, und burch ben Mangel einer be stimmten Berfaffung. Die Gefege, welche gerabe bamals ber weife Diofles entworfen, waren unwirksam gegen ben Parteigeift im Bolt und ben wilden Chrgeiz feiner Saupter. Bermofrates, siegreich gegen die Keinde, verlor fein Leben im Rampf gegen bie eigenen Mitburger, und Dionyfius, ein Mann von nieberer Abtunft, aber großen Talenten, bahnte fich durch Berrath und Gewalt ben Weg zum Thron 1).

Gegen biefen Dionus, ber, nicht zufrieben mit Spratus, seine Sand nach gang Sicilien und felbst nach Unteritalien ausstrecte, hat Karthago außerst blutig, in breimal erneuertem Rrieg, und mit ungemein abwechselndem Erfolge, gestritten. Den erften Krieden bewirfte eine Best im farthagischen Beer, und Meuterei unter Dionyssus Truppen. Ungereigt brach ihn ber Tyrann, und fturate mit ungeheurer Macht auf bie Karthager. Aber biefe stellten ihm noch großere Seere entgegen, schlugen ihn, und belagerten Sprafus. Eine abermalige Pest in ihrem Lager rettete bie Stadt. Nach vielem Blutvergießen murbe ein zweiter Friede, ju Gunften Rarthago's, geschloffen. Auch im britten Krieg gewann baffelbe, jeboch unbeträchtlich. Dionys fuchte in Grofgriechenland fich au entschädigen, und eroberte, nach verzweiflungevoller Gegenwehr, bas ungludliche Rhegium. Sieben und dreißig Sahre regierte Dionys, im Ganzen gludlich und glorreich; aber er murbe- mochte es allen Tyrannen also ergeben! - feines Gluckes nicht froh. Unablaffig von Miftrauen und Furcht gequalt, burch fteten Aufruhr geangfigt, und Reines Menschen Freund, ftarb ber grausame, verbrecheris fche, jedoch ben Wiffenschaften - aus Gitelfeit - gunftige Rurft, wie man glaubt, vergiftet 2).

### S. 17.

#### Timoleon.

Ihm folgte Dionys II., fein Sohn, ein Pring von guten Anlagen, wie es scheint, aber burch die Erziehung und burch Schmeichler verberbt. Dion, Bruder von bes altern Dionus weiter Gemahlin, ein Mann von großen Gaben und Plato's Freund, leitete anfangs bes Fürsten Schritte. Plato felbst murbe an ben hof berufen, und war schwach genug, bem Ruf zu folgen Sein Glud war von furger Dauer. Wie fonnte er auch hoffen, mit ben Lehren ernster Beisbeit aufzukommen an bem Sof eines frivolen Fürsten, gegen bie Lodungen ber Wolluft und bie Rante ber aufgeschreckten Bosheit? - Balb murbe er, wie Dion, verbächtig dem Tyrannen, welcher ben legten verbannte, und ben ersten in Gnaden entließ. Aber Dion tam jurud und vertrieb Dionyfius. Db er babei aus rein patriotischem, ober aus egoistisch aristofras tisch em Antriebe gehandelt, ift ungewiß - bas legte mahricheinlis der. Popular murbe er niemals, und nach furger Bermaltung ermorbete ibn Ralippus. Auch biefer murbe vertrieben, und mabrend ber nachfolgenben Zerruttung bes Staates fand Dionys Gelegenheit, jum zweitenmal herr von Sprakus zu werden 1). Das Unglud hatte ihn nicht gebeffert. Er regierte forglofer und willfürlicher als juvor. Bugleich fielen bie Rarthager mit heeresmacht in fein Gebiet. Da riefen die Sprafusaner die Mutterstadt Rorinth um Silfe an. Sie schickte ihnen ben eblen Timoleon mit 1000 Streis tern. Dieser große Mann und enthusiastische Freund ber Freiheit, welcher er fogar feinen Bruber geopfert, vertrieb Dionys jum gweis tenmal, richtete bie Berfaffung Sprakufens nach republikanischen Grundfagen ein, befreite noch mehrere sicilische Stadte von ber Tyrannei, und schlug die allgemeinen Feinde, die Karthager, am Rris meffus in einer entscheibenben Schlacht 2). Im Frieden murben alle griechische Stabte fur frei erflart, und ber Salyfus gur Grenze bes farthagischen Gebietes bestimmt. Rachbem Timoleon bieg Alles vollbracht hatte, schlug er die Herrschaft, die Syratus ihm anbot, mit großer Seele aus, weil er bas Bewußtseyn ebler That bem Flitter ber Majestät vorzog, und lieber von ber Nachwelt ver-

1) 3633.

ehrt senn wollte, als im Leben gefürchtet. Die Burger lohnten ihm mit freiwilliger Ergebenheit, und als er starb. 1), beweinten sie ihn als Bater. Wer war glucklicher, Limoleon ober Dionys?

### S. 18.

### Agathofles, Hiero.

Rach seinem Tobe kehrten die Schreden ber Tyrannei gurud. Anfangs Sofistratus, und barauf Agathofles bemachtigten fich ber Herrschaft 2). Der erste ein Aristofrat, und mit ben Karthagern im Bunde; ber zweite ein Mann bes Pobels, aber fuhner und gludlicher Abenteurer. Als er, nach munderbar wechselnden Schicksalen, endlich burch Lift und Gewalt ben blutbesprizten Thron von Sprafus bestiegen - bie ebelften Ginwohner, 4000 an ber Bahl, waren burch feine Gölblinge geschlachtet worden - unterwarf er fich mehrere andere Städte, und gerieth biedurch in Rrieg mit ben Rarthagern, welche ibn bei himera schlugen, und in Spratus belagerten. Endlich einmal ichienen biefe ihrem 3med, ber Eroberung Siciliens, nahe. Aber Agathofles, burch ein fühnes Mageftud, entfam mit wenigen Schiffen mitten burch bie feindliche Motte, landete in Afrika, und brohte durch eine Reihe tapferer und glücklicher, zum Theil auch abscheulicher Thaten, Karthago ben Untergang. Schon vermaß er fich, ben Titel "Ronig von Afrifa" gu führen, als ein neuer Umschwung bes Glude ihn von feiner Höhe stürzte. Während seiner Abwesenheit — er war nach Sicilien zur Dampfung einer Meuterei gegangen — wurde das heer geschlagen. Durch tolle Buth machte er ben Ruin deffelben vollständig. Dennoch behauptete er durch unmenschliche Grausamkeit seine ficilis iche Berrichaft, unterwarf fich barauf Bruttien, und ichickte fich w einem neuen Rrieg gegen Karthago an, als er burch bie Ruchlofigfeit feis nes Entels einen schrecklichen — aber wohlverdienten — Tod litt 3).

Verschiedene Tyrannen nach ihm verlängerten die Leiden Syratusens. Anch Pyrrhus, Agathokles Eidam, wiewohl er gegen Karthago, welches diese Unruhen trefflich benüzt hatte, glücklich kämpste, herrschte willkürlich und grausam. Endlich aber, nach sast ein hundert und fünfzigjähriger Bedrückung (von dem Angriff Athens an zu rechnen) kehrten glückliche Tage für Syrakuszuruck. Hiero,

aus des großen Gelon Geschlecht und seines Ahnherrn würdig, erhielt nach Pyrrhus Abzug durch fast einstimmige Wahl die Krone 1), und trug sie 54 Jahre mit höchstem Ruhm. Durch ihn wurden alle Parteien vereinigt oder zum Schweigen gebracht, die Karthager mit startem Arm zurück gehalten; Ruhe, Wohlstand, Gedeihen durch weise Anordnungen gesichert. Der königliche Held verschmähte es nicht, mit eigner Hand über den Ackerdau zu schreiben, welchem er seine vorzüglichste Sorge widmete. Aber zugleich blühten alle schönen Künste und alle Wissenscheften an seinem Hof, und Sprakus, das sich mit Tempeln, Pallären und Monumenten füllte, wurde an Kunstreichthum die zweite Stadt der Welt.

Unter eben diesem Ronig erhob sich der verhangnifvolle Krieg zwischen Rom und Karthago, und Sicilien murbe beffen vorzüglichster Schauplaz. Wichtig und gefahrvoll war babei bie Rolle Sprakusens. Um in foldem Sturme nicht zu Grund zu geben, bagu bedurfte es eines guten Piloten. Auch fant Spratus, nachdem es benfelben verloren, in furger Frift. - 3mar gefchah bies gerade burch bie Uebermacht Roms, welchem hiero's treue Freundschaft jum Sieg verholfen: aber noch balber, gemäß alter Ansprüche, hatte Rarthago, falls es fiegte, Sprafus verschluns gen. Bas konnte hiero thun? — Neutralität erlaubte feine Lage nicht. — Gollte er abwechselnd auf Ginen und ben Andern losschlagen, und auf beider Ruin seine hoffnung bauen ? - Die Dolitit - ohne Rucficht auf Ehre - hatte folches gut beißen mogen. Aber vielleicht war Hiero zu edel zum feinen Politiker: vielleicht hielt er für größer, thun was Pflicht und Würde heischten, und ben Erfolg höhern Machten anheim stellen, als zu einem Mittel feine Zuflucht nehmen, welches, wenn es bennoch mißgluckte, zu dem Ruin bes Staates noch ben Berluft ber Ehre gefellte.

> II. Abtheilung. Zeitraum ber Punischen Kriege.

§. 19.

Ursache bes ersten Kriegs.

Zwischen Rom und Karthago war bis dahin nur geringer Bertehr bestanden. Zwar lesen wir bei Polybius von zwei han-

belstraktaten, welche zwischen beiben, ber erste gleich nach Bertreisbung ber Könige, ber zweite um 3636 noch vor den Samnitischen Kriegen, geschlossen wurden. Und bei dem Kriege gegen Pyrrhus waren beide Staaten natürlich Berbündete. Aber es bezogen sich jene Berträge blos auf die Beschränkung der Seeräuberei (welche nach dem damaligen Seerecht erlaubt schien) in Rücksicht der beidersseitigen Unterthanen und Bundesgenossen, dann auf die Ausschließung der römischen Flagge aus allen Gewässern, so wie der römischen Kausseute von allen Märkten, wo die karthagische Handelseisersucht keine auswärtige Concurrenz duldete; und die Allianz gegen Pyrrhus, wobei jedoch schon Spuren des Mistrauens vorkommen, war die vorübergehende Wirkung einer augenblicklichen Roth.

Jegt aber, ba Unteritalien ben Romern gehörte, entftanben nabere Berhaltniffe, unmittelbare Berührungen, und baber widerstreitendes Intereffe. Wie batten bie Romer nicht luftern nach Sicilien bliden follen, ber Rornfammer fur ibre Stadt in Beiten bes Mangels, nach einer Infel, welche bie Natur felbst, bie fie nur burch einen schmalen Ranal von Italien trennte, qu einer Rugabe biefes ganbes bestimmt zu baben schien? - Und bagegen Rarthago, wie fonnte es gleichgiltig bie mahricheinlich nabe Concurreng eines neuen Rivalen betrachten, um ein Befigthum, wornach es felbst schon feit vielen Geschlechtsaltern gerungen, und bem es so manches Opfer schon gebracht hatte? — hier ließ sich teine Ausgleichung benten. Fruh' ober spat mar ben Rrieg unvermeiblich. Es mochte fogar die Politif bas Buvorfommen rathen, ba ber Uebergang Siciliens in bes Ginen Banbe bem Anbern hohe Gefahr zu broben schien. Unverhohlen batte baher ber romische Senat erflaren mogen , bag er bie Bergrößerung ber farthagischen Macht auf Sicilien nicht dulben wurde. Aber er that es nicht, und mahlte dafür ben allerschändlichsten Unlag zum Bormand bes Kriegs.

Ein Haufe campanischer Ariegeknechte, die dem Tyrannen Agathofles gedient hatten — mit frechem Stolz nannten sie sich Mamertiner, Marksibhne —, war von den Bürgern Meffana's in Dienste genommen worden. Sie mordeten ihre Dienste herren, und sezten sich in den Besiz der Stadt. Zur Rache dieses empörenden Frevels hatten sich die alten Erbseinde, Karthago

und Sprakus, vereiniget, und belagerten Messana. Die Mamertiner baten Rom um Hilfe. Rom gab sie. Zwar erhob der Senat
einige Bedenklichkeiten — noch war die strenge Strase in frischer Erinnerung, womit man ein ähnliches Verbrechen der römischen Besazung von Rhegium gerächet —, aber das Volk auf den Comitien beschloß die Hilfeleistung 1), und begann den vier und wanzigjährigen Krieg.

#### **§.** 20.

#### Beschichte beffelben.

Es gingen Truppen ber Romer nach Sicilien über, und besetz ten Meffana. Rach ber Erzählung ihrer Schriftsteller ließ bann banno, ber farthagische Relbberr, alle italienischen Diethlinge in feinem Beere tobten, worauf ber Conful Appius Claubius mit ftarterer Macht über bie Meerenge fegte, bie verbundenen Rarthager And Sprakusaner schlug, und Messana befreite. Wichtiger als biefer Sieg war ber ihm folgende Uebertritt hiero's auf die Geite der Römer. Seine treue hilfe erleichterte ihnen die Erobes rung bes farthagischen Siciliens — wozu ein zweiter Sieg bei Agrigent ben Grund legte - und gab jum vorhinein dem Krieg bie Entscheidung. Doch mar ben Romern zur Berfolgung ihrer Bortheile eine Seemacht nothig. Rach bem Muster einer gestrandeten feindlichen Galeere, fo lesen wir, bauten fie eine Kriegeflotte, bis babin hatten fie nur fleine Schiffe gehabt - erfezten burch finns reich erfundene Maschinen jum Entern, mas ihnen an Seetaftif fehlte, und errangen unter Duillius einen herrlichen Sieg 2). Jest führten fie zugleich in Sicilien, Sarbinien und Corfica Rrieg. Bei einem biefer Zuge rettete Calpurnius mit 400 Streitern ein eingeschlossenes romisches Beer burch bie eble Dahingebung , ahnlich jener spartanischen Großthat bei Thermos bold, menn gleich minder gepriesen.

Ein neuer Sieg bei Etnomos öffnete ben Weg nach Afrita. Regulus ging dahin 3), mit ihm ber Schrecken, bis vor bie Thore Karthago's. Aber Xantippus, der Spartaner, ber das tarthagische Heer suhrte, schlug ihn, und nahm ihn gefangen. Bon jest an, burch einige Jahre, folgte ein Unfall dem Andern, Meh-

rere Klotten nach einander wurden burch Sturm ober Keinbes gewalt zerftort; insbesondere jene, welche ber vermeffene Claudius Pulcher führte 1). Dennoch verwarf Rom alle Friedensantrage - die zu sehr gepriesene That des Regulus, wenn sie wirklich geschehen ift, fällt in biefe Zeit - und fezte ben Krieg zu Lande, balb auch zu Maffer, wieder fort. Biel Blut floß in Sicilien, wo amar Metellus bei Danormus flegte, aber Lilybaum, ber Hauptwaffenplaz ber Rarthager, burch hamiltar Bartas treffe lich vertheibiget marb.

Beibe Staaten maren jest außerst ermattet: bie Erbitterung gab neue Rrafte. Roch einmal wurden Flotten ausgerüftet; von Rarthago burch Erichopfung bes öffentlichen Schages, von Rom burch patriotische Beitrage ber Reichern. Bei ben Megabifchen Inseln war die Schlacht. Das Berhängniß gab den Römern, unter bem Conful Lutatins ben Sieg, Lutatius Rarthago bes Gefe bes Friedens 2). Sicilien, ber Preis ber zweihundertjahrigen Anstrengung, ging verloren fur die Besiegte, nebst ben kleinem Infeln bes Mittelmeeres; 2200 Talente follten in Friften, 1000 andere alfogleich bezahlt, bie Gefangenen ohne Lofegeld entlaffen werben. Mehrere Diefer Bedingungen waren nach Abschluß bes Friedens durch das romische Bolk eigenmächtig geschärft worden; Rarthago mußte es bulben.

S. 21.

Gefcichte Rarthago's bis jum Ausbruch bes zweiten Rriegs. Zwei und zwanzig Jahre verfloffen bis zum Wieberausbruch bes Rrieges: aber wichtige Begebenheiten auf beiben Seiten erfullen ben 3mischenraum.

Die Berhältnisse Roms und sein politischer Gesichtstreis hatten nun eine bedeutende Erweiterung erhalten. Es mar Seemacht geworden, und hatte an dem farthagischen Theil von Sicilien bie erfte Proving (auswärtiges, unterworfenes Land) erworben. Der lange fiegreich geendigte Krieg hatte ben Bürgern Uebung und erhöhtes Gefühl ber Rrafte, fein Gewinn neue Antriebe ju beren Benuzung gegeben. Mit ber Große ber Entwurfe flieg auch bit Rühnheit, ber Uebermuth, Die Schamloffafeit in der Ausführung. Bollgiltiger Titel zur Erwerbung schien bas Schwert.

Rarthago, erichopft burch die Unftrengungen bes Rrieges, wesentlich geschwächt und gedemuthigt burch bie Bebingungen bes Kriedens, gerieth gleich barauf durch Emporung ber Miethtruppen in die angerfte Gefahr. Es war unvermogend ihnen ben rudftandis gen Gold zu bezahlen, und wollte fie abdanten; ba brach ein fchred. licher Aufruhr aus, woran bie meiften afrifanischen Stabte, bie über Bedrudung flagten, ober eifersuchtig gegen Karthago maren, endlich felbst Utita und hippo, Theil nahmen. Der Krieg mahrte in's vierte Sahr, unter ichrectlicher Bermuftung und unmenichlicher Graufamteit. Auch in Sarbinien emporten fich die Miethlinge. Die Romer schickten Truppen babin , anscheinend um Rarthago gu helfen. Aber fie behielten die Infel treulofer Beife fur fich , und foberten noch, mit unerhörter Frechheit, 1200 Talente für bie Untoften! - Rarthago, in bochfter Bedrangnig und muthlos, unterschrieb. Doch bald erhob es fich ju neuen Planen ber Berrschaft und ber Mache.

Samiltar, mit bem Bunamen Bartas "ber Blig," Derfelbe , welcher auf Sicilien in ber legten Beit bes romifchen Rrieges glorreich gestritten, rettete ben Staat burch Bertilgung ber Rebellen. Und nun in der boppelten Absicht, fich groß zu machen und Rarthago Erfag fur allen Berluft ju bereiten, warf er feine Augen auf Spanien, bas reichste Silberland und bie Beimath ber tapferften Streiter. Dhne Auftrag bes Staates ging er mit einem ihm ergebenen, burch frühern Rrieg in Rumibien moble genbten Beer über bie Meerenge dabin, und benugte bie burch alte handelsverbindungen und Werbungen erzeugten freundschaftlichen Berbaltniffe ju fchneller Ausbreitung ber farthagischen Berrschaft. Seine glanzenden Erfolge in Unterhandlungen und Schlachten, und bie Krüchte berfelben, die Silberftrome, die er nach Rarthago fandte, bempaen bas Bolf jur lauten Billigung und eifrigften Unterftugung feiner Entwürfe. Aber ein ansehnlicher Theil bes Senats, Sanno ben Großen, Samilfars Rebenbuhler im Ruhm, an ber Spige, fürchtete, und nicht ohne Grund, bie hiedurch bewirfte, ber Berfaffung gefährliche Bergroßerung ber Macht bes popularen hamilfar. Diefe Ariftofratifche Dppofition gegen bas burch Bolfegunft machtige Barfinifche Saus murbe gwar burch ben Schimmer feiner Siege und burch ben Ginfluß feines

Reichthums niebergehalten; aber nie borte sie auf, und man kann sie als die Quelle aller folgenden Faktionen, und sonach als die Grundlage bes Verderbens von Karthago betrachten.

In neun Jahren schon hatte hamiltar einen großen Theil beffel ben Spaniens unterworfen, um welches bie Romer nachmals zweihundert Jahre fampften. In einer Schlacht mit ben Lufitanern fiel ber große Mann 1). Sein Gibam, Asbrubal, belb wie er, und noch mehr Liebling des Boltes, hatte gleichen Erfolg. Er bante zu feinem Sauptwaffenplag Reu-Rarthago (Rar thagena), bas mit bem alten an Pracht zu wetteifern schien, und vermochte viele spanische Saupter zur freiwilligen Unterwerfung. Rom, neibifch und beforgt, brohte mit Rrieg - mit Recht fürchtete es die Erstarfung des hart beleibigten Staates - da versprach Rarthago, beffen Plane noch nicht reif waren, feine Baffen nicht über ben Ebro zu tragen, und auch im Guben beffelben Sagunt nicht anzugreifen. Abbrubal, nach achtjähriger, glorreich geführter Gewalt, fiel burch Meuchelmord. Jest rief bas heer ben jungen Sannibal, bes großen Bartas Cohn, jum Relbberrn aus; ber Senat bestätigte bie Wahl; und fo trat biefer Belb, einer ber allermertwürdigsten in ber Geschichte, auf den Schauplag.

Haß gegen Rom war wohl eine natürliche Empfindung bei jedem achten Karthager. In hannibals Gemüth hatte sie frühe gewurzelt durch die Auffoderungen des von ihr durchglühten Baters. Aufgenährt durch alle Umgebungen und Berhältnisse, und durch das eigenthümliche Feuer einer starken Seele erhöht, wurde sie bei Hannibal zur heroischen Leidenschaft, zur großen Triebseder aller seiner Thaten, zum Schwerpunkt aller Schicksale seines Lebens. Beide erhalten hiedurch — abgesehen von der historischen Wichtigskeit — ein ganz eigenes und hohes, dramatisches Interesse.

§. 22.

### Geschichte Roms.

Bevor wir aber Hannibal auf seiner Helbenbahn versolgen, mussen wir unsern Blick auf die fortschreitende Bergrößerung der Römer werfen. Nach geschlossenem Frieden mit Karthago hatten sie noch mit verschiedenen abtrunnigen Bundesgenossen zu kampsen

<sup>1) 3756.</sup> 

Darauf schlossen sie ben Tempel bes Janus 1), zum erstenmal seit Ruma's Zeit; aber nur turz, und nie wieder bis Augustus. Welch ein schreckliches Bolt um biese Romer! Ein Bolt bes Kriegs und ber Zerstörung! —

Die Illyrier— bie Algierer jener Zeit — waren Rom burch Seerauberei beschwerlich gefallen. Ihre Königin Teuta strafte ben Uebermuth eines römischen Gesandten mit dem Tod. Darüber erhob sich der Krieg, welcher den Kömern festen Fuß in Dalmatien, nahere Berhältnisse mit Macedonien, und großen Ruhm in den griechischen Ländern, die vieles von den Secräubern gelitten, verschaffte. Ein zweiter Krieg gegen dasselbe Illyrien besestigte diese Bortheile, streute auch Samen zu wichtigern Dingen.

Aber große Folgen hatte ber Gallisch e Rrieg. Geit ber Berbrennung Roms burch die Sennonen mar daselbst ber Rame ber Gallier schrecklich gewesen. Berschiedene Rriege, welche biefe Ration theils allein, theils in Berbindung mit ben Etruffern n. a. gegen Rom erhob, find oben bemerkt morden. Bon Zeit zu Beit frorten auch innere Rebben ber gallischen Bolfer und frifche Einwanderungen von jenseits der Alpen die Ruhe. Durch die Unlage von Sen a Gallica (Sinigaglia) suchten die Romer ihre Grenzen zu beden; fpater 2) vertheilten fie auf des Tribund & laminius Borichlag die ben Sennonen entriffenen gandereien unter ihre Burger. hievon nahmen bie Infubres - im Mailanbifchen - und die Bojer - um Parma - Anlag, mit Rom zu brechen. Die Gaefaten von der Rhone verbanden fich mit ihnen. Rom, wie in ben größten Gefahren, suchte burch Menichenopfer bie Gotter fich gunftig ju machen, und jog alle Streits frafte gusammen. Die 770,000 Mann bes Polybius mogen überhaupt von ber maffenfähigen Mannschaft Staliens, nicht aber von ber mobilen Armee verstanden werden. Seche Jahre mahrte ber Rrieg, unter beständigem Berluft der Gallier. Rach Eroberung von Ligurien brangen bie Romer in bas eigentliche Gallia cisund transpatana ein, eroberten Mailand (Marcellus, ihr Kelbherr, erfampfte in ber Schlacht gegen Biridomar fich spolia opima), machten bas gange Do : Gebiet gur romischen Pros

<sup>1) 3754.</sup> 

vinz (gallia cisalpina ober togata), und legten zu beren Behaup tung zwei Rolonien, Eremona und Placentia an. Auch 3 fb rien wurde unterworfen, und die Alpenkette zur Grenze gemacht.

Diese Kriege, so wie ber punische, hatten viele Menschen gekostet. Beim zweiten Bruch mit Karthago 1) wurden fast um ein Drittheil weniger waffenfabige Burger als beim ersten gezählt.

#### S. 23.

#### Bannibal. 3meiter Punischer Rrieg.

Der zweite Krieg zwischen Rom und Karthago ist durch die Charaftere, die in demselben auftraten, durch die romantischen Scenen und imposanten Katastrophen, die er mit sich führte, end lich durch die ungeheuren Folgen, die er nach sich zog, wohl der interessanteste in der alten Geschichte. Als Hauptsigur tritt in dem selben Hannibal hervor. Sollen wir seinen Charafter schildern?—Die Erzählung seiner Thaten mag dafür gelten. "Das römische Bolk," sagt der genialische Berfasser des Ardingello, "das seine Bildsalen in die Straßen stellte, wo sie am furchtbarsten gesehen wurden, und sich hernach seinetwegen noch an den Mauersteinen von Karthago ereiserte, gab dadurch den wahrsten Maßstab von der Größe des Mannes."—

Im zweiten Jahr seiner Gewalt, nach wichtigen Siegen über die Spanier und vortrefflicher Bildung des Heeres, griff hannibal das den Römern verbündete Sagunt an 2), und eröffnete hied durch den heiß begehrten Krieg. Wahr! es geschah solches gegen die Traktate: aber mit welcher Stirne konnte Rom, das alle Rechte verlezte, auf das geschriebene pochen? Kein allzuharter Friede dauert länger als die Opmacht des Gedrückten, und gegen Attentate, wie die Wegnahme Sardiniens war, gilt ohne Berjährung das Recht der Rache.

Rom, mit dem zweiten illyrischen Kriege beschäftigt, suchte Sagunt durch Unterhandlung zu retten. Aber Hannibal, troz eines heldenmüthigen Widerstandes, eroberte und zerstörte die verzweisfelnde Stadt. Rom, da ihm die Auslieferung des Friedensstörers verweigert ward, erklärte feierlich den Krieg.

Sannibal, beffen großer Plan auf Bernichtung bes Tobs

<sup>1) 3764.</sup> 

feindes ging, hatte beffelben eignes land jum Schauplag bes Rriegs erfeben. Mit einem magigen, aber burch 3 bn begeisterten Beere wa er, die friegerischen Bolter Gpaniens nieberwerfend, an bie Dorenaen, überflieg beren finftere Scheitel, brang burch Gal. lien, bas von ftreitbaren Sorben wimmelte, feste über ben wild. schäumenden Rhoban und tam an bas Alpengebirg. Ueber baffelbe - nicht auf langft betretenen Wegen über den niebern Ruß ber Seealpen, fondern über die graufenvolle Penninifche Sohe 1), beren Schrecken vor ibm noch felten ein Banderer, niemals ein Beer getrozet: nicht mit leicht beweglichem Rufvolf allein, wie vielleicht gallische heerhaufen früher gethan, auch mit Schwerbewaffneten, mit Pferden und Clephanten; nicht mit gutem Billen ber Thalbewohner umber, sondern unter steten Angriffen wilder, ber Gegend fundiger Reinde; endlich nicht im hoben Sommer über meift freien Boben, nein, unter ben burch bie raube Jahrszeit 2) vervielfältigten Schreckniffen einer ungebandigten, tobtenftarren Ratur - ging fein fühner fünfzehntägiger Marsch in bas land ber Tauriner, beren erstürmte Beste (Turin) ibm ben ersten Stugpunkt in Italien gab. Riedrige - burch Uebertreibung wirklich beleibigenbe - Schmeichelei bat biesem unsterblichen, erstaunenswürdigen Marsch ben Bug eines neuen — burch andere Thaten großen — helben verglichen. Ein einziger Blid auf ben Unterschied ber Zeiten und Umftande, Silfemittel und hinderniffe zeigt die Abgeschmacktheit ber Bergleichung.

### S. 24.

Gefdichte bis jur Schlacht bei Canna.

Mit 59,000 Mann war Hannibal über die Pyrenäen gegangen. Als er in Italien ankam, blieben ihm noch 20,000 Mann Fußvolk und 6000 Reiter. Damit griff er Rom an, bas, nach Polybius, über 150,000 Bürger in den Waffen hatte, und in ganz Italien überhaupt an 800,000 Streiter zählte.

Aber Hannibal hoffte auf die hilfe ber migvergnügten italischen Bolter, jumal ber taum besiegten Gallier, welche auch vor fei-

<sup>1)</sup> Alpes Penninae, der große St. Bernhard. Nach Andern der Mont-Cenis (alpes Grajae) oder auch der Biso (Alpos Cottine.)

<sup>2)-3</sup>m November.

ner Ankunft schon die Kolonien von Cremona und Placenstia vertrieben hatten. Um diesen Bolsern Muth zur Empörung zu geben, dazu waren schnelle Siege nöthig. Also zog Hannibal rasch hinab an den Tessino, schlug allda den Consul Corn. Scipio, welcher aus dem jenseitigen Gallien, wo Hannibal ihm ausges wichen, eilig zurückgekommen war, in einer ersten Schlacht, bald darauf an der Trebia ihn und Sempronius, den andern Consul, auf entscheidende Weise; endlich am Thrasim en ischen See (Lago di Perugia) in Hetrurien, wohin er durch einen mühevollen Marsch über die Appenninen gegangen, den vermessenen neuen Consul Flaminius i) fast zur Vernichtung des Römerheeres. Sezt treten die Gallier meist auf seine Seite, die Bundesgenossen wanken; Rom, erschüttert, aber nicht verzagt, wirbt neue Legionen und ernennt einen Diktator.

Dieser, D. Fabius Maximns, ein wohlersahrner bedächts licher Mann, erkannte in dem Ungestüm seiner Borgänger die Urssache des Unglücks. Daher, anstatt mit frischgewordenen Truppen Hannibals sieggewohntem Heer in offenem Feld zu stehen, anstatt das Schicksal des Staates dem Wagestück einer lezten Schlacht zu vertrauen, zeigte er seine Kunst in Märschen und Stellungen, wosmit er den, im fremden Land mit vielen Nachtheilen ringenden Keind hinhielt, ermüdete, erschöpste, und den Seinen neuen Muth und Uebung gab. Bon ihm wurde mit Wahrheit gefagt: "Hic unus homo nodis cunctando restituit rem." Wie ungnfrieden der römissche Pöbel mit diesen Maßregeln gewesen, wie auch beim Heere Minutius dem Diktator getrozt, von ihm sich abgesondert, dann aber, als dieser ihn aus der Gefahr errettet, seinen Fehler ebelmüthig getilgt habe — Dies, mit noch vielen romantischen Seezen, hat Livius vortrefsich beschrieben.

Für's folgende Jahr 2) wurden Consuln gewählt, ber weife Paulus Aemilius, durch Eugenden noch mehr als durch den alten Abel glänzend, und der Mann des Pöbels (welche Charakteristrung jedoch den Berdacht des Partei » Haffes an sich trägt), ber tollfühne Terentins Barro. Hannibal, welcher von dem Charafter seiner Gegner so gut als von den Eigenheiten jedes Lo-

cals Bortheile zu ziehen verstand, brachte den leztern, gegen Kollegen Willen, zur Schlacht. An den Ufern des Anfid bei dem Flecken Canna wurde sie geliefert, die verderblick Kom in seiner ganzen Geschichte. An diesem Tage sielen Bürger, es sielen 80 Senatoren, viele Consularen und C beamte, und die Blüthe der Ritterschaft. Aemilius Panahm einen schönen Tod, Terentius Barro die Flucht noch ging ihm der Senat — um des Bolkes Muth zu erhal dankend entgegen, dafür, daß er am Heil des Baterlande verzweiselt.

\$. 25. Folgen derfelben.

Dieg mar bas Zenith von hannibals Glud und Ruhm erste begann jest zu finken, ber zweite nie. Zwar werfen ihn vor, daß er nach dem großen Sieg nicht schnell, wie Maha wollte, bas Rapitol gestürmet: und in ber That ist es ein ! geres Talent, Siege zu benügen als Schlachten zu gewinnen daß der Tag bei Canna ohne entscheidende Folgen blieb, lag in den Umständen, und nicht in hannibals Schuld. Mit Mann war er von den Alven binabgestiegen, und hatte se außer ber gallischen Silfe, feine bedeutende Berftarfung ten. Wie fonnte er nun, im britten Feldzuge, nach fo viele fechten und vier großen Schlachten, ftart genug fenn, bas bluttriefende, aber noch immer an Bolk und Waffen reiche anzugreifen; Rom, beffen eigenthumlicher Charafter barin be nach Unfällen am furchtbarften zu fenn ? Daher, um nicht bie ? ber Siege burch Bermegenheit zu verlieren, beschloß hanniba vor er das Größte magte, durch Gewinnung der römischen Bi genoffen sich zu verstärken, und farthagische Hilfe zu erm Much ficlen fest die meisten Bolter bes untern Staliens ab voi langst gehaften Rom. Goldes that auch Campanien mit hauptstadt Capua. In biefem fconen, von ber Natur übe begabten Lande 2), bessen schwelgerische Einwohner feine

<sup>1)</sup> Gleich nach der Thrasimenischen Schlacht war Unteritalie Schauplaz des Krieges geworden.

<sup>2)</sup> Omnium non modo Italia, sed toto orbe terrarum, pulche Campaniae plaga est. Nihil mollius coelo, nihil uberius solo: Liberi Cererisque certamen dicitur. Florus.

hoher als jene des Genuffes schaten, nahm Hannibal die Wintersquartiere. Unmäßigkeit und Wolluste entnervten daselbst feine Krieger: nach geschmecktem Ueberfluß schienen Entsagung und Muhseligskeit unerträglich.

Aber vergebens begehrte Hannibal Berftartung von Rarthago. Sanno beharrte bei feiner Anfeindung bes Bartinifchen San sco, und ba dieses auf den Rrieg seine Große baute, so erhob jener fich mit ber gangen Macht seiner Partei gegen Sannibale Begehren, und brang barauf, bag man ben Krieben fchließe. Seine Beforge niffe wie feine Buniche maren nicht ungerecht. Gine aufrichtige Aussohnung mit Rom unter billigen Bedingungen, die jezt möglich schien, hatte Rarthago über bie Gefahren bes wechselnden Kriegs gludes erhoben, und feinen übermachtigen Kelbherrn zu burgerlichem Geborfam gurudgebracht. Aber Rom wollte feinen Frieden (Sannibals Gefandte wurden nicht einmal gehort). Daher mußte es mit allen Rraften befriegt, und gang erbrudt werden, wenn Rarthago bestehen sollte. In diefer Lage mar die - wiewohl ber Freiheit gefährliche — Gewalt bes Felbherrn bas fleinere Uebel. Mochte er fich jum Tyrannen aufwerfen, die Republit konnte aus vorübergehender Bedrudung von Neuem erftehen; aber bie Wiedererstartung Roms brachte Rarthago Berberben.

Hannibal hoffte die Hilfe, die er nicht unmittelbar von Rarthago bekam, aus Spanien zu erhalten; und sein Einsluß war machtig genug, dem großen Plan, welchen er hierüber entworfen, die Billigung des Senates zu verschaffen. Sein Bruder Hasdrubal sollte mit dem Heer, welches in Spanien schon den Römerkrieg gelernet, auf den von ihm selbst gebahnten Wegen nach Italien ziehen; frische Truppen sollten aus Afrika nach hispanien gehn. Aber der Lauf des Krieges daselbst hinderte die Erfüllung dieses Planes die ins neunte Jahr nach der cannensischen Schlacht, und Hannibal blieb diese ganze Zeit über auf die Hilfe beschränkt, welche sein eignes Genie theils in der Nähe bei den italisch en Wölferschaften, theils auswärts in Sicilen und Macedonien durch Unterhandlung und Bündniß zu sinden wußte.

Eine fraftigere hilfe fand Rom in ber Weisheit seines Senates, in dem standhaften Muth der Burger und in Scipio's helbenfeele. Der Senat, unter dem Schrecken der Menge voll Rube und

Festigkeit, und balb durch den herosischen Eiser der Tribus untersstüt, ordnete die Bertheidigungsanstalten, füllte den Schaf durch freiwillige Beiträge, bewassnete 8000 Stlaven und bildete in der Stadt allein vier neue Legionen und eine zahlreiche Reiterei. Aber bei dem allgemeinen Enthussamus glänzte doch vor Allen, in Wort und That, wie durch eine höhere Begeisterung, der junge Scipio hervor; er, der Retter seines Baters in der Schlacht am Ticinus, und bestimmt, des Baterlandes Retter gegen Hannibal zu seyn. Rom, so oft verwerslich und hassenswerth durch den Risbrauch des Glückes, erscheint als ehrwürdiges Borbild in Zeiten der Roth. Das Unglück bei Canna schien dessen Krafte verdoppelt zu haben. Bon diesem Augenblick wandte sich der Sieg. Marcellus überswand Hannibal zum erstenmal bei Rola, und Rom hatte Krafte genug, um noch außer Italien, in Sicilien, Sardinien, Macedonien und Spanien wan ien und Spanien, zu streiten.

## **§.** 26.

### Rrieg außer Italien.

In Sicilien hatte hiero mit unverlezter Treue Roms Parztei gehalten. Alls er starb 1), trat hieronymus, sein Enkel, auf Karthagische Seite. Die romischen Schriftsteller schilbern ihn barum als einen lasterhaften Prinzen. Die Gestunung des Bolks in Sprakus war getheilt, doch die romische Partei die starkte. In einer schrecklichen Emporung wurde hieronymus mit allen Kindern und Berwandten des großen hiero ermordet. Gleichwohl behielt unter heftigen Bewegungen, deren Seele hannibals Agenten waren, und nach wiederholtem blutigem Wechsel, die Partei Karthago's die Oberhand. Krieg mit Rom, und die Belagerung Sprakusens durch Warcellus waren die Folge davon. Erst im britten Jahre, nach vielsaltigem Verlust der Kömer (großentheils durch Arch im e des Maschinen und Brennspiegel (?) veranlaßt), ging die Stadt durch Sturm über, und erlitt ein trauriges Schicksal. Ganz Sicilien wurde jezt eine römische Provinz.

Auch Sarbinien, wo anfangs bie Karthager mit Erfolg gestritten, wurde von Manlius wieder gewonnen.

In Macedonien hatte Philipp II. bald nach ber cannenfis

<sup>1) 3769.</sup> 

schen Schlacht mit Hannibal ein Bundniß geschlossen. Der Illy riss che König De metrius, welchen die Römer vertrieben, war dabei vorzüglich thätig gewesen. So vielversprechend dieß Bundniß war, so zog doch Hannibal davon geringe Frucht. Die Aet olier beschäftigten Philipps Wassen. Rom sandte ihnen nur wenige Unterstäzung, und vermochte den König durch schlaue Rachgiebigkeit zu einem Frieden, welchen es bei besserer Gelegenheit zu brechen sich vorbehielt.

Ernsthafter mar ber Rrieg in Spanien, auf welchen Rarthago noch mehr Wichtigkeit als auf jenen Italiens zu fezen fchien. Enejus Scipio, ber Bruder bes Publius, welcher am Ticie nus ungludlich gestritten, ging ichon im ersten Sahr bes Krieges bahin , und balb folgte ihm auch ber Legtere. Biele Schlachten, mit verschiedenem Glud, boch im Gangen fur Rom gunftig, murben gelies fert. Sagunt erhob fich wieder aus ber Afche, und vieles Land wurde Rarthago entriffen. Aber im achten Jahre bes Rrieges 1) erlitten beide Brüder eine vollige Riederlage, und barin ben Tob. 2. Marcius, ber mit ben Trummern bes heeres einen unglaub lichen Sieg erfocht, gab einigen Troft, ber vier und zwanzig jah rige P. Cornelius Scipio entschiednen Triumph. Dieser auf ferorbentliche Mann, an Kriegbruhm von teinem Feldherrn übertroffen, jugleich von fanften Sitten und freundlichem Gemuth, uberlegenen Geistes, und wie geboren jur Bolfer-Beherrschung, aber noch größer durch Beherrschung seiner felbft, voll Liebe gur Bif fenschaft und zu allem Guten, Giner ber vortrefflichsten Menschen, gab durch bas einzige Gewicht feiner Große, bas er in Roms Bagschale legte, ben Ausschlag. Die bewunderungswürdige Eroberung Reufarthago's an einem Tage gründete ber Romer herrschaft in Spanien; viele Siege erweiterten, und die freiwillige Unterwerfung der Bolfer, durch die Berehrung für Scipio's Tugenden bewirft, befestigte fie. Bollständig in dem farthagischen Theile von Spanien wurde fie gemacht durch S a & drubal & jest endlich ins Werk gerich teten Bug nach Stalien.

S. 27.

Sasbrubal gefchlagen.

Bon biefem Zug hing bas Schickfal hannibale, und baber Rarthago's ab. Der Sieger bei Canna hatte feither, aus Mangel

<sup>1) 3772.</sup> 

an Unterftugung, fich auf ben Bertheidigungefrieg befchrantt. Ungeachtet er die ihn brangenden Romer noch in vielen Treffen schlug (in einem berfelben blieb ber tapfere Marcellus), fo murbe boch auch Er oftere geschlagen, und zusehends fant fein Glad. Capua und Larent gingen verloren, und ohne Erfolg führte Sannibal fein heer vor Rom. Aber als hasbrubal mit großer Macht über die Alpen flieg, erneuerte fich der Schrecken. Der Conful Lis vius Salinator jog ihm entgegen; fein Rollege Claudius Rero ftand in Apulien gegen hannibal. Ploglich, und biefem unbemerft, fuhrte er fein heer in Gilmarichen nach Dberitalien, vereinte fich mit Livius und zwang habbrubal bei Gena am Retaurus jur Schlacht 1). Sie war schrecklich, eine Schlacht ber Bertilgung. Sasbrubal, nachdem er jede Pflicht bes Felbe berrn und bes gemeinen Streiters erfullt, aber bie Riederlage ber Seinen gesehen hatte, ftarb, als wurdiger Sohn hamilfars und hannibale Bruder. Sein hampt murde, wie Livins ergablt, in hannibals Lager geschleubert; und wohl mochte biesem bei solchem Ans blid eine innere Stimme weiffagend Rarthago's Unglud verfunben, wenn er auch - wie wir ihm gewiß gutrauen tonnen - ju flug war, burch laute Rlagen ben Muth bes heeres zu tobten.

Bon Dem an zog sich Hannibal nach Bruttien, in ben äuffersten Winkel Italiens zurud, und schreckte Rom mehr nur durch seinen Ramen als durch seine Macht. Ein neues Hilfsheer unter Mag v ruckte heran, und wurde geschlagen 2). Der italische Krieg blieb jezt Rebensache.

## \$. 28.

### Scipio. Shlacht bei Bama.

Die Augen der Bölker richteten sich auf Scipio, welcher zum tohn seiner Großthaten, und weil an seinen Namen das Glück gesesselt schien, vor dem gesezmäßigen Alter zum Consul gewählt ward. Ersollte nach Sicilien, und von da, wenn es ihm nüzlich dauchte, nach Afrika gehen 3). Schon früher hatte eine römische Flotte bessen küsten geplündert, und schon von Spanien aus hatte Scipio mit Numidischen Kürsen wichtige Berbindungen geschlossen.

Anfangs Sphar, Fürst der Massässer, und, als diesen die Liebe zu Hasdrubals schöner Tochter, Sophonisbe, auf tarzthagische Seite führte, Masinissa, König der Massyler, der ihr Verlobter gewesen, ergrissen die Wassen sür Kom. Der Lezte, welchem Sphar Braut und Land geraubt, stieß, als Scipio bei dem schönen Vorgebirg gelandet, mit wenig Reitern zu ihm. Jezt wandte sich das Glück. Scipio und Lalius — schon früher hatte dieser hip po gewonnen — schlugen die Karthager. Wassinissa bestegte Sphar völlig, und nahm ihn gesangen. Die Geschichte Sophonisbenst, wie nach dem Unglück ihres Gatten Massinissa abermal durch ihre Schönheit gerührt worden, sie zur Gemahlin erklärt, bald darauf aber der Freundschaft Roms geopfert, endlich die her roische Fassung, womit Sophonisbe den ihr zum Brautgeschenk gereichten Gistbecher getrunken — alles dieß ist von hohem, tragischem Interesse.

Unaufhaltsam verfolgte Scipio seinen Siegeslauf. Vergebens swichen die Karthager durch Wassen, vergebens durch Unterhandlungen den Sturm zu beschwören. Keine Hoffnung als Hannibal ist ihnen geblieben. Man ruft ihn aus I tal i en zurud. Seufzend verläßt der Held biesen Schauplaz sechszehnjähriger Thaten, das so standhaft behauptete Aerntefeld unsterblichen Ruhms. Auch die Freudenfeste, welche Rom über seinen Abzug seierte, sind Monumente seiner Größe. Bei seiner Ankunst in Afrika erhebt sich der Muth der Karthager; die Flüchtlinge, die Zerstreuten, sammeln sich um ihn; das Heer lagert bei Zam a.

Ein großes Verhängniß war an die kommende Schlacht geknüpft. Han ni bal fühlte es, suchte ihm auszuweichen, und bot den Frieden unter schweren Opfern. Alles karthagische Land, außer Afrika, sollte der Römer seyn. Aber Scipio, voll Zuversicht des Sieges, verwarf diesen Frieden. Im 552sten Jahr der Erbauung Roms ') zwei hundert und zwei Jahre vor Christi Geburt stritten die beiden größten Feldherren ihrer Zeit — und vielleicht aller Zeiten — jeder um den höchsten Preis des Nuhms, der Herrschaft — ja des Dasseyns — für sich und sein Bolk. Aber die Wichtigkeit dieser Betrachtungen, welche die Soldaten Scipio's gleich tief mit ihrem Feldherrn

empsinden mochten, konnte auf die vermischte Schaar von Miethlingen in Hannibals heer von keiner Wirkung seyn. An Truppenzahl
und Waffen, an Talent und Muth waren sich die heerführer gewachsen. Scipio hatte für sich die Begeisterung seiner Truppen und
den ungeschwächten Glauben an sein gutes Glück. Hannibal, welder die Schlacht als großer Feldherr geordnet, verlor dieselbe und
mit ihr die Hossmung. Er selbst entkam mit Roth und rieth Karthago zum Frieden, auf jede Bedingung. An diesem Tag wurde
die Herrschaft Mass begründet. Es war geschehen um die Freiheit
der Welt.

39

Friede. Seine pfgen für Rarthago.

Die Bedingungen bes Friedens, wie Scipio sie vorschrieb, und Karthago nothgebrungen, Rom aber nicht ohne Wiberspruch annahm, verurtheilten jenes zu fast unvermeiblichem Berderben. Zwar blieb ben Karthagern ihre Stadt und Berfassung und ihr altes Gebiet in Afrika. Aber was sie auswärts besaßen, indebesondere Hispanien, siel an Rom. Dazu mußte Karthago—nebst mehreren minder wichtigen Punkten— seine Kriegsschiffe bis auf 10<sup>1</sup>), seine Elephanten alle, mit dem Bersprechen, keine mehr zum Krieg abzurichten, ausliefern; es sollte in 50 Jahren 10,000 Talente bezahlen, dem König Masinissa zurückgeben, was sür Land es ihm oder seinen Borsahren entrissen, keinen Krieg mehr ohne Bewilligung der Römer führen, dagegen diesen auf Verlangen hilse leisten, und 100 Geiseln zur Bürgschaft der Treue stellen.

Richt die ungeheure Gelbbuße, als welche — bei schnell wieder erblühendem Handel — Karthago schon im zehnten Jahre ganz zu bezahlen sich andot; nicht der Berlust Hispaniens, so empsindlich derselbe für die Finanzen wie für die Heere Karthago's seyn mußte, selbst nicht die Aufopserung der Seemacht — als welche damals viel weniger Gewicht als heute gab — war es, was Karthago verdarb. Das Bersprechen, ohne Noms Erlaubniß

<sup>1)</sup> Fünf hundert Schiffe murden ausgeliefert, und durch Scipio verstrannt. Zwar war ber zweite punische Rrieg ein Landfrieg, und das Barfinische Haus nur durch diesen groß. Gleichwohl ift unerklärsbar, warum Rarthago von seiner Seemacht gar keinen Gebrauch.

— nicht einmal zur Bertheidigung Afrika's — gemacht.

keinen Krieg zu führen, welches eine vollige Dahingebung in der Feindin Gnade war, und die schwankende Klausel zu Gunsten Massinissen geschickte, landers suchtige und gewissenlose Prinz mochte nun ungestraft die Karthager necken, unter schlechten Vorwänden ihnen eine Provinz nach der andern entreißen (wie er wirklich mit der reichen Provinz Emporia, mit Tystau. a. that), und wenn sein Uedermuth und die parteissche Bermittlung Rosse die Karthager endlich zu einem verzweiselten Schritte brachte, der einernden Feindin bequemen Anlaß zum neuen Bruche geben.

Bu biefer traurigen Lage ber duffern Berhaltniffe gefellten fich unausweichlich nach Allem, was worangegangen - innere Zwie tracht und Parteiwuth. 3mar Sannibal, ungeachtet er Fremdling in Karthago feit seinem Knabenalter mar, und ungeach tet Rom feine Entfernung vom Kommando ber Armee bewirfte, gelangte burch ben Glanz feines Berbienftes und bie Macht feines Saufes zur höchsten Magiftratur ber Republit, und brachte eine wohlthätige Reform burch Sturzung ber Oligarchie ber hundert manner, und burch eine beffere Ordnung ber Finangen jumege. Aber bie alte bannonische Partei - aus Leidenschaft gegen bas Barfinische Saus, wurde fie fogar romifch gefinnt burch den Beiftand Derjenigen geftartt, welche Sannibale Reform getroffen, verschwor fich gegen ihn; und ber größte Dann, welchen Karthago jemals gezeugt, mare an Rom ausgeliefert worden, hatte er nicht burch bie Mucht nach Ufien fich gerettet. Wir werden ihn bort ale unermudeten Feind ber Romer ein tragisches Ende neb men, Karthago aber nach furger Frift, unter stetem inneren Rampf, burch Mafiniffa's nie raftenden haß und Roms tuctifde Granfamfeit fallen feben.

§. 30.

Für Rom. Römische Politik.

Roms Geschichte nach bem zweiten Frieden mit Karthago nimmt einen durchaus veränderten Charafter an. Was es bis dahin gewonnen, hatte es meist gegen gleich starke, zum Theil gegen übers legene Feinde in langem muhes und gesahrvollen Kampf errungen. Jezt fand es keinen seiner Macht gewachsenen Gegner mehr, und ging mit Riesenschritten fort zur Herrschaft der Welt. Zwar, was

Ein Staat allein nicht vermochte — die Besiegung Roms — ware durch Berbindung mehrerer möglich gewesen. Daß aber solche nicht entstände oder nicht wirksam würde, dafür sorgte die romische litik. Die se — welche gefährlicher war als die Kriegsmacht — und die allgemeine Weltlage in dieser höchst merkwürdigen Zeit, fordern eine genauere Belenchtung.

Die römische Politik, da sie größtentheils in den Hanben des perennirenden Senates war, mußte — wie wir schon oben (S. 14.) bemerkt haben — hiedurch, und nach dessen ganzer Einrichtung, eine Consequenz, Beharrlichkeit und Gründlichkeit erhalten, wie bei keiner andern, weder demokratischen noch monarchischen Leitung dieser Geschäfte ware möglich gewesen. Auch sinden wir in Nom vom Ansang des Staates dis auf Augustud Zeit dieselben Grundmarimen der Politik in Zweck und Mitteln herrschend; nur daß sie in spätern Zeiten, als auf größere Gegenstände angewendet und in einer weitern Sphäre wirksam, ausfallender und wichtiger werden.

Des Grundsages, "niemals Frieden zu schließen, als wenn man gesieget, " ift schon oben (S. 4.) erwähnt. Der zweite, "aus jedem Krieg die Mittel zu weitern Kriegen zu ziehen, " wurde auf versschiedene Weise, anfangs durch Einverleibung der Besiegeten, darauf durch Allianz mit denselben, endlich durch völlige Unterwerfung der Bölfer in Ausübung gesezt. Das System der Einverleibung (jenes der Kolonien hatte ähnliche Wirtung) wurde in der Anwendung aus engherzigen Gründen des Stolzes und des Egoismus nach Möglichkeit beschränkt. Desto größern Umsang hatte das System der Allianzen.

Nicht nur die Socii latini und italici nominis, welche, wie wir oben saben (§. 13), durch ewige und engere Bande mit Rom verstnüpft, ihr Blut fortwährend für dessen herrschaft vergossen; auch aus wärtige Bölter und Mächte, aber nach verschiedenen Bershältnissen, wurden in dieses System, bald mit ihrem freien Willen, bald durch Zwang gebracht. Selten wurde ein Friede geschlossen, wo nicht der Besiegte zugleich zum Bund mit Rom sich zu bequesmen hatte. Sogar, wenn er für eigenes Interesse nicht mehr friegen durfte, mußte er's doch zum Dienst des Siegers thun. Eben so zahlreich und wichtig waren die freiwilligen Alliirten,

welche man burch mancherlei Mittel ju gewinnen wußte, und von benen die Meisten felbst bas romische Bundnig suchten. Denn sie lten baburch eine machtige hilfe gur Bertheibigung und jum Angriff gegen ihre nabern Reinde, wogegen fit freilich auch bie romifchen Intereffen zu verfechten hatten. In folche Alliang wurben porzugemeife bie ich macheren Staaten aufgenommen , bie etwa von Stärkeren bebrängt maren, und über ber nabern Gefahr ber entfernteren vergagen. Satte man mit ihrer Silfe bie machtigern gestürzt, fo vergrößerte man je ne burch mas man biefen geraubt, woburch fie noch tuchtigere Wertzeuge zur Beangstigung, zur Befrie gung und gur Erniedrigung ber Starten wurden. Auch ließ man ihnen bas Geschenkte fo lange, als man ihrer bedurfte, oder fie ichonen zu muffen glaubte. Bur gelegenen Zeit fanden fich Bormanbe genug, bie prefaren Berleihungen gurudgunehmen, und die Aliirten Gelbst zu verschlingen. Ueberhaupt mar jebe Allianz mit Rom bie Grundlage einer Abhangigfeit, von ber man fich nimmer befreite. Alle Bunbesgenoffen (außer Stalien) borten bamit auf, in Gute ober mit Gemalt - Unterworfene gu merben.

Alebann murben ihre lander ju Provingen gemucht, mel des ichon früher bas Loos aller gewonnenen Reindeslander gewesen, welche zu behaupten man fich getraute. Golde Provingen wurden nicht nach ben Grundfagen ber burgerlichen fonbern nach jenen ber herrisch en Gewalt verwaltet; fie maren nicht Theile, sondern Eigenthum bes romischen Staates, welcher nach Willfur über alle Silfsquellen berfelben an Gelb und Menschen verfügte.

## **S.** 31.

# Fortsezung.

Damit aber biefen gesammelten Streitfraften es niemals an nuglicher Anwendung fehlte, und bagegen ben Keinden Roms jum Widerstand weder Muth noch Bermögen bliebe; bafür mar burch andere und nicht minder wirksame Maximen geforgt.

Die römische Politik mar niemals barüber verlegen, Urfachen ber Rriege zu finden. Entweber maren es zwei ftreitende Bolfer, awischen welchen man als Bermittler, Schieberichter, ober auch als Allirter bes Schwächern auftreten tonnte; ober es gab Emporungen in einem Reich, es gab Kamilienzwist in königlichen bau-

fern, feindselige Parteien in Freistaaten. Der schwächere Theil bewarb fich oft felbst um außere Silfe; oft mengte man fich ungebeten ein. Manchmal ichlug man abwechselnd auf beide Parteien los, ober verfaufte beiben feinen Beiftand 1); allenthalben aber maßte man fich das Recht der Ginficht und auch des Urtheils an. Wieberholte Unmagungen schienen julezt ein Recht wirklich zu begrunben; die Bolfer unterwarfen fich Rom, wie Montesquien fagt, ohne eigentlich zu miffen warum, und es schien genug, von ibm gehört zu haben, um bemfelben unterworfen zu fenn. Wenn aber burchaus fein Bormand jum Bruch , burchaus fein Gegenftand einer Forderung ba mar, fo gab ber Uebermuth ber Gefandten Uns lag zu Beleidigungen, und diese zum Krieg. Man schmiedete mohl auch Testamente, ober ließ von blobsinnigen Fursten sich Reiche wie Privaterbichaften vermachen. Endlich wurde man ichamlos genug, ohne allen Unlag bie Ginziehung von landern zu befretiren, wenn. beren Erwerbung nüglich schien.

Damit fein Wiberstand gegen folche Attentate und feine Rache berfelben weber burch einzelne Dachte, noch burch Coalitionen moglich werbe, batte man bie Runft ber Theilung, ber hemmung und ber Bernichtung ber Feindesfrafte gur hochsten Bolltommenheit gebracht. Reine andere Politit hat mit fo trefflichem Erfolg, als die romische, den großen Wahlspruch: "divide et impera" in Bollziehung gefest. Reine hat fo gut verstanden, ben Samen ber 3wietracht in ben Schoof ber einzelnen Staaten und gwischen verschiedene Bolfer zu streuen, feine fo gut, bie auffeimende Pflanze ju nabren, ju pflegen und von ihr Fruchte ju gieb'n. Auf diefelbe Art wie früher gatium und hetrurien, fielen nachmals Das cedonien und Griechenland, Rleinafien und Gyrien, durch Molirung ber Machte und einheimische Entzweiung. Selten tamen Bundniffe gegen Rom ju Stande; benn die Schreden, wos mit es bie Uebermundenen bedrobte, hielten Furften und Bolfer ab, in die verhängnifvollen Schranken zu treten, wenn nicht die allernach ft e und außerste Gefahr sie brangte. Schien gleichwohl eine

<sup>1)</sup> Man hatte, nach Montesquieu's berbem Ausbruck, nicht einmal die Gerechtigkeit der Schelme, die selbst bei Berbrechen mit einer gewissen Ehrlichkeit zu Berke gehen. S. Montesquieu sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains Ch. VI.

v. Rotted Gefch. 2r. Bb.

Coalition sich bilden zu wollen, dam beschwor Roms allsehende, überall thätige Politik das Ungewitter, je nach den Umständen, durch Bersprechungen, Orohungen, oder Aushezung Eines gegen den Andern. Alsdann war man bescheiden und nachglebig, man räumte kleine Bortheile ein, beruhigte so den Einen, indessen man den Andern vereinzelt erbrückte, und kehrte darauf zur Bestrasung des Ersten zurück. Man gab sich das Ansehen der Mäßigung bei der unerssättlichsten Herrschlucht. Nicht für sich selbst, nur für die Bundes gen offen und für die Freiheit der Beschützen, der Besreiten entsternte das Mistrauen. Tein Schritt mehr geschah ohne Roms Willen, und unmerklich ging das Ansehen der Beschützerin und Borzmünderin in Herrschaft über.

Schloß man einen Frieden, so enthielt er sicherlich den Samen eines neuen Krieges, den man bei gelegener Zeit wieder erhob. Auch waren immer Bedingungen dabei, welche des Gegners bleis bende Entfraftung bewirften. Er mußte seine Seemacht zerstören, seinen Bundesgenossen, ja oft dem Recht des Krieges entfagen, und sein Schaz wurde durch schwere Contributionen erschöpft. War dann die Zeit gekommen, da man ihn vertilgen wollte, so erpreßte man von dem Geängstigten die Auslieserung der Festungen, der Wassen, u. s. w., und wenn er ganz wehrlos war — so erdrückte man ihn.

## **§**. 32.

## Allgemeine Beltlage.

Aber bei aller Furchtbarkeit der römischen Wassen, und bei der noch größern Furchtbarkeit der römischen Politik, ware gleichwohl die Weltherrschaft entweder gar nicht, oder doch langsamer und nach schwererem Kampf errichtet worden, hatten nicht die innern und außern Berhältnisse aller damaligen Staaten ihr Auskommen beganstigt. Diese allgemeine Weltlage wollen wir vorläusig im Ganzen betrachten; dann kann die Erzählung der einzelnen Eroberungen rascher und verständlicher seyn. Auch werden aus solcher Erzählung von selbst die Beweise und Beispiele Desjenigen hervorgehen, was in den beiden vorigen Paragraphen im Allgemeinen gesagt ist.

, Außer bem mittleren und unteren Stalien, bem hauptsig ber

römischen Macht, waren derselben auch Sicilien, Sardinien (nebst Korsika und den kleinern Inseln), das cisalpinische Gallien und die beiden Hispanien — das dies und jenseitige — als Provinzen unterthan. Doch sezten Ligurien, Istrien und andere Strecken Oberitaliens, weit mehr aber Hispanien, den Widerstand fort, und beschäftigten die Legionen. In Westen lag Karthago darnieder, und Masinissa von Numidien war durch Politik sowohl als durch Freundschaft an das römische Interesse gebunden. In Norden konnten die vereinzelten Gallisch en Horden, und was sonst, noch namenlos, jenseits der Alpen herumschwärmte, wenig schrecken. In Osten bildeten die Maces donisch Ausdehnung und Volkszahl, aber in sich selbst die Keime der Zerstörung tragend, und bis jezt sast ohne Verkehr mit dem Abendland.

Bon ben vier Hauptmachten bieses Staatenspstems war bas eigentliche Macebonien burch seinen Ramen, burch bie natürslich seste Lage bes Landes und ben soldatischen Geist der Einwohner, endlich durch das vergleichungsweise höhere Talent seines Königs (Philipp) von Gewicht. Aber sein beschränkter Umfang, und die seindselige Stimmung sast aller Nachbarn, hinderte es an großen Entwürfen, die griechischen Angelegenheiten beschäftigten sast ausschließend seine Politik und seine Kraft. Auch hatte Philipp durch Tyrannei und Wortbrüchsgkeit seinen Credit geschwächt.

Griech en land, nach seiner Lage und seinem Reichthum, nach ber Zahl und dem Geiste seiner Bolker, hatte unüberwindlich seyn mögen, wäre es einig gewesen. Aber eine tödtliche Feindschaft herrschte zwischen den Netoliern und Achaern. Die Bovtier und andere, mehr aber noch die Spartaner, dachten nur für Sich; und, ungeachtet so vieler erlittenen Demüthigungen, wiegte Alle der Stolz und die Rückerinnerung an die glorreiche Vorzeit in eine gefährliche Sicherheit ein. Sonst war Netolien und Sparta gegen Philipp, Achaja von ihm abhängig.

Ein großes und herrliches Land, voll Menschen und Gelb, bie Hauptmasse von Alexander's Eroberungen, war bas Sprische Reich. Aber ber Unwerth seiner Könige und die Beichlichkeit bes Bolkes hatten es fraftlos gemacht. Antiochus M. gab ihm einiges Leben wieder, ohne seine Grupdübel zu heisen. Damals stand es mit

Macedonien im Bunde gegen das vom Anfang verhafte

Die ses war schon seit Philabelphus Zeiten den Romern ergeben. Auch bedurfte es beren Schuz, ba es, ungeachtet seiner Schäze und seiner Bolksmenge, durch die Zerrüttung im königlichen Hause und ben frivolen Geist der Einwohner, vorzüglich der hauptstadt, frühzeitig kraftlos geworden.

Die kleineren Staaten waren damals noch meist im Interesse ber Hauptmächte, von denen ihre Lage sie abhängig machte: doch hatten schon Pergamum, Rhodus, Athen u. A. Bundnis mit Rom geschlossen. Illyrien aber war demselben wegen früherer Wishandlungen seind.

#### **§**. 33.

### Macedonischer Krieg.

Philipp von Macedonien, der sich frühe mit Hannibal verbunden, war während des punischen Krieges theils durch die Aetolier beschäftigt, theils durch zweimaligen Friedensvertrag hingehalten worden. Nach der Schlacht bei Zama nahm Rom von der Entdeckung mehrerer Macedonier unter dem karthagischen Heer einen scheindar gerechten Anlaß, den Krieg zu erneuern. Die Aetolier, Athenien ser, Rhodier und der König von Pergamum waren mit Rom verdündet. Ohne in Italien zu landen, gingen die afrikanischen Legionen unmittelbar nach Macedonien, sochten zwei Jahre mit abwechselndem Glück, und schlugen im dritten. ), unter T. Quinctius Flaminius, Philipps Heer bei Epnoscephalä auf haupt.

Dieser Sieg der Waffen, in Berbindung mit jenen, welche schon früher Flaminius rankevolle Politik — insbesondere durch Gewinnung des ach aisch en Bundes — über Philipp erhalten, benahm dem Lezten Kraft und Muth zu fernerem Widerstand. Derfelbe, dessen Wille vor Kurzem fast in allen Ländern süblich am Hämus galt, mußte froh seyn, im Frieden sein Macedonien zu erhalten, mußte allen Unspruch auf die griechischen Länder in Europa und Usen aufgeben, seine Flotte ausliefern, dem Recht auswärtiger Kriege entsagen, 1000 Talente zahlen, und Demetrius,

seinen Sohn, als Geisel geben. Von diesem Schlag erholte sich Mascedonien nimmer. Die romische Macht war jest auch in Osten begründet.

Aber zu ihrer Befestigung schien vor Allem die Unterwerfung der Griech en nöthig. Der erste Schritt dazu war, daß man sie frei erklärte. Mit dankbarem Jubel nahm diese verblendete Nation solche Berkündung auf, welche bei den Isthmischen Spielen Flaminius erlassen 1), und bedachte nicht, daß, welches Volk anerkennt, durch die Gnade eines andern frei zu sepn, im Grunde dessen Stlave werde.

Die Römer, auf die oben erklärte Weise, streuten den Samen zum Berderben der Griechen aus, durch Bereinzelung der Staaten, durch heimliche Aushezung Eines gegen den Andern unter dem Schein der Bermittlung, durch Leitung ihrer Geschäfte unter schuzherrlichem und vormundschaftlichem Litel, durch Gewinnung einer Partei in allen Städten, und durch Unterdrückung der Patrioten.

Diefe Magregeln wurden unterbrochen durch ben Sprifchen Rrieg; aber fein Erfolg beforberte ihr Gelingen.

### **S.** 34.

### Sprifder Rrieg.

Antiochus, ber sogenannte Große, von Syrien, war schon burch seine Unternehmung auf das mit Rom befreundete Alegypten in ein feindliches Berhältniß gegen jenes gekommen. Durch die Besezung der griechischen Städte in Asien, welche Philippus hatte verlassen müssen, und jene des Thracischen Chersones gab er zu noch wichtigern Beschwerden Anlaß; endlich bewirkten Thoas und Hante vermeint, das diesen zum kohn für die Historischen Arteiler, Strategus der Aetolier, hatte vermeint, das diesen zum kohn für die Historischen Gerschen gebühre. Die Erstärung der allgemeinen Freiheit täuschte diese übermüthige Hossung, und noch sonst fühlten die trozigen Aetolier sich durch den anmaßenden Ton der Kömer gekränkt. Unbedachtsam, wie sie den Weg nach Griechenland den Kömern gebahnt, riesen sie jezt zu deren Verdrängung den Sprer herbei, und mehrere griechische Staaten, die allmälig die Plane Roms erkannten, vereinten sich mit

<sup>1) 3787.</sup> 

ihnen. Diese Berhältnisse beobachtete von Karthago aus hannis bal, ber nie schlafende Römerseind, und baute darauf den Plan zur Rache. Sollte wohl Philipp seine Demüthigung verschmerzt haben? — Und was ließ sich nicht erwarten von einer Coalition Karthagos, Spriens, Macedoniens, und der Griechischen Bölter.

Ein großes Ungewitter brohte über Rom hereinzubrechen; aber seine unermüdliche Politik zerstreute es. Ueberall waren seine Gesanbtschaften thätig. Karthago mußte selbst den gefürchteten haw nibal verbannen; Philipp erlaubte man, einige unbedeutende Eroberungen an seiner Grenze zu machen; die Ach der u. A. hielt man durch kleine Gefälligkeiten hin, und selbst Antiochus hof wurde durch römische Agenten bearbeitet.

Dieser Fürst, würdiger Xerres Rachfolger als Alexander's zu heißen, verschmähte Hannibal's Plan, den Krieg nach It al i en zu spielen, wollte selbst der Führer seiner Truppen sepn, und hoffte unter Festen und Lustbarkeiten einen Romerkrieg zu beste hen. Langsam zogen seine reich geschmückten Schaaren nach Griechen land; wie zu einer friedlichen Bestznahme. Antiochus selbst ruhte auf Eubda in den Armen der Liebe, indes die Römermacht unter dem Sonsul Acilius Glabrio heranstürmte, den Schwelger aus seinem Taumel zu wecken. Bergebens stritten die Aetolier mit altgriechischem Muth, vergebens für Antiochus die Fessen von Thermopylä: Cato umging dieselben, plünderte das sprische Lager; und Antiochus, nach vielem Bersust, eilte nach Assen zurück.

Bald folgten ihm die Römer dahin, nachdem sie in Verbindung der Rho dier mehreremal seine Flotten geschlagen. L. Scipio, in Begleitung seines Bruders, des Afrikaners, führte jezt das römische Heer. Attalus von Pergamum verstärkte es. Antiochus, sein Schicksal ahnend, sucht den Frieden, und erhält ihn nicht. Sein Uebermuth hat sich in Kleinmuth verwandelt. Bei Magnesia am Sipplus 1), sieben Jahre nach dem Falle Maccedoniens, wurde die Schlacht geliefert, welche das Reich von Seleukus stürzte. Der große Antiochus trat alles Land bis an

<sup>1) 3794.</sup> 

ben Taurus ab, versprach 15,000 Talente an Rom und 400 an Eumenes von Pergamum zu bezahlen, die Anstister des Kriegs, insbesondere Thoas und Hannibal, auszuliesern, und seinen jüngern Sohn als Geisel zu stellen. Gleich nachher wurden die Aetolier durch M. Fulvius Nobilior vollig bezwungen, und mußten hart für ihren Absall, zur Warnung aller Bundesgenoffen, büßen. Die Galater, welche gleichfalls für Antiochus gestritten, erhielten einen bessern Frieden, da man sich ihrer noch zu bedienen gedachte.

Rom, noch immer den Schein der Herrschsucht meidend, gab das in Kleinassen gewonnene Land an Eumenes. Auch die Rhobier wurden belohnt; verblendete und bestochene Redner priesen die Großmuth der Weltbefreierin.

Bom Atlas bis zum Taurus war ber Romer Wort durch Schreden ober Freundschaft mächtig, und ber Berbannte Karthago's, der Flüchtling von Antiochus Hof, der Greis Hannibal, schien ihnen noch fürchterlich. Als seine Entweichung den König Spriens der Niederträchtigkeit enthoden, den Freund auszuliefern, zog er nach verschiedenen Abenteuern zu dem Bith pnisch en Prusias, und führte dessen Krieg gegen Eumenes, der Kömer Freund, die etwa die Zeit kame, gegen Kom selbst von Reuem zu kriegen. Aber eine römische Gesandtschaft verlangte die Auslieferung des sechs und siedzigsährigen Hannibal, welche Prusias nicht zu verweigern wagte. Der Sieger bei Canna, als die Bewassneten sein Hans umringten, nahm das Gift, das er schon längst mit sich sührte, und starb seiner würdig 1).

Zwei Jahre früher hatte Scipio, sein Sieger, die Wirkung republikanischen Undanks ersahren. Die Größe des Mannes, welcher sein Baterland aus dem gefährlichsten Krieg glorreich errettet, welcher in Spanien die königliche Bürde ausgeschlagen, und in Rom die beständige Diktatur verschmaht hatte, mußte wohl Reid erregen. Er wurde vor die Bolksversammlung gefordert, um einer entehrenden Anklage zu stehen. Mit edlem Kroz entzog er sich seinen verachzungswerthen Richtern, und ging nach Linternum, wo er in würdevoller Abgeschiedenheit seine Tage schloß. Auch Lucius

<sup>1) 3802.</sup> 

Scipio wurde angeklagt, und verurtheilt — ohne allen Grund, wie man spater erkannte —. Sein Bermögen wurde eingezogen, und det Sieger Asiens hatte in den gemeinen Gefangnissen sterben muffen, wenn nicht die Intercession eines Tribuns solches verhindert batte.

### S. 35. Der Krieg bes Berfeus.

Eine neue Coalition schien jezt Rom zu bedrohen, und bereitete ihm nur neue Triumphe. Balb nach der Schlacht bei Magnessa sand Philippus in dem veränderten Ton der Römer Grund gemig zur Reue über Antiochus Berlassung. Mit gebieterischem Troz sorderte ihn eine römische Gesandtschaft zur Berantwortung auf, über die kleinen Eroberungen, welche er während des sprischen Krieges unter Konnivenz der Romer gemacht hatte. Des Königs schmerzliche Indignation verrieth sein unwillkürlicher Ausruf: "es sey aller Tage Abend noch nicht gekommen, " aber er erlebte den Zeitpunkt zur Ausschlung der Rache nicht.

Wir lefen, bag Demetrius, fein jungerer Gobn, ein gutgefinnter Pring, burch ben altern, Perfeus, bei bem Bater verleumdet, und auf beffen Befehl hingerichtet worden; fpater habe bann biefer bes hingerichteten Unschuld entbedt, und fen vor Gram gestorben. Wenn wir jedoch bedenten, baß " Gutgefinnt" bei ben romischen Schriftstellern soviel bieg, als "romisch gefinnt," und daß den Feind Roms, Perfeus, schwarz abzumalen ihr Interesse war, so mochten wir Berbacht gegen die Treue jener Eradhlung schopfen, und ben Demetrius, ber mahrend feines Aufent, halts in Rom etwa verführt worden mar, als ein bem recht maßigen haß Philipps gegen bie Feinde feines Reiches, und also nicht ohne Grund geschlachtetes Opfer betrachten. Perfeus erbte diefen Sag, und fegte bes Baters Plane, fich jum Rrieg gegen Rom au ftarten, burch fiebenjahriges Bemühen, jeboch mit unvollftanbi gem Erfolge, fort. Er rief von jenfeits ber Donau ein teutsches Bolt, die Baftarner, in seine Rabe, um sich ihres fraftigen Armes bei bem bevorstebenden Kampf zu bedienen; warb allenthale ben in griechischen Stabten und gandern um Anhanger und Freunde, suchte Illyrien, Thracien, Bithynien und Gy rien und das ferne Karthago in seine Allianz zu ziehen, und

fammelte raftlos Schaze, Waffen und Solbaten. Aber gleich unermubet und mit befferem Glack arbeitete bie romifche Politik ihm entgegen. Man ermunterte bie Bunbesgenoffen - bie Uchaer, Rhobier, Pergamum u. f. w. - jur Treue, hielt bie Berbachs tigen burch Besagungen, Drohungen ober nabere Feinde im Zaum, schwächte fie - wie die Metolier, Atarnanier, Bootier. u. A. - durch Auflösung ihrer Bundniffe und Unterhaltung ber Fattionenwuth, ließ es geschehen, daß Antiochus Epiphanes feine Waffen nach Alegypten trug, und gewann endlich, als ber Ausbruch noch zu frühe fur bas romische Interesse erfolgte, burch einen trügerischen, von Berfeus ermirften Stillftand Zeit zur vollis gen Ruftung. Much nach Erneuerung bes Rrieges hatte Perfeus burch zwei Sabre bie Oberhand. Die Bolfer von Epirus, von Theffalien, von Thracien, nebst vielen fremden Goldlingen (auch 30,000 Gallier jogen beran) ftritten fur ibn; Gentius von Illyrien (gegen ben er jedoch zu farg mit Subsidien mar) half ihm mit aller Macht, und bie wohlgeruftete Phalanx ichien furchtbarer als je. Rach mehreren Siegen ber Macedonier bezeuge ten bie Rhobier, bezeugte felbit Eumenes den Bunfch bes Friedens, und Perseus mit etwas mehr Nachdruck und Klugheit hatte wohl Beibe auf seine Seite bringen mogen. Die Romer hatten gu eben ber Beit gegen die aufruhrerischen Ginwohner Iftriens, Liguriens, Rorfifa's, Sarbiniens undin Spanien gu tampfen. Endlich erschien Paulus Memilius mit verstartter Macht. Rumibifche, Italifche, Griechische und Rleinafiatische Bolter waren in feinem heere; gleichwohl schien dem romischen Kelde herrn jedes hilfsmittel der Borficht und Anstrengung und bie Erweckung religiöser und patriotischer Begeisterung nothig, um ben Sieg ju fichern. Er felbst gestand nachmale, bag ber Unblid ber Phalanx, als fie, in ber entscheibenben Stunde bei Pybna, in gedrängter Ordnung fich auf Die Legionen stürzte, ihn furchtbar erschüttert habe 1). Aber es war der lezte Tag ihres Ruhmes. Schon war das erfte Treffen der Romer gebrochen, als Aemilius bemerkte, daß die Phalanx wegen Ungleichheit des Bodens die Geschlossenheit ihrer Glieder verliere. Im nämlichen Augenblick ließ er feine Schaaren

<sup>1) 3816.</sup> 

in die 3wischenraume brechen und von allen Seiten zugleich auf die gerriffene Schlachtordnung fturmen. Es war um fie geschehen. Rach helbenmuthiger Bertheibigung fiel ber Rern bes macebonischen beres auf bem Bahlplag; ber Ueberreft tam auf ber Alucht um, ober wurde gefangen. Es mag feyn, baf 25,000 Macebonier gefallen; aber lacherliche Prahlerei ift die Behauptung, bag nur 100 Romer geblieben. Derfeus, welcher nach bem Augenzeugen Dofibs nius 1) tapfer geftritten batte, eilte, als bie Schlacht verlorm war, nach ber Insel Samothrace, beren heiligkeit ihn nicht vor ben Berfolgern fchutte. Man nahm ihn gefangen und fchleppte ibn nach Rom, wo er ben Triumphaug des Siegers durch feine Traner, gestalt schmudte, und, nach fünfjährigen Leiben und unerhörter Difhanblung, in ben romischen Gefängniffen ftarb. Durch Alle bas war ber haß noch nicht gefättigt. Dem unglücklichen Konig, welchem man Thron und Leben geraubt, wurde auch die Ehre burd leibenschaftliche Schmähung entrissen; und bis auf ben heutigen Tag baben bie meisten Schriftsteller auf Treu' und Glauben ber romifden Beugniffe bie Befchulbigung ber Graufamteit, Untrem, bes Beiges und felbst ber Keigheit gegen einen Kurften wiederholt, ben feine Unterthanen liebten, ben Rom fürchtete, und ber für die schönste Sache — die Freiheit ber Welt — gegen ihre übermutig Unterbrückerin ftritt und ftarb.

Auch Gentius siel in Gefangenschaft. Ill prien und Racebonien, nachdem man sie geplündert hatte, wurden daraus, jenes in drei, dieses in vier sogenannte Freistaaten vertheilt, und ihnen auserlegt, die Hälfte bessen, was ehedem ihre Könige bezogen, als jährlichen Tribut au Rom zu entrichten.

### \$. 36.

#### Geine Folgen.

Aber auch andere Bolker mußten die Folgen der Schlacht bei Pydna empfinden. Die Rhodier wurden für ihr zweidentiges Betragen mit dem Verlust aller Länder gestraft, welche sie frührt durch Rom erhalten, und den König Eumenes mochte die empsudlichste Demuthigung lehren, daß er nur ein Sclave sey. Ein harte res Loos traf Epirus, als welches offenbar wider Rom gewe

<sup>1)</sup> G. Plutard im Paul. Memil.

sen. Auf Befehl bes Senats wurde das ganze Land — zur Strafe ber Treulosigkeit, wie man erklarte — zur Buste gemacht. Fünf und siedzig Städte und Flecken wurden verbrannt, 150,000 Menschen als Sklaven verkauft.

Persens Schickal machte, alle Könige zittern. Auf bas Gebot bes römischen Gesandten Popilins Länas (die Zeit der Schonung war vorüber) verließ der sprische Antiochus das halb eropherte Aegypten; und dieses leztere Reich wurde durch die von Rom angeordnete Trennung der Nebenländer vom Hauptland auf beständig geschwächt. Die Prinzen von Aegypten und von Sprien kamen nach Rom, um von den Aussprüchen des Senates ihr Recht zu erhalten, oder auch um als Geiseln in dessen Gewahrsam zu bleiben. Aber den Königen ward verboten, ohne Erlaubniß dahin zu gehen. Man kannte keine Sprache, als die des Besehlens mehr.

Um diese Zeit traten die Romer unter Opimius in das je ne seitige Gallien. Jest wurden keine Abgaben mehr von den Burgern verlangt; es schien billig, daß der Sieger auf Unkosten ber Besiegten lebe.

Der Schleier war gefallen, womit Rom seine Anmagungen früher bedeckt hatte: es stellte sich ungescheut bar als Gebieterin: ber Welt; und durch zwei Verbrechen von unerhörter Abscheuliche keit charakterisirte und befestigte es seine Macht.

Die Unterjochung von Ach a ja und die Zerstorung Karthas go's sind diese schrecklich denkwürdigen Verbrechen, welche vielleicht die allertraurigsten Scenen im ganzen Alterthum sind.

### §. 37.

## Unterwerfung Griechenlands.

Ungeachtet ber völligen Ausartung ber Griechen und ihrer unheilbaren Berblendung, wornach sie immerdar den kleinlichen Particular-Interessen jenes der allgemeinen Freiheit ausopferten, können wir doch bei dem Anhlick der Mishandlungen, welche dieses Bolk von den Römern ersuht, und eines empörten Gesühls nicht erwehren. Bertrauensvoll hatte es sich den Siegern Philipps in die Arme geworfen, da es von einem freien Bolk keine Gesahr für die Freiheit besorgte. Auch nach der Demuthigung der Aetolier die man als verdiente Strase des Trozes und Bankelmuths be-

trachtete - blieben die Uebrigen , vorzüglich die Achaer, Rom ergeben, und es schien beffen Freundschaft ihrem Gedeihen forderlich. Aber ichon Alaminius bereitete ibnen Reffeln burch fünstliche Berwirrung aller Berhaltniffe, und burch Bilbung einer eigentlich romifchen Partei in allen Gemeinden. Die Opposition biefer gegen bie patriotische Bartei murbe in bem Daffe fühlbar, als bie mit ber Macht stets zunehmenbe Anmagung der Römer ben Gutgefinnten bie Mugen über bie Gefahr bes Baterlandes öffnete. Der Achaische Bund mar burch ben Abfall ber Messenier, beren Tyrann Dinofrates ben greifen Beld Philopomen tobtete, in eine ben Romern willfommene Schwäche gerathen. Die Creatur ber leztern, Rallifrates, wurde nach bes wackern Enfortas Tod durch ihren Einfluß groß, und erhielt die Achaer auch mabrend bes Rriege mit Der feue im romischen Interesse. Gleichwohl trau ten ihnen die Römer nicht, und in der That war die Partei ihrer Gegner in Griechenland ber Bahl, wenn auch nicht ber Dacht nach, bie größere. Man gab ihr ben Ramen ber "macedonischen" Partei, um hieburch ihre Dighandlung ju rechtfertigen. Billiger hatte man fie die "patriotische" geheißen; denn zwischen ihr und Macedonien bestand - wenige erfaufte Unhanger ausgenoms men - blos bie naturliche Freundschaft ber Genoffen beffelben Drudes und berfelben hoffnung. Dagegen maren bie Keinde und Berrather ihres Baterlandes durch bas Palladium bes römischen Namens geschügt, und gelangten, unter bem allgemeinen Saffe, ju Reichthum und Macht. Ihre Aufbezung, fo mahr ift es, daß feine Abscheulichkeit ju groß für bofe Burger ift, bewog gleich nach bem Fall bes Berfeus bie Romer zu ber emporenden Gewaltthat, auf einmal taufend ber ebelften Achaer, beren Gefin nungen verbachtig, beren Ginfluß gefährlich schien, aus bem Schoof ihrer Familien und Gemeinden zu reißen und nach Italien - als gur Berantwortung für ihre Unhanglichkeit an Macedonien - gu schleppen. Siebenzehn Sahre schmachteten biefe Opfer ber scham losesten Eprannei in ben Rerfern Italiens. Die Meisten ftarben; bis endlich Cato im Senat feine Stimme erhob: "Wie lange wer" ben wir und noch berathschlagen, ob einige achäische Greise in Stalien ober in Griechenland sollen begraben werden?" - worauf man bie traurige Schaar - breihundert an ber Bahl - nach Saus entließ.

Bum tohn seines Bubenstücks wurde Rallifrates — er hatte die Liste jener Patrioten versertigt — Bundeshaupt ber Achaer. Der Abscheu bes Boltes lag auf ihm, aber Furcht vor Rom erhielt die Rube.

Endlich, beim Maglichen Anblick ber aus ber Gefangenschaft wrudfehrenden Mithurger, und durch neue Reigungen angefacht, embrannte bie Rlamme bes Saffed. Das elende Sparta, in allen Epochen bas Berberben Griechenlands, gab ben nachsten Unlag dazu. Abermals vermaß es fich, vom Bund ber Achaer abzufallen, und berief fich, beim Streit darüber, auf bie Bermittlung Rome. Dieses - jeder Trennung Freund - forderte auf der Tagfagung m Rorinth, bag auch bie übrigen Stadte außerhalb 2 ch a i a vom Bund follten geschieden werden. Die Indignation des Bolfes außerte fich durch Beschimpfung ber Gefandten. Der Rrieg ward unvermeids lich, wiewohl Rom jest gogerte, und ben Frieden ju suchen schien, indem es fo eben in Ufrita gur Bertilgnng Rarthago's, und in Macedonien gur Stillung eines Aufruhrs fampfte. Denn die Macedonier, unvermögend die Last ber aufgedrungenen Rreibeit gu tragen, hatten ben Unbristus, ber fich fur Derfeus Sohn ausgab, mit Freuden als Ronig erfannt 1). Der Rrien ichien fo wichtig, daß Q. Metellus, ber ihn fiegreich enbete, mit einem Triumph und bem Ehrennamen Macedonicus belohnt ward. Derfelbe fchlug die Achaer (und ihre Alliirten, bie Bootier, Chalfibenfer u. A.), welche inbeffen mit mehr Muth ale Rluabeit ben Rampf begonnen. Ihr Feldherr Rritolaus todtete fich felbft. Aber Diaus, fein Nachfolger - einer ber heimgefehrten Gefangenen - fegte ben Wiberftand als Bergweifelnber fort. Er bewaffnete bie Sclaven, bie Greise, und vermeinte mit einer Sandvoll Lapferer bem Strom bes Geschickes Ginhalt zu thun. Aber vergebens stritt er auf ber forinthischen Landenge, der alten Gries den murbig. Dem Starfern verleiben die Gotter ben Sieg. Diaus, unter ben Trummern bes fallenden Baterlandes, gab fich und ben Seinigen ben Tob. Mummius, Metellus Nachfolger, ructe vor Korinth. Diese ehrwürdige, fast tausendjahrige Stadt, eine ber hauptzierden Griechenlands und die reichste an Runstwerken, wurde

<sup>1) 3835.</sup> 

erobert und verbranut 1). Alle wassenschiegen Einwohner wurden erschlagen, die andern als Sclaven verkauft, die Kunstwerke meist zerstört, was übrig blieb, nach Rom geschleppt. Auch Chalcis auf Euböa, auch Theben n.a. Städte wurden verbrannt. Solche Wisshandlung ersuhr ein Volk, welches die Freiheit in Europa gespflanzt, so vielen Königen getrozet, die Huldigung vieler anderen empfangen, und die Erde mit seinem Ruhm ersüllt hatte, durch die Hand eines gleichfalls freien und ruhmbegierigen Volkes!! —

Im britten Jahr ber 158sten Olympiabe, im 608ten ber Erbauung Roms und im 146sten vor Christus nahm bie Unabhängigfeit Griechenlands bieses traurige Ende. Es wurde eine romische Pro-

ving unter bem Namen Ach-a ja.

# **s.** 38.

# Dritter Punischer Krieg.

In demfelben Jahre wie Korinth fiel auch Rarthago, auf noch schrecklichere Beise. Go hart ber zweite Friede mit Rom gewe sen, so erholte boch ber Staat sich schnell burch die Industrie ber Burger und Sannibale weise Berwaltung (S. oben S. 29). Diefer große Mann magte bereits, neue hoffnungen für fein Bater land und fur die Welt ju schöpfen. Aber ber machsame Saf bet 'Momer und die Starte ber ihnen ober bem Frieden ergebenen Par tei zwang ihn zur Flucht. Das Miftrauen Roms hörte bieburch nicht auf. Rarthago follte burchaus nicht mehr erstarten. Daber fab man gerne, daß Da finiffa immer weiter griff, und bie Eut maffnete ichonungelos beraubte. Bergebens forberte Karthago, b ibm Rrieg zu führen nicht erlaubt mar, die Gerechtigfeit Roms um Bermittlung auf. Der Richter war fein Feind; und als endlich Cato bahin als Gefandter ging, fo vermehrte fein übermutbige Betragen bie Erbitterung. Cato fam ale erflarter Feind Rarthage nach Rom jurud, und burch unaufhörliche Aufhejung bes Senati beschleunigte er bas Berberben ber unglücklichen Stabt.

In berselben dauerte die Zwietracht der Parteien fort, und wurde heftiger als je. Der patrivtischen stand nicht nur eine romische, sondern selbst eine numidische Partei entgegen. Nicht aus Zuneigung hatten deren Glieder zu dieser Fahne geschwo-

<sup>1) 3838.</sup> 

ren, sondern theils aus Berblendung, theils bestochen, und meistens blos aus Feindschaft gegen die herrschend ende Partei. In gerechter Erbitterung, aber vielleicht mit unklugem Eifer, verbannte diese leste alle Ankanger Masin ist as, und gab hiedurch Anlaß zum Krieg. Denn als der König ihre Wiederherstellung forderte, so erzeiss Karthago in gerechter Emporung die Wassen. Aber der neunzigs jährige Masinissa schlug ihr Heer und ried es auf. Die römischen Gesandten, anstatt zu vermitteln, sahen dem Kampse zu, um je nach dessen Erfolg das Weitere zu beschließen.

Rein gunstigerer Zeitpunkt war möglich bie Nebenbuhlerin gu erbruden. Sie hatte den Bertrag gebrochen, und ihr Beer mar babin. Alfo erklarte Rom ben Rrieg 1). Auf biefe Schreckensmahricht fiel Utifa von Rarthago ab, und unterwarf fich Rom. Schon ftanben die Consuln mit großer Macht in Sicilien und rifteten fich jur Ueberfahrt. Die geangstigten Karthager verwiesen ble Anstifter bes Rriegs gegen Masinissa und ben Felbherrn Sasbrubal, welchen Rom hafte: ja fie erklarten fich zulezt für Unterthanen ber übermächtigen Feindin. Der Senat nahm, scheinbar wohlgefällig, die Unterwerfung an, versprach die Erhaltung, wenn Rarthago 300 feiner ebelften Cohne als Beifeln fenden, und weiter thun murbe, wie bie Confuln befahlen. Die Geifeln tamen, und bie Consuln gingen nach Afrita. Jest forberte man die Ausliefes rung ber Schiffe , ber Waffen , bes Kriegsgerathes. Die Rarthager gehorchten. Endlich erging ber Befehl, Die Stadt niederzureiffen und eine andere zu bauen, weit weg vom Meer und ohne Mauern.

Als die Karthager dieses vernahmen, ergriff sie die außerste Berzweiflung. Einmuthig beschlossen sie, ihre theure Stadt zu retten oder zu sterben. Niemals sonst wurde auf so glanzende Beise gezeigt, was ein auf's Neußerste gebrachtes Bolt vermöge. Was man dem Bunsch des Friedens geopfert, Schiffe, Kriegsgeräth und Waffen, das schuf die erfinderische Buth von Neuem. Das Gebälte der Bohnungen wurde zu Schiffen verarbeitet, alles Metall in Häusern und Pallästen, Tempeln und Gräbern zu Waffen. Weiber gaben ihre Geschmeide zu Pfeilen hin, ihr Haupthaar zu Bogensennen; Kinder, Sclaven, Verbrecher wurden bewaffnet, die Verwiesenen

<sup>1) 3834.</sup> 

zurudberufen, und statt jener mehrlosen Stadt fanden die erstaunten Romer ein tobenbes Rriegelager.

Begen die sieggewohnten Legionen hielt sich bie hilflofe Stadt belbenmuthig bis in's britte Jahr. Mehrere confularische Beere wurden geschlagen, es schien die Rraft ber Belagerten taglich ju machfen; fast gagten bie Romer. Da ernannten fie ben jungen Scipio Memiliante (Paul Memile Cobn, aber burch Aboption bes afritanischen Scipio Entel) jum' Conful, einen ber vortrefflichsten Romer, feinen Uhnen an Tugend und Tapferfeit gleich, über ihnen an Wiffenschaft und feiner Sitte, einen menschenfreundlichen Selben, und ber früher gegen Cato laut ju Gunften ber Rarthager gesprochen. Aber jegt hielt er für Pflicht, ju vollziehen, was ber Senat und bas Bolt beschloffen, und er that es, feines Ramens wurdig. Die Legionen erhielten neuen Muth burch feinen Unblid, Rriegszucht burch feine Strenge, burch feinen Genius ben Sieg. Die Rarthager thaten mehr als glaublich ift. Der hafen mar burch einen Damm gesperrt; munberbar schnell wurde eine neue Mündung gegraben, und ber Feind burch eine neue Alotte geschreckt. Zwei Mauern waren gefallen, bie britte hielt. Das heer vor ber Stadt murbe geschlagen, alle Zufuhr gehemmt, man trogte bem hunger wie ben Schreden bes Rriegs. Endlich brang Scipio bei Racht in ben legten hafen; ber untere Theil ber Stadt murbe genommen, die obere Stadt und bas Schloß (Burfa) ergaben fich nicht. Da sturmte Scipio, feche Tage und feche Rachte lang; in allen Strafen, Plagen, Saufern flog Blut. Unermudet, furchtbar ftritten bie ausgehungerten Burger gegen immer frische Truppen, bis bie legten Rrafte schwanden. Um fiebenten Lage baten einige Abgeordnete um Gnabe. Gerne hatte Scipio fie allen ertheilt. Aber nur 50,000 Menschen aus einer Stadt, welche siebenmal hunderttausend gablte, nahmen sie an, und gogen in jammerpoller Geftalt nach Scipio's Lager. Die Uebrigen, in wilber Bergweiflung, ftritten fort, gundeten die Stadt an, und todteten fich felbft in ihren Saufern, Tempeln, über ben Grabern ber Bater. Schauberhaft groß mar die That eines Beibes, hasbrubals Gattin. Ihr Gatte nahm Gnabe an. Sie ftrafte ihn burch Bort und Blid, und, ihre Rinder umarmend, fturgte fie mit ihnen fich von der Burg berab in die Flamme. Siebenzehn Tage brannte die

herrliche, übergroße, unglückliche Stadt; die Romer, auf Besehl des Senats, vollendeten den Ruin. Aber mit erschüttertem Gemüth sah Scipio sie in Asche sinken. Bergangenheit und Zukunst standen vor ihm, und es gingen aus seinem Munde Homeros deutungs-volle Borte: "Kommen wird noch ein Tag, da die heilige Troja wird fallen, Priamos sallen und Priamos Volk, des Lanzensberühmten."

So verschwand von der Erde, nachdem es hundert und zwanzig Jahre mit Rom gewaltig gestritten, das weitherrschende, dem Handel freundliche Volk von Karthago, groß in seiner Blüthe, im Fall noch größer 1). Kümmerliche Ueberreste von ihm mögen in's innere Afrika — vielleicht bis jenseits der Wüste (Tombuktus) wir haben den Ursprung haben) — geslüchtet seyn, Andere durch der Römer Gnade namenlos im kand der Våter gesebet haben. Gesbaut wurde dieses hinfort von Karthago's ehemaligen Unterthanen, und von römischen Kolonisten. Der Handel zog sich nach Utika. Aber es erhob sich nachmals über den Trümmern des alten ein neues Karthago, von Tiberius Grachus schon ansgesegt, von Julius Casar vollendet, und Jahrhunderte hindurch die Hauptstadt dieser afrikanischen Küste.

# §. 39.

# Biriathus. Mumantia.

Die Siegerin Karthago's und der macedonischen Reiche führte bald nachher vielzährigen unglücklichen Krieg mit einem Räuber, mit einer kleinen Stadt, mit einer Handvoll Sclaven. Daß solche Kriege furchtbar sehn konnten, deutet auf die Abnahme der moralischen Kraft.

Durch die Verdrängung der Karthager aus Spanien hatte Rom vorerst nur einen Schauplaz des langwierigsten und blutigsten Kampfes erworben. Hätte Spanien mit vereinter Kraft gestritten, es wäre frei geblieben. Die Vereinzelung seiner zahlreichen Bölker machte ihre endliche Bezwingung unausweichlich; wiewohl eben hiedurch und durch die vielen natürlich festen Lagen des Landes der Krieg verlängert ward. Mit ungleicher Heftigkeit und vielfach wechselndem Erfolg wurde er geführt. Oft glaubte sich Rom der

<sup>1) 3837.</sup> 

n. Rotted Gefch. 2r Bb.

volligen Eroberung nahe, oft wurden seine Legionen vernichtet. Ein zweihundertjähriger Rampf ber Freiheit gegen Unterdrückung muß im Allgemeinen schon von hohem Interesse seyn; aber insbesondere ziehen noch die Fehden mit Biriathus und mit Rumantia unsern theilnehmenden Blick auf sich.

Biriathus, ein Gutsbesiger in Lusitanien, ergrimmt über die Erpressungen der Römer, stellte sich an die Spize seiner tapfern Landsleute und erhob einen gefährlichen Krieg, der sich, unter vielen Niederlagen der Römer, aus dem jenseitigen bis in's die seitige his in's die seitige his panien verbreitete, und sechs Jahre lang die Legionen beschäftigte. Die Römer, mit dem Uebermuth der Gewalt und um ihre Graufamteiten zu rechtsertigen, nannten Viriathus einen "Räuber": in Bahrheit war er der Bertheidiger seines Vaterlandes und ein großer Mann. Rom, das sich desselben nicht anders als durch Meuchelmord zu erwehren wußte 1), bekannte hiedurch, daß es keinen gleich Großen ihm entgegen zu stellen hätte. Dennoch ist wahrscheinlich, daß Scipio solcher gewesen ware, der Verderber von Karthago, und der bald nachher an Rumantia dieselbe Kraft erwies.

Diefe in ben altfastilischen Bergen am Duero gelegene, mobibefestigte, aber nicht große Stadt, widerstand burch mehrere Sabre ber romischen Macht, feblug mehr als ein consularisches Deer, und erlangte enblich burch Ginschliegung eines folchen unter Dan cinus einen billigen Bergleich. Aber ber Genat, mit abn. licher Treulofigfeit wie ehemals nach bem Unglud bei Canbinm, boch ohne benfelben Grund, weil ber Bergleich nicht schimpflich war, weigerte fich, ihn zu erfüllen, und vermeinte, burch Ausliefe rung bes Mancinus ben Göttern, welche ben Meineib rachen, Genuge zu leisten. Bergebens berief Rumantia fich auf bas Bolferrecht; bie Romer tannten nur jenes ber Baffen, und Ber fie gebes muthiget , bem brohte Berberben. Alfo murbe Scipio mit farter Macht gesandt, die Rache ju vollstreden. Bierzehn Jahre nach Rarthago und auf ahnliche Weise fiel Rumantia 2), nach belben muthiger Gegenwehr, burch Scipio's Tapferkeit und burch die Beraweiflung der Bürger. Sie tödteten sich unter einander und begruben sich unter den Trummern der brennenden Stadt. Aber für die wenisgen Jahre eines bedrückten und schmachvollen Lebens, die sie hinse gaben, ist ihnen das bewundernde Andenken aller Zeiten geworden, und sie mochten im Tod sich mit dem Gedanken trösten, daß ihr glorreicher Untergang dem Feind eine Schandfaule seze.

Um dieselbe Zeit hatten die Sclaven auf Sicilien einen Aufe stand gemacht. Grausamkeit der Herren bewog sie dazu. Unter Ansführung des verschmizten Eunus stritten sie fünf Jahre, zuerst in kleinen Hausen, endlich mit starken Heeren gegen die Römer, bis der Consul Rupilius sie auf schreckliche Weise vertilgte 1).

# III. Abtheilung. Zeitraum ber Bürgerfriege.

§. 40.

Inneres Berberbnif Roms.

Bon den Kriegen Roms tehren wir nun zuruch zu dessen in nerer Geschichte. Dieselbe wird jezt ernster und wichtiger als zuvor. Die innern Streitigkeiten, die bis dahin zwar mit Erbitterung, doch meist ohne Gewaltthat, geführt wurden, nehmen nunmehr einen blutigen Charafter an. Bald werden wir in benselben das Bürgerblut anfangs tropfenweise, dann in Bächen, endlich in breiten Strömen fließen, und unter andauernden fürchterlichen Stürmen die Republik zulezt zusammenstürzen sehen.

Die Kriege, wodurch Rom sich die Weltherrschaft erstritt, haben wir ohne Einmischung innerer Angelegenheiten in zusammenhängender Folge erzählt; auch waren, so lange diese wichtige Krise dauerte, und die Frage: ob Nom herrschen oder nicht herrschen sollte? mit endlicher Entscheidung verhandelt wurde, die Gemüther fast ausschließend nach außen gewandt. Bor diesem unermeßlichen Interesse verschwanden die kleineren Anliegen der einzelnen Stände, und die Privatleidenschaften der Bürger. Sie erwachten auf kneue, und ungleich heftiger, als Nom triumphirt hatte, und nichts mehr die Herrschaft zu gesährden schien.

Es hatten inbeffen, und gerade burch bie ungeheure Bergrößerung

ber Macht, die romische Berfasfung, ohne an ihrem Gerufte eine wefentliche Beranderung zu leiden - einen burchaus andern Geift erhalten. Gie mar urfprunglich eine Stadtverfaffung 1), und als folde mohlberechnet und weife. Auch bei maßiger Ermeiterung ber Republit, burch Einverleibung und Rolonien, auch fo lange bie besiegten Bolter mit ihr als Bunbesgenoffen gwar in ein untergeordnetes, jeboch immer in ein Rechteverhalts nif traten, mochte die Berfassung besteben, besonders fo lang noch ihre Aegibe, die republifanische Tugenb, bestand. Ale aber bie Bundesgenoffen der That nach Unterthanen wurden; mehr noch, als man Bander und Ronigreiche, ju Provingen, b. h. jum Eigenthum ber berrichenden Gemeinde ertlarte, und bemnach ein unbeschränktes Ruzungerecht barüber ansprach und ausübte: fo entstand hierdurch nicht nur die monftrofe Gestalt eines Staats forpers, beffen unvergleichbar größter Theil blos jum Dienen und Tragen, und nur bas Saupt, bie romische Gemeinde, gum Berrichen und Genießen berufen mar; fondern dieses haupt felbst erhielt durch ben natürlichen Zufammenfluß ber Gafte aus bem ungeheuern Korper eine frankhafte Ueberfullung. Dber ohne Bild : bie Romers gemeinde, welche boch in einiges Berbaltnif zu ber von ihr befriegten und beherrichten Welt fich fegen mußte, vergrößerte fich unermeglich burch bas Busammenströmen und bie Bürgeraufnahme von Fremben und Sclaven, woruber ber Romergeift verloren ging. Run konnten bie Formen nicht mehr gut fenn, welche auf eine maffige Stadt ober auf die Bebieterin Latiums, felbft auf bas Bundeshaupt Staliens raffen mochten. Jene Gefeze und Sitten, welche bem armen Rom genügten, ale ber Gefichtefreis feiner Burger, folglich auch ihre Bunfche und Leibenschaften, enge begrängt, ober wenigstens burch außere Furcht im Zaum gehalten maren, mußten jest unwirffam werden, da Rom eine meltberrich enbe, in ihren Anfpruchen burch Nichts beschrantte Gemeinde, und fein Bolt ein Bolt von Ronigen mar. Babfucht und Berrich begierbe, welche - wiewohl in allen Zeiten ihre Spur fich zeigt - fruber nicht hatten auftommen mogen, wurden jezt burch die Aussicht auf das unermeßlich vor ihnen liegende Aerndrefeld

<sup>1)</sup> b. b. eines Staates, ber nur Gine Gemeinde begriff. Bergl. B. I. S. 254.

ganz unbändig gemacht. Der Raub der Nationen strömte nach Rom, und häufte sich, da meist nur den Bolks und Kriegshäuptern und bem Senat erlaubt war, die Provinzen zu plündern, in wenigen Familien auf. Dieser Reichthum, die Frucht der Eroberungen, wurde Lockspeise und Antrieb zu immer neuen Kriegen. Je größer der Gewinn, desto unersättlicher die Begierde; Raub und Erpressung wurden scham = und schrankenlos.

Die Wirkung von allem Dem war nicht blos das Aufhören ber alten Mäßigung, Enthaltsamkeit und Tugenbsitte, sondern zugleich eine völlige Beränderung der Machtverhältnisse. Denn als der Golddurst von oben herab in alle Alassen gedrungen war, und dann doch nur Wenige zur unmittelbaren Plünderung der Provinzen kamen, so zogen dafür die Uebrigen aus ihrem Bahlrecht zu hohen Staatswürden, und — was ihre gewöhnliche Folge war — zur Berwaltung von Provinzen anders als durch Bestechung, ja fast offenbaren Kauf gesangen: es wurde der Neichthum, welcher aus der Macht gestossen, zugleich Mittel zur Erwerbung der Macht.

Und fo erhob fich allmalig an die Stelle ber alten Abel 8. und ber Optimaten . Ariftofratie - jene bes Reich. thum 6. Sohon langftens war bie erfte gefturgt, und fast aller politische Unterschied zwischen patrizischen und plebejischen Geschlechs tern vertilgt worden. Dafur hatten bie Dptimaten: Befchledis ter, b. h. jene Saufer — ohne Unterschied ob patrizischen oder plebejischen Ursprungs — beren Glieber einmal zu ben hohen Burs ben gelangt maren, biefelben fortwährenb, wenn auch nicht ausschließungs - boch vorzugeweise behauptet. Auch waren berselben fo viele, daß noch Spielraum genug für die freie Bahl, fo wie für ben Wetteifer ber Tugend und bes Talentes blieb. Jegt aber in bem Mag, als einige Saufer ihre Macht burch vermehrten Reichthum fteigerten, fanten bie Uebrigen in vergleichungeweise Schwache: und ba bie Gewalt hinwieder größern Reichthum brachte, fo murde bas Migverhältniß zwischen ben Geschlechtern in Beibem täglich größer. Go foncentrirte fich bie Macht in ben Sanden der aller reichsten Burger, und es murbe bie haffensmurbigfte aller Aristofratien begrundet. -

Denn bie Ariftofratie bes Abels (ber Geburt), fo wiberfireis

tend sie ben natürlichen Gleichheitsrechten ber Menschen ift, tann gleichwohl einige Beredlung burch eine hinein zu legende Idee empfangen. Man fann annehmen - wenigstens bichten - bag ber Erbabel eine bem Berbienft bargebrachte Gulbigung fer, bag namlich nur burch fol ches bie edlen Gefchlechter urfprunge lich ihren Glanz erhalten 1) z und man tann auch vom Standpuntt bes gemeinen Bohle bie Unficht hegen, bag in ben ererbten Borzügen ein Sporn zu fortmährender Auszeichnung liege 2). Daß felbe und in noch höberem Dafe ift von bem Ucbergewicht einer Bahl von Optimaten . Kamilien zu fagen, wo nicht bie - Geburt ober ber Rame, fondern bas getragene Amt ben bleis benben Borgug gibt, mo Gemalt und Ehre Folge ber Burde, und biefe noch immer Belohnung und Antrieb bes Berbien ftes bleibt. Bingegen ift die Ariftofratie bes Reichthums burchaus gehäffig und verderblich, und fann faum auftommen ober bestehen ohne Ertödtung ber moralischen Begriffe. Denn alebann wird die Achtung, welche bem Berbienft und ber Tugend gebuhrt, bem Gelb erwiefen, und mit bem Gelbe werden auch die Mittel, zu bemselben zu go langen, geehrt. Betrug und Raub find gerechtfertigt, menn fie nur reichen Geminn bringen; Die niedrigste Gelbstfucht hebt frech bad haupt empor, Uneigennuzigfeit und Grofmuth werden verfpottet. Beiter: je größer ber Reichthum ber Ginen, besto vollständiger - ba burch natürliche Anziehung bas Gelb bem Belbe zufliegt wird meistens die Armuth ber Andern. hiedurch theilt fich ein Bolf in zwei außerst ungleiche, feindselige Rlassen; bie eine, bie in ber Rulle bes Genuffes schwelgt, übermuthig und übermachtig ift; bie andere elend, unterbrudt, ohnmachtig, voll haß gegen bie Reichen, und gleichwohl benfelben feil. In folder Lage wird ber Staat mu

<sup>1)</sup> Der Sinn dieser, in der ersten Ausgabe etwas anders ausgedrückten Stelle war gleichwohl dort kein anderer als hier. Daß sie jedoch nach der frühern Fassung könne misdeutet werden, darauf hat der geistvosse Beurtheiler in der hallischen A. L. 3. 1819. Aro. 11 ff. u. 34 ff. mich ausmerksam gemacht. Die Gerechtigkeit der Auge anerkennend habe ich den Ausbruck durch nabere Bestimmung verbessert.

<sup>2)</sup> Darum bat Marmontel icon und nicht unscheinbar gesagt: ber Abet sey ein Borschuß, welchen der Staat den Nachkommen großer Ranner auf das Bort dieser Ahnen gebe, in der hoffnung, denselben mit Bucher ruderstattet zu seben.

heilbar verberbt, welches auch seine Form sep, aber vorzüglich bei ber republitanisch ein, als welche wesentlich eine Gemeinschaft bes Sinnes, der Genüsse und Interessen, Selbstverläugnung, Bersehung der Gesze und der Tugend fordert. Diesem inneren Bersehung der Gesze und der Tugend fordert. Diesem inneren Bersehung der natürlichen Folge der Welteroberung, sonach der Strafe für die Berlezung des Rechts und der Naturordnung, werden wir jezt Nom unaushaltsam entgegen reisen sehen.

# S. 41.

# M. Porcius Cato. Die Grachen.

Zwar fehlte es nicht an Mannern, welche solches Berberben— Immaßung und Schwelgerei auf ber einen, Charafterlosseit und pilen Sinn auf ber andern Seite, auf beiden aber bie höchste Selbstsacht und eine tief gesunkene Moralität — erkannten, und die Rückthr ber alten Weise wünschten. Aber sie bemerkten die Wurzeltes Uebels — die unbändige Vergrößerungssucht des Staates — wicht, und vermeinten, durch Vertheidigung der Formen auch den Geist festzuhalten, welcher schon längstens entslohen; sie verneinten, durch Strafreden und Sittengerichte einem Uebel zu steuern, urlches in den Grundmaximen des Staats seine Quelle hatte, und derch einzelne Bestrebungen oder außerliche Mittel unmöglich zu beben war.

Also der berühmte M. Porcius Cato, welcher durch alle Srenge der Eensur das Uebel nicht wieder gut machte, welches er duch Aufhezung des Senats zur Zerstörung Karthago's bewirfet. Im Grunde scheint derselbe auch mehr den Schein der Tugend, als die Tugend selbst besessen zu haben. Geiz, Undankbarkeit, Stolz, Dane, leidenschaftliche Versolzungssucht — wie er gegen die Scipionen bewies — und illiberale Gesinnung schänden den Charakter dieses wiel zu sehr gepriesenen, jedoch würdevollen, gelehrten und im Neuspern streng sittlichen Mannes.

Engreisender, aber bennoch unheilbar und zum Verderben der Urheber ausschlagend waren die Reformen des edlen Brüderpaars, ber Grach en, zweier Demagogen, welche durch Charakter und Schickal höchst interessant, und durch ihren dauernden Einfluß von welthistorischer Wichtigkeit sind. Cornelia, die vortreffliche Schwester der Scipionen, hatte sie dem sehr geachteten Ples

bejer Sempronius Grachus geboren. Riemand verkennt ihre hohen Talente; aber ihre Moralität ist, je nach den politischen Grundstägen der Schriftsteller, sehr verschieden benrtheilt. Benn wir jedoch selbst einen aristokratischen Plutarch beiden Brüdern das Lob der Gerechtigkeit, Pietät und Enthaltsamkeit sprechen hören, wenn auch ein Cicero 1) von ihnen sagt, daß sie große Männer gewesen, die ihr Baterland innig geliebt hätten, und auf deren Rathschläge, Weisheit und Geseze sich ein wichtiger Theil der römischen Verkassung stüze; wenn wir endlich die fast abzöttische Verehrung des Volkes für ihr Andenken erwägen: so werden wir geneigt seyn, alle Schmähungen gegen sie als blosen Rachhall der Parteiwuth zu betrachten. Indessen ist ossendern, Eajust dieser zestänzt mehr durch Talente hervor.

#### S. 42.

#### Tiberius Graccus

Tiberius Grachus war burch ben Bruch bes von ihm mt unterschriebenen Friedens mit Numantia, welche Stadt er liebt, tief gefrankt worben. In biefer Stimmung reifte er burch Italia heim, und nahm mit Schmerz bas Elend ber in brudender Abhangiy feit von den Reichen lebenden Ginwohner mahr. Die dem Stact angehörigen Grunde (ager publicus), welche überall, besondes aber bei ben unterworfenen Bolfern (dedititii) einen fehr großn Theil des landes ausmachten, waren fast alle einigen wenigen w gunstigten ober reichen Familien in Rom zum Muzeigenthum wie lieben. Durch ben Schweiß armer, abhängiger Rolonen gedüngt, trugen bie Meder ihren Segen nur ben vornehmen Praffern ber Sauptstadt. Die geringern Burger, b. h. bie Maffe bes romiffen Bolts, mar fast leer ausgegangen bei ber Bertheilung des burch gemeine Waffen gewonnenen Landes. Steigende Roth und Verthuls bung hatten fie felbst um ihre färglichen Loofe gebracht. Boll Ber; langens, ben Buftand bes gemeinen Boltes zu verbeffern, uid ben Uebermuth ber Bornehmen (welches Wort jezt fast gleichbedeus tend mit "Reich" war) ju jugeln, bewarb er sich um bas Tri bunat und erhielt es. Diefes Amt, welches ursprünglich in 3met

<sup>1)</sup> Contra Rullum. Freilich tabelt er fie in andern Reden.



und Einrichtung wohlthätig und vortrefflich gewesen, war schon frühe durch Uebertreibung der Gewalt gefährlich geworden. Seitdem die Aribunen das Recht, das Volk zusammen zu rusen und Geseze vorzuschlagen (was eigentlich so viel heißt, als Geseze zu geben), errungen, wurden sie aus Bertheibigern Angreiser, und bei immer steigender Macht zulezt wahre Dligarchen. Hinsort konnte durch den bosen Willen, konnte sogar durch den wohlgemeinten Irrethum eines Tribuns die Ruhe des Staates gestört, ja dessen Grundste erschüttert werden. Und was oft die Aribunen nicht selbst thasten, das wurde, wie bei den Gracchen, durch die Opposition ihrer Gegner bewirkt.

Tiberius foling die Erneuerung bes Licinifch en Adergefezes vor 1), jedoch mit einigen mildernden Bestimmungen. Rein romis scher Bürger follte von ben Staatslandereien mehr als 500 Mors gen auf feinen eigenen Namen, und 250 Morgen für jebes in ber vaterlichen Gewalt befindliche Rind besigen. Was Giner wirklich mehr inne habe, bas follte er an die Gemeinde gurudgeben, jedoch einen Erfag bafür aus bem öffentlichen Bermögen erhalten. Die auf folche Beife eingezogenen Grunde follten bann unter bie Armen als Eigenthum vertheilt und fonach nicht mehr veraußert werben. Diefes Gefez, welches allerdings bas Grundubel bei feiner Wurzel angriff - aber freilich auch, nach ben bamaligen Berhaltniffen Roms, brudender ale ju Licinius Zeiten icheinen mußte brachte, wie voraus zu sehen war, ungemeine Bewegung und ben heftigften Widerstand ber Optimaten hervor. Es gelang benfelben, im Tribunat felbft, burch Gewinnung bes D. Dftavius, eine Stuze zu finden. Aber Gracchus vermochte bas Bolf zur Absezung feines Rollegen, worauf bas Gefez burchging, und Rommiffarien ju beffen Bollftredung ernannt wurden. Bei ben vielen hinderniffen ber Ausführung und bem fortwährenben Widerstand ber Optimaten glaubte Tiberius bie Berlangerung feines Tribunats — als welches ihn vor ber Buth ber Gegner fchute - fuchen, und baher bie Bolfegunft burch neue populare Borfchlage erkaufen ju muffen. Die Erbschaft des Pergamenischen Attalus, welche Rom fo eben an fich gezogen (f. oben G. 126) gab hiezu ben Stoff, und

<sup>1) 3851.</sup> 

es war biefes nicht der einzige Aluch, der auf diefer Erbschaft rubu. Ihr porzüglich schreiben bie meisten Schriftsteller bie schnelle 3w nahme bes Berberbens (burch bie Bergroßerung ber Dacht fo wohl, als burch bas Gift ber affatischen Schage und Sitten) gu. Tiberius schlug vor, ben Reichthum bes Attalus nicht in ben öffentlichen Schag zu legen, fonbern unter bie armen Burger gu vertheilen, und gewann hiedurch neuen Credit. Aber auch der haf wurde größer. Man gitterte por ber Berlangerung feines Tribw nate. Alfo gleichwie einstens einem Caffins, Dalius und Danlius geschehen, warf man ben Berbacht ber Tyrannei auf ibn. Aber nicht auf bem gesezlichen Wege ber Unflage und bes Urtheils, sondern - jum erstenmal feit Rom stand - burch En mult und Gewaltthat murde bie Sache entschieden. Denn als bereits Die Tribus über die neue Wahl zu stimmen anfingen, und in dem aufgebrachten Genat Mucius Scavola, ber Conful, ein Reind jeder Gewaltthat, befanftigende Borte vergebens fprach; ba erhob fich, burch Leibenschaft bahingeriffen, und mehr auf bas Intereffe feines Standes als auf die Stimme bes Baterlandes achtenbi Scipio Rafica, Pontifer Maximus, ein fonst geehrter Mann, von murbevollem Ernft, und bes Grachus Bermandter. "Mir nade wer bas Baterland retten will !" rief er , und bie Senatoren , viele Ritter und bie reichsten Burger mit ihren Unhangern fturgten, mit Reulen, Stuhlen und mas ihnen ber Bufall in die hand gab, be maffnet, gegen bas wehrlose Bolt. Ein Kollege bes Grachus that auf ihn ben ersten Schlag. Er fiel mit breihundert feiner Parta; ihre Leichen murden in die Tiber geworfen 1).

# §. 43.

# Cajus Graccus.

Aber der allgemeine haß lag auf den Mordern. Man sucht das Bolk zu besänftigen. Scipio Nasica wurde, unter dem Bormand einer Gesandtschaft nach Asien, entfernt, und neue Komisserien zur Ackervertheilung ernannt. Gleichwohl dauerte die Gährung fort, und kam zehn Jahre später durch Cajus Gracchus zu noch heftigerem Ausbruch. Ein feuriges Temperament und gerechtes Rachegefühl gegen die Morder seines Bruders führten Cajus

<sup>1) 3853.</sup> 

Grachus, als er nach anfänglicher dumpfer Zurückgezogenheit sich in die Geschäfte stürzte, weit über die Schranken jener Mäßigung, welche Tiberius immer geehrt. Die Aristokraten sahen das Gewitter herausziehen. Beide Theile rüsteten sich zum Kamps. Bormtheile und Leidenschaften verrückten den Gesichtspunkt. Daher hatte selbst der edle Scipio Aemilianus, als ihm in Spanien die Nachricht von Tiberius Ermordung zukam, mit dem Verse homers (Odys. IV.) geantwortet: "So müsse Jeder sterben, der gleiche That beginnt." — Dieses Wort brachte ihn um seine Popus sarität. Wohl auch um das Leben! denn man fand ihn eines Morgend ermordet im Bette liegen, und wagte nicht, Untersuchung über die Schreckensthat zu pstegen.

Cajus Gracchus hatte bas Tribunat erlangt, und erneuerte nicht nur, fondern verscharfte bie Geseze feines Bruders. Andere gum Theil wohlthatige und weise, jum Theil gefährliche folgten nach: Sie waren fast alle auf die Berabsezung und Rrantung bes Senats berechnet. So jenes über bie ermeiterte Betraibeaus. theilung um niedrigen Preis, über bas Loofen ber Centurien bei ben Comitien, über die Bermehrung ber tribunicischen Gewalt, und die erlaubte Berlangerung ihrer Dauer; über Unlegung von Rolonien (insbesondere nach Rarthago, mobin er felbst als Rührer zog); vorzüglich aber bag Gefeg, wodurch bas Richteramt ben Rittern übertragen, und ein anderes, wornach ben Bunbesgenoffen bas Burgerrecht ertheilt werben follte. Jenes gab ber Ritterschaft eine fehr erhöhte politifche Bedeutsamteit, und mochte leichter jur Storung, als jur Erhaltung bes Gleichgewichtes beitragen; biefes enthielt ben Bunber bes fchrecklichften Rrieges, welcher jemals Italien verwüstet. 3met Jahre behauptete Cajus burch seinen Feuereifer und seine flegende Beredtfamteit ein entschies benes Uebergewicht; und das verzweiflungevolle hilfsmittel, beffen ber Senat sich gegen ihn burch ben gewonnenen Tribun, Livius Drufus, bebiente - bie Steigerung von Grachus popularen Borfchlagen, um biefem ben Rang abzulaufen — beweift feine Bebrangniß. Aber es gludte ihm, ben gefürchteten Mann im britten Sahr vom Tribunat ju entfernen; worauf feine Schonung mehr nothig ichien. Der Conful Dpimius mar Grachus perfonlicher Frind. Als ber Legtere, in biefer Roth, von Rulvius verleitet.

sich bewassnet auf dem aventinischen Hügel lagerte, und ein Liktor durch seine Leute erschlagen ward, ließ sich Opimins, wie dei großen Gesahren, durch den Senat die höchste Gewalt ertheilen, griff die Bürgerschaar, die es mit Gracchus hielt — der Schreden hatte ihre Zahl schon sehr vermindert — mit bewassneter Macht an, und zerstäubte sie. Viele wurden in der Stadt, noch mehrere auf der Flucht getödtet. Ueber 3000 Bürger sielen; unter ihnen Gracchus. Sein Haupt wog Opimius dem Mörder mit Gold auf 1). Darauf ließ er frevelnd der Eintracht einen Tempel errichten, während die Gegenpartei noch immer verfolgt, und was die Gracchen gebaut hatten, triumphirend eingerissen ward. Aber das Bolt bewahrte die Brüder in dankbarem Andenken, errichtete ihnen Statuen, und nannte sie Martyrer der Freiheitsliebe. Op i mius, der nachmals wegen Bestechung verurtheilt ward, starb in tiesster Verachtung.

Der Damm war gebrochen, Gewalt trat an die Stelle des Gesezes. Die Heiligkeit des Tribunats war in dem altern Grachus,
und in seinen und seines Bruders Anhangern jene des Lebens der Bürger verlezt worden. Rom ging einer schrecklichen Zeit entgegen.
"Die Weltherrscherin, vom Blute der Nationen trunken, sing an in ihren Eingeweiden zu wüthen."

# **S.** 44.

# Der Krieg des Jugurtha.

Zwei wichtige außere Kriege 2), der Krieg des Jugurtha und jener der Cimbern, übertonten auf eine Zeit den Parteienkampf; aber sie nährten zugleich den innern Brand und legten den Grund zu einem schnellen Ausbruch.

Masinissa, ber mahrend bes britten punischen Rrieges starb,

<sup>1) 3863.</sup> 

<sup>2)</sup> Auch mährend der grachischen Unruhen hatten die Römer nach Außen gekriegt. Ein großer Theil des süblichen Galliens, dis gegen die Pyrenäen, wurde in verschiedenen Zügen erobert, die Saluvier, Allobroger, Arverner u. a. Bölker daselbst besiegt, und die Rolonie Nardo Martius (Nardonne) angelegt. Auch wurden die Balearischen Inseln durch D. Metellus (des Macedonicus Sohn), und durch L. Eäcilius Metellus die Dalmatier unterworfen, endlich auch gegen die Scordiscer in Thracien mit ahwechselndem Glück gekriegt.

batte zwar auf gleichem-Ruß mit Rom gegen Rarthago gestritten. Gleichwohl , ba Rom gewohnt mar, mit bem Begriff eines Bundesgenoffen jenen ber Unterordnung zu verbinden, theilte es die Erbichaft des Ronias nach Gutbunfen unter beffen Gobne, und bie Rumibis fchen Prinzen tamen von nun an in Abhängigfeit. Daber trat, als unter ben Enteln Mafiniffa's Streit entstand 1), und 3 ugurtha, Giner berfelben, von feinen Bettern ben Ginen tobtete, ben Undern vertrieb, Rom unbedenflich als Richterin auf. Auch Jugurtha, ein talentvoller, im Umgang liebendwürdiger, jeboch lafterhafter Pring, erfaunte es dafür; aber er bestach ben Senat und beffen Rommiffarien. und tödtete nun auch ben Rivalen, ber nach Rom geflohen. 3mar murbe ihm nun , auf des Tribuns C. Memmius Betreiben, ber Rricg angefünbet; aber auf eine anglaubliche Weise, und welche ben fprechenbsten Beweis von Roms tiefem Berderbniß gibt , behauptete fich Jugurtha noch eine Reibe von Sahren gegen Boltsbeschluffe und Rriegsbeere burch Bestechung ber Saupter (worunter mehrere Confuln aus den ebelsten hausern, und ein großer Theil bes Genats), ja er mar frech genug, felbst nach Rom zu geben, und bort noch einen britten Bermandten zu morden. Endlich 2) murbe Q. Metellus, ber Sieger Macedoniens, gegen ihn gefandt, ein unbestechlicher Mann. und großer Keldherr. Jugurtha, wiewohl auch im Kriege geschickt. fonnte biefem Gegner nicht fteben, und flob, nach verschiebenen Rieberlagen, jum Mauritanischen Ronig Bocchus, beffen Eidam er mar.

Aber der Ruhm der Beendigung des Krieges wurde Metellus durch C. Marius entriffen, einen der merkwürdigsten Männer in Roms Geschichte. Er war zu Arpinum von niedrigem Stande geboren. Dhne Bermögen, ohne Erziehung, ohne Wissenschaft, blos durch soldatisches Berdienst und eine rauhe Größe des Charafters hervorragend, hatte er schon als Jüngling im Lager vor Rumantia die Ausmerksamkeit Scipio's erregt. Durch tapfere Thaten machte er seinen Namen im Heere berühmt, und in der Stadt durch populäre Grundsäze. Als Tribun rechtsertigte er durch seinen Eiser das Bertrauen des Bolkes, und sein Gönner Metellus, der ihn als Legat nach Rumidien nahm, erkannte die Wichtigkeit

<sup>1) 3865.</sup> 

seiner Dienste. Aber Marins war für keine untergeordnete Rolle geboren. Sein Ehrgeiz machte ihn undankbar gegen Metellus. Durch Berunglimpfung beim Bolke verdrängte er diesen vom Kommando, welches er dann selbst als neugewählter Consul übernahm 1).

Durch große Schlachten und die Eroberung der stärklen Festen brach Marius die Macht des vereinten Rumidiens mo Mauritaniens. Bocchus, um das Verderben von sich selbst abzuwenden, lieferte den Sidam an die Römer aus. Sulla, des Marius Quastor, bewirkte solches durch geschickte Unterhandlung, und dieser, der, was ein Anderer an Ruhm erwärbe, sich selbst entzogen glaubte, warf von da an seinen Hast auf Sulla. Zum Lohn des Verrathes bekam jezt Bocchus einen Theil von Rumioien, einen andern behielt Rom, ein dritter wurde den noch übrigen Prinzen, Hiempfal und Hiarbas, verliehen 2). Jugurtha ging vor dem Triumphwagen des Ueberwinders her, und litt durch hunger im unterirdischen Kerker den Tod.

# S. 45.

# Der Cimbrifche Rrieg.

Die Freude über ben Triumph murbe gestört burch bie Schreden bes Cimbrifchen Rrieges. Diefelben hatten ichon in ben erften Sabren bes Jugurthinisch en begonnen, ale man vernahm, baf aus Gegenden ber Mitternacht ein manbernbes Bolf fich beranmalge, von welchem man noch nie gebort. Dreimal hunderttaufend Manner gable ber Schlachthaufe, von übergroßer Geftalt, mit blauen Augen und blond von haaren. Ihre Weiber und Rinder führen sie mit sich; es fen ein unabsehlicher Bug. Alfo ein Germas nifches Bolt, wie biefe Charaftere zeigen, aber ohne nabere Bo stimmung der Herkunft. Hatten sie vorhin an den Rordufern bet fdwargen Meeres, hatten fie in Intland und Schlese wig, ober (nach Florus) im außersten Gallien gehaufet? Waren es Rimmerier, ober Celten, ober Belgen? Rir's Erfte ift die Ramensahnlich teit, benn fie nannten fich Cim brer; für's Folgende find andere Gründe. Bieles ift barüber und von fehr gelehrten Mannern geschrieben 3); aber mas bie Schrift

<sup>1) 3877.</sup> 

<sup>2) 3878.</sup> 

<sup>3)</sup> G. insbesondere 3. v. Müller, bellum cimb.ricum 1772.

steller Roms nicht erforschten, werben auch wir nicht ausmitteln. Genug, es ift die erfte Erscheinung der Teutschen in der Geschichte und eine furchtbare Erscheinung! Nachbem die Cimbrer ben Conful Papirius Carbo bei Noreja an ber illyrifchen Grenge (in Rrain) gefchlagen 2), jogen fie westlich burch helvetien, über ben Rhein nach Gallien, und unter fchrecklicher Berwüftung bis jenfeits ber Pyrenaen ins Celtiberifche land. Die Tiguriner (im Burcherland), bie Ambronen mit ben Tugenern (gleichfalls helvetier, nach Andern Gal. lier ober auch Teutsche), die Tectosager (von Toulouse) und endlich die ungeheure Schaar der Teutonen (eigentliche Teutsche von ber Ditfee) vereinten fich mit ihnen. Bergebens batten fie wiederholt von ben Romern Land begehrt. Da murben nach einander M. Junius Silanus und M. Aurelius Scaurus burch bie Cimbrer, & Caffins Longinus am Genfersee burch die Tiguriner, schrecklich aber und bis gur Bere nichtung En. Manlius Marimusund Q. Gervilius Cavio geschlagen 8). Teutoboch und Bojorich waren schrecklicher als Sannibal. Es ichien für Rom bie Stunde bes Untergange, für bunbert Bolter bie ber Befreiung gefommen. Aber bie Bolter erfannten es nicht, und bie Teutschen verloren bie fostbarfte Zeit burch unnugen Rampf gegen celtiberifche Stamme.

In dieser großen Gefahr schien nur durch Marius hilfe möglich. Demnach, mit Berlezung der wichtigsten Grundgeseze, wurde er, noch in Rumidien stehend, abermals, und — bei fortdauernder Furcht — vier Jahre nach einander zum Consul gewählt. Er ents sprach der hoffnung. Durch Zucht und Uehung gab er den Soldaten Kraft und Selbswertrauen wieder. Unter ihm glaubten sie sich unübers windlich, und waren es. Als die heermassen der Feinde sich theilten, die Teutonen von Gallien, die Cimbrer von Tyrol her gegen Italien, die Tiguriner an die norischen Alpen zogen; da rückte Marius an die Rhone. Nach klugem Zaudern, als die Barbaren vergebend sein Lager gestürmt hatten, folgte er den weiter Ziehenden pläzlich nach, und stürzte auf sie bei Aquae Sextiae

<sup>1)</sup> Denn mas icon fruher von Baftarnen u. a. germanischen Bors den vorkommt, ift ichwantend und unbedeutenb.

<sup>2) 3871.</sup> 

<sup>3) 3879.</sup> 

(Aix en Provence). Bergebens schlossen die Teutonen ihre Schlachts ordnung durch Ketten zusammen, vergebens donnerte ihr entscliches Schlachtgeschrei. Der Römer Schwert, mit flammendem Zorn geführt, wüthete in ihren ungeschlachten Gliedern. Ueberzahl erlag der Taktik, Stärke und wilber Muth der hohen Begeisterung. Nie gab es eine schrecklichere Schlacht. Zweimal hunderttausend Barbaren wurden getöbtet, 80,000, mit ihnen der riesenmäßige Teut ob och, wurden gefangen; die Nation der Teutonen verschwand.

Indeffen maren die Cimbrer - noch im Winter - burch bie Alvenyaffe nach Italien gebrungen. D. Lutatius Catulus wich an die Etich, wo er fich fummerlich hinter Berichangungen hielt. Marius eilte ihm ju hilfe. In banger Stille harrte Italien bes Ausgangs. In ben Gefilden von Berona (nach Plutarch von Bercella), am neun und zwanzigsten Julius bes namlichen 3882ften Jahres, lieferte Marius Die zweite Bertilgungefchlacht. Die Cimbrer, 150,000 Mann an Bahl, fdredend burch Geftalt und Baffen, jogen langfam in einem ungeheuern Biereck beran; 15000 gepanzerte Reiter ftanben zur Seite. Als biefe in verstellte Flucht fich begaben, und die Römer ungestum folgten, ba fturzte plozlich Die gange Reindesmacht auf ihre getrennten Reihen, und erhob ein Siegesgeschrei. "In Dieser Stunde stritten Marius und Catulus "nicht blos für ihren Ruhm und für ihr Land, fondern für alle " Befege, Sitten, Runfte und Biffenschaften ber füblichen Belt, " und fur alles Große und Gute, mas aus Rom auf uns gekommen. " Alfo Joh. v. Muller. Aber bie Cimbrer - wenn fie auch bie Belttprannin fturgten - maren felbft mohl fchwerlich gur Beltherrichaft gelangt. Dafur hatte burch ihren Sieg zu ben unterbrudten Bolfern bie Freiheit wiederfehren, und aus bem erneuten leben unendlich mehr Butes aufblühen mogen, als jemals bie Romermacht schuf. Berhängnisschwer mar in jeder Annahme ber Augenblid: und wer mag es Bufall nennen, bag jezt ploglich bie berporbrechende Sonne die Cimbrer blendete, und den halb gewonnenen Sieg ihnen entriß? Es erging ihnen, nach gräßlichem Bis berftand, wie den Teutonen. Selbst ihre Weiber ftritten noch von ber Bagenburg mit heldenmuthiger Bergweiflung. Die Ziguriner,

als fie folches Unglud vernahmen, zerftreuten fich. Marius, ber Retter Roms, hielt einen herrlichen Triumph, boch erkannten Biele, bag bie Ehre bes lezten Tages bem Catulus gebühre.

# S. 46.

### Der Bundesgenoffentrieg.

für Rom felbst wurden die Siege des Marius fast so verderbs lich, als feine Niederlage gewesen ware. Trunken von ber folbatis iden Größe und des herrschens gewohnt, glaubte er Anspruch ju haben auf bleibende Herrschaft. Auch ward er zum sechstenmal Cons ful 1) durch die Gunst des Pobels, bem er immerdar angehangen. und burch ben Gifer zweier gleichgefinnter Demagogen, bes Tribuns 2. Appulejus Saturninus, und bes Prators Glaucias. Gegen biefes Triumvirat vermochten Metellus und Sulla, bie Anführer ber Optimaten, für jest noch wenig. Metellus murte verbannt. Gulla arbeitete im Stillen. Als aber Saturninus feinen Ditwerber um's Tribunat, Ronnius, auf ben Comitien ermorben lief, und Glaucias baffelbe gegen Demmins verübte, ber mit ihm bas Confulat gesucht, so emporte sich bas gange Bolk, folder Grauel noch nicht gewohnt, gegen die Berbrecher. Diefe bemache tigten fich bes Ravitole. Marius, um nicht mitschulbig zu scheinen, verband fich mit bem Bolt, und fab feine treuen Gehilfen, als fie ber Uebermacht fich ergaben, eines schmählichen Tobes sterben. Er felbft hielt fur nothig, fich auf einige Zeit nach Afien zu entfernen. Metellus murbe glorreich gurudberufen.

Nach furzer Rube veranlaste Livius Drusus noch größern Brand. Es ist schwer, seinen Charakter zu würdigen. Talent und Eiser schreiben ihm Alle, die Meisten auch edle Gesinnungen zu 2); aber was er that, wirkte schädlich, und es war sein Leben wie sein Tod ein öffentliches Unglück. Die Nitter hatten das ihnen von E. Gracchus übertragene Nichteramt schändlich geführt, und als Pacheter der Staatseinkuste den öffentlichen Has durch Erpressungen verdient. Livius Drusus, als Tribun, wollte das Nichteramt dem

<sup>1) 3883.</sup> 

<sup>2)</sup> Er ift's, ber fein haus bergeftalt erbaut haben wollte, baf alle Menschen faben, was er barin beganne. Ein Bug, in welchem Roufe feau bie reinste und erhabenfte Tugend erblidt.

s. Rotted Gefd. sr. Sb.

Senat zurückgeben, und die Bolksbewilligung hiezu durch ein agrarisches Gesez und andere Begünstigungen erkausen. Als er Widersstand ersuhr, so brachte er wenigstens die Theilung der Gerichtsbarkeit zwischen dem Senat und den Rittern zuwege, wogegen der Erste aus den Leztern ergänzt werden sollte. Aber auch damit machte er sich beide Parteien zu Feinden. Um einen mächtigen Anhang zu gewinnen, erneuerte er nun den Borschlag, welchen schon Gracchus gethan, allen italischen Bundes genossen best bei den italischen Bundes der Dien das Bürgerrecht zu ertheisen ih, und sezte ihn durch, ungeachtet des Widerstandes bei der Consuln. Eine große Menge Bolks begleitete ihn von den Somitien nach Hause, und im Gedränge stach ein Unbekannter ihn todt. Der Senat, hocherfreut, zernichtete die ihm verhaßten Gesez, und brachte Rom dadurch an den Rand des Berderbens.

Denn bie Bundesgenoffen, welche ichon feit Grachus Zeiten mit Ungestum auf's Burgerrecht gebrungen, bafur aber burch meh rere Senatsgeseze empfindliche Rrantung erfahren hatten, geriethen jezt, nachdem abermals ihre Hoffnung getäuscht war, in fürchter liche Buth. Sie beschlossen, burch Gewalt zu erringen, mas ihnen fo ungerecht verweigert marb. Es follte nicht mehr Rom, es follte bas verbündete Stalien bie bochfte Macht befigen, und Cor finium die hauptstadt des Bundes feyn. Bom abriatischen bis jum ficilischen Meere, von Calabrien bis gegen bas cisalvinische Gallien ergriffen fast alle Bundesgenoffen (an erften bie Marfer, - von welchen ber Rrieg auch benannt wird bie Waffen, und führten burch brei Jahre mit großer Uebergatt und mit romischer Kriegstunst Krieg gegen Rom 2). Unerhört war Die Erbitterung ber Parteien, schredlich bie Buth ber Schlachten: gang Italien schwamm in Blut. Dreimal hundert taufend feinet Junglinge wurden getobtet; Grausamfeit und gegenseitige Berrie therei schienen die Mussohnung unmöglich zu machen.

In berfelben Zeit erhob Mithribat ber Große, Rong von Pontus, gefährlichen Krieg. Streitigkeiten mit Nikome bes von Bithynien und ber Wiberspruch Roms gegen bie Geberung Paphlagoniens und Cappabociens gaben ber Anlaß. Mithribat, burch seinen Geist und seine Berbindung mit

vielen scythischen Wölkern start, drach hervor aus Pontus 1), schlug seine Feinde, überschwemmte Aleina sien, ließ 80,000 Römer in diesem Land an einem Tage mittelst geheimer Besehle ermorden, ging über's Meer, besette die Inseln, besette Ahrastien, Macedonien, einen Theil von Griechenland mit Athen, und hatte den Plan, die Bölker vom Tanais die and die Alpen in einen großen Bund zum Angriff auf Italien zu sams weln. Die Geschrschlien größer als beim Cimbrisch en Krieg.

#### S. 47.

### Gulla. Erfter Burgerfrieg 2).

Sie ging vorüber. Die Weisheit bes Senates befanftigte bie Bunbesgenoffen; Sulla's Genie und Glud besiegten Mithribat.

Der Senat, nachdem E. Jul. Casar, En. Pompejus Strabo, Marius und Sulla über die Bundesgenossen versichiedene Siege ersochten, gab Denjenigen, welche treu geblieben (als vielen Lateinern und Umbrern), hierauf solchen, welche jur Treue zunikksehrten, das Bürgerrecht. Die Uebrigen — besonders nach des Silo Poppabius (ihres besten Feldherrn) Tod — wurden ohne Mühe einzeln besiegt, und erhielten sast gleiche Bedingungen.

Auf solche Weise wurde ganz Italien Rom: allerdings gerecht, da Rom durch Italiens Krafte so groß geworden. Auch kam, durch die Bergrößerung des Hauptes, die Gebieterin der Welt zu einer sesten Grund lage der Macht. Aber um so unzureichender wurden die alten Formen, und um so gefährlicher die ganze Verfassung. Die Bewegungen der römischen Stadtgemeinde sezten sich nun über ganz Italien sort, und wuchsen an Furchtbarkeit wie an Umsang. Aus dem Zusammensluß von so ungleichen Interessen entstand ein beständiger Conslict derselben. Hinsort wurde fast unmöglich, eine Gem ein schaft koes Entschlusses zu bewirken, und es machte der perworsenste Rottensührer, wenn er in Rom übermannt war, in den Leidenschaften und Vorurtheilen Italiens eine gesezliche Stüze künden. Ia es wurde — bei der Ummöglichseit, eine so ungeheure Kürgerliste in Ordnung zu erhalten — leicht, auch Sclaven und

<sup>1) &#</sup>x27;3895.

<sup>2) &#</sup>x27;L. Sa def e's Lebensgeschichte bes Diftator Sulla: Beip. Sommer. 1791.

Fremde unter die Stimmenden zu schwärzen. Die allerdings weise Maßregel, wornach man aus den adoptirten Bundedgenossen, anstatt sie in die alten Tribus zu vertheilen, acht eigene Tribus bildete, und hiedurch jenen das Uebergewicht auf den Comitien sicherte, verwinderte zwar das Unheil, aber hob es nicht. Schon der Streit um dieses wiederholt gegebene und widerrusene Gesez tränkte mehrmals Italien mit Blut.

Sonach war ber Bunbesgenoffen-Krieg nicht nur Bors spiel und Anleitung zu ben Bürger Rriegen, wie bie Schriftsteller sagen, sonbern auch die Quelle berfelben, und die Ursache ihrer meisten Schrecken, wie nur zu bald ber Kampf zwischen Marius und Sulla bewies.

L. Cornelius Sulla ift eine ber imponirenbsten Gestalten in ber gangen Geschichte. Solche Charaftere fonnte freilich nur ein Rom, die Pflegemutter jeder Rraft, im Guten wie im Bofen, geben. Mus einem vornehmen aber burch Unfalle gefuntenen Sant stammend, hatte Sulla durch Erziehung und Berhaltniffe arifte Fratische Gefinnungen erhalten. hierin und in giner Liebe für Wissenschaft und feinere Sitte lag schon ber natürlichste Grund bet Saffes gegen ben roben Darius, bas Saupt ber bemofratie ich en Bartei, boch folch ebler Rolle nach perfonlichem Cha ratter unwerth, weil mehr nur Mann bes Pobels, nach Grund fagen und Berbindungen, herfunft und Sitte, und Reind alles Deffen , was nicht Goldat ober Pobel mar. Aber ber Saf, welchen biefer Begenfag ber Charaftere gegrundet, entglubte noch hef tiger burch Jenes, mas beiben gemein mar - ben unersattlichen Ehrgeiz und die wuthende Herrschsucht, und murbe verderblich fir Rom burch Beiber hohe Rraft, Starrfinn und Graufamteit. 3m Jugurthinischen Rrieg und in jenem ber Cimbrer batte Marius Ruhm ben feines jungern Rebenbublers meit überftrablt; boch war die Unterhandlung mit Bocchus (s. s. 44.) und der wich tige Antheil, ben Gulla am Beronefifchen Gieg gehabt, ichon Stoff bes Reibes. In den nachfolgenben Unruhen ber Statt erhöhte Sulla ben haß als fraftvoller Bertheibiger ber Ariftofte ten, und bei bem Bundesgenoffen , Rrieg ichien fein Talent me Glud ben alternden Marius ju verdunteln. In ihm glaubte Ron ben beften Feldherrn fur ben Mithribatifchen Rrieg gu finden, und

ernannte ihn dazu, da er gerade als Conful mit dem Heer vor Rola lag 1).

Darüber empfand Marius, welchen beim cimbrischen Triumph bas Bolk vergöttert, und ben "britten Gründer Roms" geheißen, tödlichen Berdruß. Im 70sten Jahr des Alters, und nach so vielen Siegen, war er des soldatischen Ruhmes nicht satt. Ihn gelüstete nach den pontischen Lorbern, und so groß war sein Anhang im Bolk, daß auf des Tribuns Sulpicius Dorschlag dasselbe den Senatsbeschluß, der Sulla zum Feldherrn gemacht, tumuls marisch vernichtete, und die Anführung an Marius gab.

Als Sulla dieses vernahm, führte er sein Heer feindlich nach Rom. Demnach galt ihm sein und seines Standes Interesse mehr als die Wohlfahrt des Baterlandes, und er vergaß, daß der Grunds say der Selbsthilfe im Staat die Auslösung desselben, ja der Tod alles Rechtes sey. Zum erstenmal und mit Zittern sah Rom seine Bürger, die es zu eigenem Dienste bewassnet, verratherisch diese Wassen gegen die Mutter kehren. Es waren nicht mehr Roms, es waren nur Sulla's Krieger; der traurige Unterschied zwischen Sols daten und Bürgern begann.

Sulla zog zum collinischen und esquisinischen Thor herein, und durch die Straßen, die aus's Rapitol führten. Das Bolk zitterte, die Ritter zagten, der Senat versammelte sich. Marius entsloh mit Roth. Da diktirte Sulla an der Spize der Truppen ein Dekret, wornach der Ueberwinder der Eimbrer, und sein Sohn, und zehn feiner wichtigsten Anhänger als Feinde des Baterlandes erklärt, und Preise auf ihren Kopf gesezt wurden. Hierauf vermehrte er den Senat, schwächte durch verschiedene Geseze die Macht des Bolkes und der Tribunen, die er auf ihre ursprüngliche Bestimmung — doch shne dauernde Wirkung — zurücksührte, und stellte die Comitia senturiata wieder her.

Als er nun die Aristofratie befestiget, und die Stadt beruhiget glaubte, auch die neuen Consuln, En. Octavius und Corne

<sup>1) 3896.</sup> 

<sup>2)</sup> Diesen Sulpicius nennt Muller einen "sonft vortrefflichen Rann" — Andere erklärten ihn für einen Bose wicht. So schwer ist et, den moralischen Werth der Revolutionsmänner, oder den wahren Beweggrund ihrer Handlungen zu beurtheilen! —

Lius Cinna, gewählt wuren, so verließ er Rom und zog nach bem Orient, fühlend, daß ihm obliege, die Behauptung der Feldscherrnstelle durch Siege zu rechtfertigen. Bon Cinna (der sein Berwandter, aber dennoch sein Feind war) nahm er den Edd, nichts gegen sein Interesse unternehmen zu wollen.

S. 48. Marius.

Aber der geächtete Marius war den Henkern entronnen. Iwar die Sümpfe von Minturna, worin der graue Held sein Haupt verborgen, schülten ihn nicht. En wurde entockt und in den Kerker des Städtchens geschleppt. Ein einbrischer Schave sollte ihn tödten. Aber als Marius seinen Herrscherblick auf ihn warf, und mit der Donnerstimme ihn anvies: "Du, du willst den Sajus Marius fand Mittel, unter vielfältiger Gesahr, nach Afrika zu entfommen. Hier, in dem Land, welches der erste Schanplaz seiner Siege gewesen, irrte Marius in elender Berlassenheit umher, und aufhörlich vom Nacheschwert bedroht, in Noth und Mangel. hier war es, wo er, unter den Trümmern von Karthago ruhend, zu dem Ibgeschickten des Besehlschabers der Gegend die deutungswolken Worte sprach: "Sage deinem Heren, du habest den Cajus Warius auf den Trümmern von Karthago gesehen." Endlich-sand er In

flucht auf einer einsamen Insel.

Einna hielt seinen Eid nicht. Er schlug vor, wie sichen Sulpicius gethan, die Bundesgenossen unter alle Tribus zu vertheit len, und wurde hierüber von Octavius, seinem Kollegen, nach blutigem Kamps, vertrieben. Aber die Italiener sammelsen sich häusig unter seine Fahnen. Carbo, Sertorius mit vielen Tapfern, gingen zu ihm über. Da rief er Marius zurück, und zog vereint mit ihm vor Rom. Die Häupter besselben, Octavius, Merula, welcher für Einna Consul geworden, und En. Pompe jus (des Eroßen Bater), welcher jezt erst sich für Sulla erklärte, slehten umsonst zu den Göttern um Hilse. Es sehlte ihnen an Talent wie an Kraft. Siebenzehn tausend Menschen wurden vor den Thoren der Stadt erschlagen, und darauf, nach kurzer Unterhandlung, zogen die Sieger ein; Ciuna mit scheinbarer Huld,

Marius mit finsterem, Rache verkundendem Blid. Jezt fingen die Schreckensscenen an. Die Soldaten, wie nach Erfturmung einer feindlichen Stadt, raubten, mighandelten, morbeten ohne Unterschied ber Partei; Marius und Cinna mutheten gegen ihre perfonlichen Feinde. Biele angesehene und edle Manner, wie &. und C. Cafar, P. Craffus, bie vornehmften Genatoren, alle Saupter ber Gullanischen Partei murden getobtet, Gulla felbit geachtet. Den Conful Detavius rif man von der Rednerbuhne berab. Sein blutendes haupt, auf einer Stange, murbe burch bie Gaffen getragen. Manche wurden in ihren Baufern geschlachtet, Unbere auf das Forum geschleppt, wo sich ein Saufen von Leichen thurmte. Biele gaben fich felbft ben Too, wie Merula, vor bem Altar Jupiters, beffen Priefter er gewesen, wie Catulus, ber Beronesische helb, welcher mit Marius triumphirt hatte. Cinna, nach fünftägigem Morden, murbe bes Blutvergießens fatt. Aber Marius erheiterte ben Tobesblick nicht. Mit einer bewaffneten Schaar ging er umber; meffen Gruß er nicht erwiederte, ben machte fie nies ber. Niemand wurde mehr bedauert, als M. Antonius, ber berrliche Redner, beffen Worte felbst feine henter noch ju Thranen brachten, und beffen bluttriefenbes Saupt Marins, als er es empfing, mit ichauderhafter Freude befühlte.

Aber die Botschaft von Sulla's Siegen und wahrscheinlich naher Rückfunft störte seine Freude. Das siebente Consulat, worsnach das heftigste — und zugleich abergläubische — Streben seiner Seele ging, legte er sich selbst bei, und gab sich Cinna zum Rollegen. Doch nur wenige Tage verwaltete er solches. Bon Uuruhe gefoltert, selbst von Traumen — wohl den Schatten der Erschlagenen — geängstigt 1), suchte er durch Wein sich zu betäusben, und starb, eines Tyrannen würdig 2).

**§.** 49.

# Der Krieg bes Mithribat.

Inbeffen hatte Sulla ben Mithribatischen Rrieg glorreich geführt. Die affatischen Horben, wie gahlreich fie maren,

<sup>1)</sup> S. Plutard. Marius.

<sup>2) 3898.</sup> Cicero, geblendet von den Großthaten des Marius, und dem Ruhm feiner Baterstadt Arpinum gugethan, hat — er der Bertraute ber Biffenschaft und der Freund des Friedens — den rohften Berächter

konnten freilich ben Kernlegionen ber Romer nicht feben; und Archelaus, wiewohl geschickt und tapfer, war boch nicht Gulla. Als biefer erichien, und viele Griechen aus altem Barbarenhaß von bem Pontischen Sieger abfielen, fo jog Archelaus feine Rriegs. macht in Bootien und in Athen, feinem Sauptwaffenplaz, ans sammen. Gulla griff bie Stadt an, welcher Mitbribat ben Aris ftion als Tyrannen gefegt, und eroberte fie, nach verzweifelnber Gegenwehr, mit Sturm. Bu ben Schreckniffen bes hungers - er war fo boch gestiegen, bag bie Burger Menschenfleisch verzehrten gesellten fich jest bie Bewaltthaten bes erbarmungelofen Reinbes. Uriftion, aus bem Beiligthum ber Minerva hervorgeriffen, litt ben Tob. Ueber ben Leichen ber Barbaren und Burger fturste ber arofte Theil ber Stadt in Schutt und Afche gusammen, Die Gebaube bes Piraus und jene von Munichia verzehrte bie Flamme; Sulla schonte selbst ber Graber nicht. Athen, wiewohl es balb wie ber aus biefer Bermuftung emporitieg, erhielt boch feinen Glang nicht mehr.

Bon da ruckte Sulla in die Gestloe von Charonea, und erslegte bort — wie die unverschamt stolzen Berichte von dieser Schlacht sagten — 110,000 Feinde, während nur zwolf!! Römer sielen 1). Gesährlich, doch am Ende siegreich, war das Tressen bei Orchosmen os. Ein neues heer hatte den Archelaus verstärkt, und kämpste mit Wuth. Die Romer wankten. Da rief Sulla zu den Seinen: "Soldaten, wenn man fragt, wo ihr euern Feldherrn gelassen, so sprecht: in der Schlacht!" und stürzte in die Feinde. Die Rösmer, voll Scham und Wuth, Ihm nach, unwiderstehlich und versderbend. Auch das Lager des Archelaus wurde erstürmt. Europa war für Mithridat verloren; bald zog sich der Krieg nach Assen.
Auch zur See wurde gestritten.

Jest erschien Marius Rachfolger im Consulat, Balerius Flaccus, aus Rom mit zwei Legionen. Biele von seinem Heer gingen zu Sulla über, ben er verbrängen sollte. Flaccus wurde von Flavius Fimbria, seinem Unterfelbherrn, getöbtet, wels cher hierauf nach Asien ging. Auch er brängte ben König, siel

der Musen, und den schrecklichken Buthrich mehrmal, unter andern pro-Badir. 10. gepriesen! — •

<sup>1) 3898.</sup> 

jeboch mehr ben Einwohnern und Stadten burch Plunderung und Gewaltthat schwer. Mithribates suchte billigen Frieden burch Unterbandlung. Auch schienen die Borgange in Italien Gulla gur Rudfehr aufzuforbern, und bes Ronigs Beiftand mochte ihm nuge lich gegen die einheimischen Reinde fenn. Aber Gulla, entweder weil feine Romerfeele fich gegen bie Berbindung mit bem Feinde Roms emporte, ober weil er richtig erwägte, bag Bermehrung bes Ruhme für ihn Bermehrung ber Rrafte fen, verwarf alle Untrage, welche Archelaus, und bann ber Ronig felbft in munblicher Befprechung thaten, und feste ben Rrieg fort, bis Mithribates bas Meugerste einging. Bithynien, Cappadocien, Afien (bas pergas menische Reich), Alles mas er erobert, bagu 3000 Talente, und 80 Schiffe mußte ber Ronig ale Preis bes Friedens geben, und fich auf Pontus beschränken 1). hierauf murbe ber verbrecherische fimbria angegriffen, und gab fich, verzweifelnd, ben Tob. Seine Legionen erhielt Murena.

Dieß Alles vollbrachte Sulla ohne Hilfe von Rom. Die Lansber, worin er friegte, trugen die Last. Die Schäze ber Götter zu Delphi, zu Dlympia, zu Epidaurus wurden geplunsbert; welche Schonung konnten die Menschen erwarten? — Aleina sien vorzüglich fühlte die Geißel der Brandschazung, der Lieferungen, des willkürlichen Raubes. Endlich mußte es noch 20,000 Talente Strafgeld wegen der gegen Rom gezeigten Abneisgung zahlen. Der Berfall seiner, einst so blühenden Städte kann von hier an gerechnet werden.

### **§.** 50.

### Gulla befieget die Marianer.

Aber in Rom wütheten die Schredensmanner fort. Zwar Einna felbst hatte ein paar tausend marianische Henter auf dem Forum amzingelt und getödtet; allein Er und Carbo, der sich Consul nannte, und Norban us und der junge Marius wurden durch haß und Berdacht, Furcht und natürliche Grausamkeit zu unaufshörlichem Morden getrieben. Die Rücktunst Sulla's eröffnete noch blutigere Scenen. Einna, die Seele der marianischen Partei, als er ihm entgegen zog, wurde von seinen eigenen Soldaten im Auf-

<sup>1) 3900.</sup> 

Umt erlangen. Auch an Tobten anßerte sich die undandige Wuth. Die Gebeine des alten Marius wurden ausgegraben, mißhandelt, und in den Anio geworfen, seine Trophäen und Statuen zertrummert. Man sah den abscheulichen Catilina, den Henter seines Bruders und seines Schwagers, eigenhändig und auf die grausamste Weise den edlen Marius Gratidianus morden, und dessen abgerissenes Haupt über die Straßen zu Sulla tragen. Sulla's Haus selbst war einem Richtplaz ähnlich, und was er sprach, waren Besehle des Todes. Aber einzelne Hinrichtungen währten ihm zu lange. Acht Tausend Gefangene, denen er das Leben zugesichert, wurden miteinander im Eircus geschlachtet. Das Geschrei der Mors der, das Nechzen der Sterbenden drang in den Saal, wo eben der Senat berathschlagte. Die Senatoren erblasten. "Es sind nur einige Elende, denen auf mein Besehl ihr Recht widersährt, "sprach Sulla mit teuslischer Ruhe, und suhr in den Berhandlungen fort.

Auch außer Rom, durch ganz Italien erstrecken sich die Achtserklärungen, die Mordthaten, die Plünderungen. Alle Einwohner von Pränest einwehner getödtet. Jene von Spoleto, Fluentia, Interamna wurden verkauft; mehrere Städte zerstört. Mehr als einmal wurde Sulla im Senat, von seinen eigenen Freunden, dem jungen Catulus, Metellus u.A. ausgefordert, dem Morden doch endlich ein Ziel zu sezen, doch einmal zu bestimmen, wer denn sterben musse, damit nicht auf Allen die qualvolle Unrube laste. "Ich habe noch keinen Entschluß gesast", gab er kalt zur Antwort; und der Senat verstummte.

Diesem Blutmenschen gaben die Aristokraten, deren Sache er verfochten, den Namen Bater und Erretter! Er selbst, der Ursheber unsäglichen Elendes, nannte sich, da ihm jeder Frevel gelungen, Faustus und Felix. Und da er, bei aller Tyrannei, das Anssehen haben wollte, die Verfassung zu ehren, so ließ er sich nach den alten Formen zum Diktator, scheinbar durch freie Wahl, jedoch auf unbestimmte Zeit ernennen, und zog mit 24 Liktoren einsher. Die Gater der Proscribirten wurden unter seine 47 Legionen vertheilt. Zehn Tausend Sclaven unter die Vürger — zur Verstärztung von Sulla's Anhang — und 300 Ritter in den Senat ausgenommen! mehrere Kolonien der Veteranen gegründet, und so auch außer Rom die Tyrannenmacht befestigt.

Bu bieser Zeit gab ber vierzehnjährige Cato die erste Probe jemer Leibenschaft für das Recht und die Freiheit, wodurch er später der größte aller Menschen wurde. Als er in Sulla's hause die vielen Blutscenen erblickte, so fragte er seinen Hofmeister Sarpedo, mit sunkelndem Auge: "Barum bringt denn Niemand den Wüthrich um ?" Sie fürchten ihn noch mehr als sie ihn hassen, " antworte Sarpedo; worauf Cato glühend ausrief: "Warum hast du denn Mir kein Schwert gegeben, daß ich ihn Soten und mein Vatersand retten konne?"

Endlich vertobte der Sturm. Sulla, als Diktator, erneuerte theils und schärfte seine frühern Geseze zur Befestigung der Aristoskratie und hintanhaltung der Pobelmacht, theils erließ er weitere und meist vortreffliche Anordnungen zur Erhaltung der republikanisschen Bersassung, der ordentlichen Folge der Magistraturen, der Sicherheit und Rube in Rom und in den Provinzen, ertheilte dem Senat das Richteramt wieder, und beschrätte das Bürgerrecht der Bundesgenossen. Auswärts kriegte Pompejus glücklich in Afrika gegen die Marianer und den numidischen König hiars das. Murena, der, nach einem Triumphe lüstern, einen zweisten Krieg mit Mithridat angefangen, erhielt den Besehl zur Erneuerung des Kriedens.

Rach zweijähriger Verwaltung ber Diktatur, welche burch so viele Großthaten und so viele Verbrechen erkauft war, legte Sulla seine Macht nieder, forglos, als ob er keinen Menschen gekrankt, und nichts um sich als Freunde hätte, und genoß die Freuden bes Privatstandes, als ob er nicht wüßte, was Herrschen sey — bei allen Freveln, die sein Andenken schaden, ein großer Charakter, eine erstaunenswürdige, vielleicht isolirte Vereinbarung tyrannischen Herschergeistes und wahren republikanischen Sinnes. Er starb, ohne die mindeste Anseindung zu ersahren — der Eindruck seiner personlichen Große und das Ansehen seiner Freunde schützen ihn davor — ein Jahr nach niedergelegter Diktatur, den zweiten Tag nach Bollendung des 22sten Buches seiner eigenen Geschichte 1).

Die Feinbschaft bes Marius und Gulla hatte Rom 150,000 Burger gefostet. 3wölfhunbert Ritter, zwei hundert Senatoren,

<sup>1) 3906.</sup> 

sechzig Aebilen, sieben Pratoren, brei und dreißig Consularen was ren ihr Opfer geworden! Alle Provinzen des Reiches waren vers wastet.

# §. 52.

#### Gertorius. Spartacus.

Die Schwingungen bieser großen Bewegung bauerten fort, ober erneuerten sich gleich nach Sulla's Tob. Lepibus, einer der Consuln, ein Marianer, wibersezte Hich der seierlichen Beerbigung des Tyrannen, und verlangte die Abschaffung von dessen Gefegen. Aber sein Kollege, der vortressliche Q. Lutatius Catulus, besiegte ihn in mehreren Tressen, und zwang ihn zur Flucht nach Saxdivuien, wo er starb.

Die Refte bes geschlagenen heeres murben von Bernerna mad Spanien geführt, allwo Sertorius eine merkwürdige Rolle fpielte. Diefer mabrhaft große Mann, als ihn bie Sullanis fche Tyrannei auch in Spanien bebrobte, gebachte nath ben plücklichen (Canarischen) Inseln zu flieh'n. Aber bie Lufitanet baten ibn, ihr Ketbherr zu fenn. Balb fah er fich an ber Spize eines machtigen Seeres, ba auch von den übrigen Bolfern ber Salbinfel viele theile aus Saf gegen Rom, theile uns fast abgod tischer Berehrung für Sertorius mit ihm fich verbanden. Jest fammelten fich um ihn bie Trummer ber Marianischen Bartei; und es fichien in feinem Lager, wo fich ein Senat von 300 Bliebern bilbete. Die Majestat bes romischen Bolks zu sein. Bom fernen Dontus Kamen bie Gesandten Mithribat's, um mit Sertorins ein Bundniß gegen die in Rom berrichende Partei zu unterhandeln. Der Ronig hatte auf die Entriveiung ber romischen Saupter, und auf bie Wichtigkeit feiner Allianz für Sentorius bie hoffnung eines aunftigen Friedens gebaut. Aber fo groß dachte diefer mahre Romer. baß er - wiewobl bedrängt burch übermächtige Reinbe, und auf bie aufferste Proving ber kömischen Welt beschränkt - febe Silfe burchaus verschmabte, wofür ber Ronig auch nur bie geringfte Abtretung begebre.

Adst Jahre behauptete Sertorius seine Herrschaft in Spanien, ungeachtet schon Sulla ben kriegsersahrenen Wetellus Pius mit starker Macht ihm entgegen stellte, und nachmals ber große Pompejus eine noch stärkere wider ihn führte. In vielen Schlachten Sieger, und selbst nach Niederlagen durch die Unerschöpslichkeit seines Genies, und durch lokale Verhälts nisse surchtschieftener Wahrhaft unüberwindlich, und der große Preis, welchen Metellus auf seinen Kopf sezte, bewies die Furcht so wie die Niederträchtigkeit der Kömer. Endlich befreite sie der nichtswürdige Perperna, durch Ermordung seines Herrn und Freundes, von einem Gegner, den sie mit aller Macht nicht überwinden konnten. Zu Osca (Huesca), während der Vertraulichkeit eines Mahles, wurde der edle und große Sertorius von dem Verräther getödtet 1), welcher hierauf die Anführung übernahm. Aber die Verabscheuung seiner Missethat entsernte die Spanier von ihm. Um so leichter wurde er von Pompejus überwunden, gefangen und hingerichtet. Vergedens hatte er durch neuen Verrath — Außlieserung der Briesschaften des Sertorius — Gnade zu erkausen gesucht. Pompejus, aus großmüthiger Politik, verbrannte die Briese.

Bur nämlichen Zeit wurde Italien durch einen schrecklichen Sclawen frieg verwüstet. Aus der Fechtschule von Capua brechen unter Sparta cus Anführung 78 Gladiatoren, meist Thracier und Gallier, schlagen die Soldaten, die man gegen sie ausschickt, erhalten sodann gewaltigen Zulauf, und nach weitern Siegen über stärkere Truppencorps, schwillt ihr Hause zu einem surchtbaren Herrscheiden sin regelmäßigen Schlachten zwei Prätoren, zwei Consuln entscheidend schlägt, und die Hauptstadt zittern macht. Nach solchem Glück gedachte Spartacus, welchem die Freiheit genügte, Italien zu verlassen; aber sein Heer, nach der Plünderung Roms ihnzu bleiben, worauf M. Lienius Erassus danst dasselbe drängte, einschloß, und in einer schrecklichen Schlacht sammt seinem Ansührer aufried?). Ein kleiner Hause, der gegen die Alpen slüchtete, siel dem aus Spanien zurücksehrenden Pompejus in die Hände, und wurde vertilgt 3).

<sup>1) 3912. 2) 3913.</sup> 

<sup>3)</sup> Reinere Rriege, aber bennoch in Beziehung auf die Plane Mithribat's wichtig, waren jene, die von Gulla's bis Luculfus Zeit gegen die Thracischen, Dardanischen u.a. Stämme bis gegen bie Donau geführt worden. Geribonius Curio sah der Erste diesten Flus.

### **§.** 53.

### Pompejus. Eraffus. Cafar.

Immer mehr werben jest bie Schickfale Roms und ber Belt von ben Charafteren, Leibenschaften, und Intereffen einzelner Manner abhängig ). 3war ichon früher und meistens batten beraleichen Baurter, als ein Brutus, Camillus, Regulus, Spipio u. A. bervorgeglangt, batten ber Menge ben Impuls und bem manfenden Schicffal bie Entscheidung gegeben: aber, wie groß auch ihr Einfluß mars immer tonnte man fie als auserlefene Organe ober als verstartten Ausbruck ber allgemeinen Gefinnung, als bie ebelften Bertzeuge ber all gemeinen Rraft betrachten. Erft feit Darins Beiten tommen jene herrifchen Charaftere vor, beren perfonliche Intereffen ber Schluffel aller Berhandlungen, ber Bebel aller Bestrebungen, ber Grund und Mittelpunkt von allem Wirten und Leiden bes gangen Bolles find. Um fo verflochtener wird jegt die Geschichte, und um fo nothwendiger ju ihrem Berftandniß die Schilderung jener Charaftere. Die großen Gestalten eines Pompejus, Craffus, Cafar, Cicero, Cato, und neben ibnen verschiedene Manner bes zweiten Ranges, erfüllen jest ben Schauplag. Ihre Geschichte ift bie Geschichte Roms.

Enejus Pompejus (ber Sohn jenes Pompejus Stras bo, welchen im Marianischen Krieg ber Donner erschlagen), nachs

<sup>1)</sup> Allerdings murbe bie Individualität biefer Manner minber eingreis fend in die großen Berbaltniffe gemefen, ja vielleicht mit ihren auffallend ften Bugen gar nicht erschienen fenn, wenn nicht eine, burch lebenbige Abeen und tief gefühltes Bedurfniß machtig bewegte Beit fie auf ben Schauplag großer Thaten berufen. und wenn nicht die allgemeine Bab rung ber Gemuther fo wie ber unverfohnliche Zwiefpalt ber Intereffen ibnen eine willtommene Daffe von Streitfraften bereitet batte. Aber nicht minder gewiß ift, bag, um jene Daffen fich ju unterwerfen, um fie ba ober borthin ju lenten und bem großen Drama biefe ober jene Ent wicklung ju geben, die Individualitat ber Baupter von entscheibender Birfung fenn mußte, und daß immer unendlich Bieles davon abhängt - wie mobl bas große Rad bes Schidfals in feinen Ummalzungen nicht burd einzelne Menfchen, sondern durch ben Strom der Dinge bestimmt wird ob ein Brutus ober ein Eromwell, ein Cafar ober ein Bafbington, ein Auguftus ober ein Rapoleon fich einer Revelution bemächtige.

dem er den rudtehrenden Sulla durch ein selbstgeworbenes heer verstarft, in Italien, Sicilien, Afrifa die Marianer viele fältig besiegt, und ben Numibischen Ronig hiarbas gefangen hatte, wurde im 24ften Sahr feines Altere von Gulla mit bem Mamen Imperator und Magnus begruft, und hielt einen Triumph. Gegen biefen Gulla, vor welchem Alle gitterten, magte er bei einem 3mift den trozigen Audruf: "Gebente, bag bie Menfchen ber aufgebenden Sonne mehr als der untergehenden achten!" - und blieb in Bunft. hierauf, ale er in bem gefahrlichen Rrieg gegen Gertorius, und in dem leichtern gegen Perperna neue Lorbeern und den Ruhm der Rlugheit erworben, triumphirte Er - als blofer Ritter - jum zweitenmal, murbe Conful im 34ften Sahr, ohne die vorbereitenden Magistraturen verwaltet zu haben, und trat in ben Senat nur ein, um barin ben Borfig zu nehmen. Benug jur Bezeichnung ber Ueberlegenheit feines Beiftes! Die naturlich, baf er fortan Reinem mehr zu weichen gedachte! Aber bei aller Ebrsucht besaß er Rechtlichkeit gemug, um die Gewaltthat zu scheuen. Auf ben Glanz feines Berdienstes und auf die freiwillige Sulbigung bes Bolfes maren feine Plane gebaut, und ohne bie Rivalität eines Cafar hatte er einer ber beften Burger bleiben mogen, fo wie er unter ihnen ber Größte (ja nach Cicero's Urtheil 1) unter allen Menschen , Die jemals lebten , der Bortrefflichste) war. Ehrbarfeit bes Wandels, Treue in der Freundschaft, Schonung gegen Keinde gieren feinen Charafter: Gitelfeit, Bantelmuth und Berftellung, alljugroßes Selbstvertrauen und Mangel an Menschenkenntniß bils ben die Schattenseite beffelben.

M. Licinius Erassus, aus einem der vornehmsten römischen Geschlechter, bes Pompejus College im Consulat 2), war der marianischen Tyrannei, deren Opfer sein Bater und Bruder geworsden, durch Flucht nach Spanien entgangen. Bon Nache glübend tämpste er mit Auszeichnung für die Wiederherstellung Sulla's, und noch eisriger für seinen eigenen Bortheil. Der Ankauf der Güter der Proscribirten, der Handel mit Sclaven, und andere unrühmsliche Mittel machten ihn zum Neichsten aller Nömer. Biele Tausend arme Bürger speisten an seinen Tafeln, und er vermaß sich, ein

<sup>1)</sup> Ep. fam.

<sup>2) 3914.</sup> 

Heer aus Privatmitteln zu erhalten. Hieburch, und durch das Glück seiner Waffen gegen Spartacus, wurde er so wichtig, daß Pompejus, als Erassus wegen Bertilgung der Fechter einen Groll auf ihn warf, sich ernstlich um die Ausschnung mit demselben bemuhte. Einsicht in Staatssachen, Popularität, Beredsamkeit, auch Heldenmuth in Stunden der Gefahr erhoben Erassus über Biele; aber Habsucht machte ihn verächtlich.

Dhne ben fruben Siegesglang bes Dompeins, obne Craffus Reichthum, und lange Zeit theils burch ben Sullanischen Drud, theils durch eigene Ausschweifungen von der Babn der Ehre ent fernt, fand C. Julius Cafar in feinem Benie und in feinem Glud die Mittel zu noch höberem Schwung. Durch Grundfaze und Berbaltniffe - er mar Cinna's Gidam - an Marius Partei gefesselt, entging er mit Noth, und nur burch machtige Fürsprache, bem Born bes Gulla, welcher mit bewunderungswürtigem Scherblick schon in bem jungen Cafar " viele Mariuffe " entbeckte. Geine Rettung und fein ganges Schickfal, fo wie feine Gaben find gleich munderbar, und weisen auf bas Berbananif bin, welches, nach unerforschlichen Gefegen, bier und bort, jur Gründung, jur Bie bergeburt, jur Bertrummerung ber Staaten einzelne aufferorbente liche Menschen entstehen lagt, in beren Thun und Wirken - im Guten wie im Bofen - ein boberer Antrieb, eine eigenthümliche, ber gewöhnlichen Beurtheilung nicht unterliegende, Rraft zu erfennen ift. Das Imposante, welches in solchen Charafteren liegt, hin bert meistens die unbefangene Burdigung ihres moralischen Berthes, und noch Reinem vielleicht ift folches mehr als Cafarn ju Statten gefommen. Die meisten Schriftsteller erschöpfen sich in Lobpreisungen, biefes Mannes; felbst ber fraftvolle Rebner ber Kreis beit, Joh. v. Muller, hat ihn fich jum Liebling erforen; und bennoch find bei talter Betrachtung haffliche Fleden an ihm fichtbar. Zwar Niemand übertraf ihn an Rühnheit, Beharrlichkeit, Scharfs blid, Gegenwart bes Griftes, Berschlagenheit, Menschenkenntnig und weiser Benügung ber Zeit; und wenige Krieger find wie er fi leutselia, menschlich, und ben Wissenschaften so bold und vertrau gewesen: aber seine unbandige Ehrsucht, welche nicht nur jeben Dbern, sondern auch jeden Gleichen ihm unausstehlich machte und welche nicht nur nach bem höchsten Rang - wie etwa Poms

pejus — sondern nach mahrer Herrsch aft strebte, mußte ihn, fast unter jedem Verhältniß, zur Geißel seines Boltes machen. Dieser Leidenschaft willen wurde er — ungeachtet der sonst edelsten Anlagen — ein ungerechter Richter 1), ein boser Bürger, ein treusloser Freund, ein Würger der Menschen. Zu diesem allgemeinen Umriß wird die solgende Geschichte die naheren Bestimmungen hinzuthun.

S. 54.

Der Krieg wider die Geeräuber.

Eine ber wichtigsten consularischen Berhandlungen von Pompe jus war die lex tribunicia gewesen, wodurch die von Sulla angeordneten Beschränkungen der Tribunicischen Macht, insbesons bere das Berbot, daß fein gewesener Tribun noch eine andere Masgistratur erlangen solle, abgeschafft wurden. Aus Dankbarkeit kamen nun die Tribunen Pompejus Wünschen zuvor, und bald ergab sich der Anlas, ihn außerordentlich zu erhöhen.

Der Kall von Rarthago und Rorinth, und ber Grunds fag Roms, die Berrichaft bes Mittelmeeres auf mohlfeile Beife ohne eigene große Seemacht burch Zerftorung jener ber Reinde gu behaups ten , batte das Auffommen der Seerauber begunftigt , welche feit geraumer Zeit alle romischen Meere und alle Ruften bennruhigten. Mithribates munterte fie auf, Delos und Cilicien gaben ihnen Zufluchtestätten; haß gegen Rom, und Roth — bie Folgen ber unfäglichen Bedrückung - vermehrten ihre Bahl. Ihre Ruhnheit stieg mit dem Erfolg. Reine Zufuhr von Waaren und Lebensmitteln, feine Reife gur Gee mar bald mehr möglich; fie hatten mehr als taufend Schiffe; alle Bintel bes Meeres waren von ihnen erfüllt. Als aber auf biefem die Beute mangelte, fo murben bie Ruften und alle landstraßen, Billen, Ortschaften in der Rabe berfelben geplundert. Mehr als 400 Stadte traf die Bermuftung, und Rom murde von hunger bedroht. 3mar Gervilius Batia hatte glücklichen Krieg gegen biefe Räuber zu Lande geführt, einige ihrer Stadte zerftort, Cilicien, Pamphylien, Lycaonien, Ifaurien bezwungen (daber Sfauricus), aber durch bief Alles nur furge Abhilfe verschafft. Die Korfaren tamen bald fürchterlicher

<sup>1)</sup> S. Cicero pro Rabir. 6. 11. Sueton. Jul. Caes, 12.

wieder. Der ungerechte Angriff ber Romer auf Ereta (zuerst unster M. Antonius, bes Triumvirs Bater, barauf unter Cacislius Metellus, Ereticus) zwang die unglücklichen Eretenser zum Bund-mit den Räubern, beren Republif (sie bilbeten eine solche, mit weit zerstreuten Gliedern, doch blieb der Hauptsiz Ciliscien) jezt unüberwindlich schien.

Da ichlug Gabinius, ber Tribun, eine Berordnung vor, wornach Dompe jus auf brei Jahre ben unumschränkten Befehl über alle Meere und alle Ruften 400 Stabien (121/2 beutsche Meilen) in's Land hinein fuhren, Schiffe, Geld, Legionen, fo viel er brauche, nehmen, und 24 Unterfeldherren haben folltehortenfine, Catulus, fast alle Saupter bes Genates, por anglich Lucullus Freunde, erhoben fich gegen diefes Befeg, aber bie Bolksgunst flegte, und fo groß mar bas Butrauen auf Pompejus, bag am Tag feiner Ernennung jum Feldberrn bie Kornpreife bermaßen fielen, ale mare ber Ueberfluß schon hergestellt. Auch ents fprach er ber Erwartung. In vierzig Tagen reinigte er bas Meer, und in vier Monaten war ber gange Rrieg geenbet 1), burch Berfförung ber Raubnefter und Anlegung von Landstädten, morin bie gebandigten Rorfaren bas friedliche Leben ber Burger und Bauern lernten. Bu gleicher Zeit murbe Ereta, burch Metellus, eine romifche Proving.

Noch dauerte die Gewalt des Pompejus fort: da that der Tribun Manilius den wichtigen und folgenreichen Borschlag zur Berlängerung und Ausdehnung derselben über Asien, zur Führung des Mithridatischen Krieges. Sicero, vielleicht aus redischer Meinung, vielleicht um durch Pompejus Dank leichter das Consulat zu erhalten, sprach für dieses Gesez. Auch Casar unterstützte es, weil er einsah, das Beispiel so großer Gewalt würde ihm selbst die Erlangung noch größerer erleichtern. Und so ging es durch, wie sehr auch Catulus und die ausgeklärtesten Patriosten dawider gestritten 2).

§. 55.

Eucullus. Pompejus endet den Mithridatischen Krieg. Indessen schien bie Wichtigkeit bes Krieges solche außerordentliche Magregel zu fordern. Einen Feind wie Mithridates hatte

<sup>1) 3917.</sup> 

Rom noch nie gehabt. Bald nach Sulla's Tod, welcher feine Soffnungen erneuerte, ergriff er jum brittenmal bie Baffen 1) wegen Bithunien's, welches Nifomebes den Romern vermacht hatte. Seine Buruftungen waren unermeglich. Biele Bolter - jum Theil unter Unführung Sertorifcher Generale - ftritten fur ibn, und überall waren feine Agenten gefchaftig, die einheimis schen und auswärtigen Reinde Roms zu ermuntern, aufzuhezen, in Bewegung zu erhalten. Man fürchtete bereits für Stalien, beffen Ungriff allerdings im Plan bes Konigs lag, und beibe Confuln, Aurelius Cotta und E. Licinius Lucullus, wurden nach Alien geschickt, um mit vereinter Macht bas Ungewitter zu beschwös ren. Der Feldzug bes Erftern war nur burch Graufamteiten und Berlufte bezeichnet: aber Lucullus, ein Feldherr, bei welchem natürliches Talent und Studium die Stelle ber Rriegeubung erfege ten , ftritt überaus glorreich und gludlich gegen Mithribat , befonbers bei Cycifus ju Baffer und ju land. Rach bem Berluft aller Eroberungen und feines eigenen Landes blieb bem Ronig blos noch fein Muth und fein an Silfemitteln reiches Genie. Er fammelte ein neues heer unter den tapfern Nomadenhorden nördlich am schwargen Deer, und unter ben Raufafifchen Bergvolfern, brangte Qus cullus, und erfuhr abermals - bei Cabira - bie Zuce bes Schicffale. Berrath feiner Befehlshaber und Freunde schien feinen Ruin zu vollenden. Da marf er fich in bie Urme feines Gibams, des machtigen Tigranes, Königs von Armenien und Svrien, ber aber beffer Sclaven zu beherrichen, als gegen Romer zu friegen verftand. Un ber Spize von 300,000 Soldfnechten (wir muffen jedoch nicht vergeffen, daß biefes blos romifche Offis gialberichte find) glaubte er ben gehnmal fleinern Beerhaufen bes Lucullus verachten zu tonnen, und murbe bei Tigranocerta für feinen Uebermuth bestraft 2). Lucullus hielt ben Rrieg für geenbet, und lud den Senat ein , jur Ginrichtung bes eroberten Dontus Commiffarien zu schicken. Aber Mithribates hatte nochmals ein Seer geworben, und suchte, flug gemacht durch wiederholte Er. fahrung, bie Romer burch Baubern und fleine Gefechte ju fchmas chen. Lucullus, ba er auch Diftrauen gegen bie Parther giebt feine Truppen aus Pontus an fich, schlägt beide

1) 3908.

<sup>2) 3916.</sup> 

Könige bei Artarata, wird aber burch bie Meuterei ber eigenen Solbaten jum Rudjug gezwungen. Diefelben glaubten nach fiebenjahrigen Dubfeligfeiten Aufpruch auf ruhigen Genuß zu haben, und murden burch Lucullus Reinde von Rom aus bearbeitet. Dem wachsamen Mithribat entgingen biefe Umftanbe nicht. Er 20g von Reuem in Pontus ein , Schlug bie romifchen Kriegevolfer , brang in Rappabocien ein, und war fo furchtbar als zuvor. Die Abgeordneten bes Senats finden ihre Erwartung getäuscht, und Lucullus, burch ben fortmabrenden Ungehorfam ber Legionen ber Frucht feiner Siege beraubt, und in Rom felbft burch Reiber verleumdet, wird gurudberufen. Dit Dube erhielt er, nach fo vies len Siegen, einen Triumph. Die Schranten, Die er ben Erprefe fungen romifcher Steuerbeamten gefegt hatte, schienen ein unvergeihliches Berbrechen. Indeffen waren auch feine Bande nicht rein geblieben. Des Gefammelten genoß er jest, zwar auf gefchmachvolle, aber boch burch bas Beispiel ben Lurus beforbernbe Beise, und nabm nur fetten mehr - bann aber ftets gegen Dompejus - an Staatsfachen Theil.

Sein Nachfolger, ber Conful Acilius Glabrio, magte es nicht, bem König im Felde zu stehen. Affen schien verloren, wenn nicht ein Anführer tam, bessen überlegener Geist zugleich ben Troz ber Legionen zu bandigen und bem fühnen Mithribat Schrecken zu gebieten vermochte.

Pompejus war biefer Anführer. Mit ihm kehrten Kriegslust, Ordnung und Sieg zu ben Legionen zuruck. Bergebens bot der mehr als siebenzigjährige Mithridat alle Kraft und Borsicht auf. Bei Dastira am Ober-Euphrat verlor er ein entscheidendes Tressen, und sich nach Kolchis. Sein Sohn Machares, König vom Taurischen Chersones (Krim) war auf der Kömer Seite getreten. Mithridat, im gerechten Zorn, tödtete ihn, und führte, durch den vierzigjährigen Krieg noch nicht ermüdet, von Reuem die Bölker des Bosporus, auch die Iberer und Albaner in den ungleichen Kamps. Pompejus beruhigt durch wiederholte Siege den Kaukasus, und zieht nach Süden, um die Frucht von seinen und von kneulus Thaten in ruhiger Bestznahme zu ärndten. Tigranes dat um Frieden, und erhielt ihn um den Preis Swriens, welches zur römischen Provinz gemacht ward. Klein-

armenien wurde an Dejotarus, Tetrarchen Galatiens, Pompejus Freund, verliehen, Paphlagonien getheilt, in Judaa die Thronstreitigkeiten willfürlich geschlichtet. (S. oben S. 120) und allenthalben bis zur Arabischen Grenze die herrschaft Roms befestigt.

Da erscholl die Nachricht, daß Mithribat unter den Scythen ein Heer geworben, daß er den Plan habe, mit demselben an die Donau und an ihr hinauf gegen die Alpen zu ziehen, dann über diese, in Verbindung mit den Galliern und andern gegen Kom seinbseligen Bolkern, in Italien einzubrechen. Pompejus eilte zurück, aber er traf seinen Feind nicht mehr. Denn, als auch sein zweiter Sohn Pharnazes gegen ihn sich empört und einen Theil des Heeres aufgewiegelt hatte, so gab der unglückliche Greis sich den Tod 1), heldenmüthig, wie er im Leben gewesen, und wohl mit dem Borgefühle der Bewunderung, welche ihm die künstigen Geschlechter als dem standhaftesten und gesährlichsten Feind der Unterdrückerin aller Nationen zollen würden. Pompejus, welcher die Nachricht von Mithridat's Tod nicht ohne Erschütterung vernommen, machte Pontus zur römischen Provinz, und gab dem verworsenen Pharnazes das Königreich Bosporus.

Rein Nomer vor Pompejus hatte so glanzende Thaten vollsbracht. Er mochte von sich rühmen, daß er die Grenze des Reichs zu bessen Mittelpunkt gemacht, daß er Pontus, Armenien, Kappadocien, Paphlagonien, Medien, Rolchis, Iberien, Albanien, Eilicien, Mesopotamien, Syrien, Phönicien, Judäa, einen Theil von Arabien und Scythien siegreich durchzogen, fast alle jene Länder zu römischen Provinzen gemacht, 2000 Städte erobert, 800 Schisse genommen, über zwei Millionen Feinde theils erschlagen, theils gefangen, 400 Städte wieder hergestellt, 20,000 Talente in den öffentlichen Schazgeliesert, und die Einkunste des Staates mehr als verd oppelt habe Billig wurde er mit einem überherrlichen Triumphe, und der geringste seiner Krieger mit einer ansehnlichen Geldsumme belohnt.

§. 56.

Catilina. Cicero.,

Bahrend Pompejus Roms herrschaft so glorreich erweiterte,

brohte einheimischer Verrath der Stadt und dem Staate Verderben. Sergius Catilina machte ein Komplot, wornach an einem bestimmten Tage die Stadt Rom in Brand gesteckt, der Senat mit den Consuln erwordet, in allen Theilen Italiens der Aufruhr erzhoben, und dann, bei der allgemeinen Verwirrung, Catilina's Herrsschaft unter Wassengetös proklamirt werden sollte. Daß solch eine Verschwörung zu Stande kommen, daß sie eine Menge der angessehensten Bürger, selbst Häupter des Staats, zu Anhängern geswinnen, daß sie auch nach der Entdeckung noch surchtbar bleiben, endlich daß die Bestrasung der überwiesenen Verrather ein so schwiesriges und für die Richter gefahrvolles Geschäft scheinen konnte— das ist wohl der eindringlichste und lebendigste Beweis von dem tiesen Verderbniß Roms und von den Wängeln seiner Verfassung.

Catilina mar Giner ber vornehmsten Patrigier, ein Mann von ben glanzenoften Talenten, und einer Rraft ber Geele, welche bem Größten gewachsen schien; aber jugleich ein moralisches Ungebeuer, welchem fein Lafter zu verworfen, feines zu abscheulich mar, beffen wilde Leibenschaften feine Rudficht bes Rechtes, ber Ebre ober ber Menschlichkeit scheuten, und welchem durch einen bofen Damon nur barum fo große Baben verlieben ichienen , auf baß er ein um fo tuchtigeres Wertzeug jum Berberben fen. Schon in früber Jugend mar er burch Schwelgerei verächtlich, und als einer von Sulla's hentern burch Graufamteit abscheulich geworben. Jegt, nachbem er fein Bermogen burch Berschwendung erschöpft, feinen Credit burch Berbrechen eingebußt hatte, blieb ihm gur Ber-Rellung bes Gludes fein Mittel als Raub, jur Erlangung bes Unfebens feine Aussicht als die allgemeine Bertrummerung übrig. Biele junge Leute aus ben erften Saufern befanden fich in gleichem Kall mit ihm; Andere wurden burch Privathaß und individuelle 3mede verleitet, Biele burch bas Ansehen ber hauptverschwornen, burch falfche Ibeen von ben 3meden berfelben gewonnen, bie Deis flen, burch Catilina's Berebtfamteit angefeuert, und burch feine Runft und Bachsamfeit und Berftellung gefeffelt. Die Entfernung bes Pompejus mit ben besten Truppen schien bas Unternehmen zu erleichtern, und ber muthmaßliche Beitritt ber Beteranen Gulla's (beffen beibe Entel unter ben Berichwornen maren) ben gunftigen Erfolg ju verburgen.

Bon biefer großen Gefahr murbe Rom burch M. Zullius Cicero befreit; einen Mann, beffen Rame allen Freunden bes Guten und Schönen theuer, und nur durch Ihn berühmt ift. Aber je niedriger die Berkunft, besto größer bas Berbienst Desjenigen, ber fich aufschwingt. Cicero, von einer geringen, jedoch ritterlichen Kamilie in Ur pinum geboren 1), murbe zu ben hochsten Staatswürden Rome, die er alle in regelmäßiger Folge trug, meder durch Gunft, noch Gewalt, noch Beftechung erhoben, fonbern einzig burch feinen perfonlichen Werth. Auch fah man noch selten wie bei ihm so herrliche Geistesanlagen mit so trefflicher Ausbildung und mit fo edler, fo raftlofer Anwendung vereinbart. Den glangenden Muth eines Dompejus, die floische Burde eines Cato hatte er nicht; aber er mar meise und tugendhaft, und liebte innig fein Baterland, die Freiheit und bas Recht. Bo biefen Gefahr braute, ba murbe er, trog feiner natürlichen Schuchternheit, ein helb, und fraftiger als durch den Schreden ber Baffen dons nerte er durch feine Beredtsamkeit die Frevler nieder. Die Wiffenschaften, beren Reich er in Latium befestigte, werden doppelt liebenswurdig burch Ihn, und gerne vergeffen wir über fo eblen Zugen bie fleinen Schwächen ber Gitelfeit, Ruhmredigfeit, bes Bantelmuthe, die er fo unbefangen in feinen Schriften verrath, und jene politischen Miggriffe, wofur er felbft am meiften bufte.

Eicero, der damals Consul, ja bei der Unbedeutsamkeit und den verdächtigen Gesinnungen seines Collegen, Antonius Hybrida, eigentlich einziger Consul war, hatte die Berschwörung schafschtig?) erspäht, mit vieler Klugheit sich die Beweise derselben verschafft und durch weise Entschlossenheit den frechen Catilina zur Entsernung aus Rom gezwungen. Um so nöthiger schien jezt den Berschwornen, mit dem Schlage zu eilen. Cicero's Wachsamkeit entging ihr Vorhaben nicht. Ein Senatsbeschluß hatte ihm wie in großen Gesahren, die höchste Macht verliehen. Also ließ er die Schuldigen greisen, brachte sie (durch ihre eigenhändigen Briefe und durch Entgegenstellung der Allobrogischen Gesandten,

<sup>1)</sup> S. über diesen Mann und die Geschichte seiner Zeit das interessante Berk: Middleton, life of Cicero.

<sup>2)</sup> Zum Theil burch Frauenzimmer, beren eine bedeutende Bahl in bem Rompfotte mar.

welche jum Beitritt eingeladen, aber Rom treu verblieben waren) jum Geständnig, und übergab fie ber gefänglichen Saft. Bon biefen Berbrechern waren Biele burch ihren Ramen, Biele burch verfonliches Ansehen, ale Consularen, Senatoren u. f. f. wichtig, wie B. Cornelius Lentulus, E. Cethegus, P. Antonius, Caffius Longinus, D. und Gerv. Sulla u. a. und verschiebene Gefete. wornach jedem Berbrecher bie Appellation an's Bolt erlaubt, und ausbrücklich verboten mar, obne feierliches Berhor vor biefem Bolf irgend einen Burger jum Tob ju fuhren, ichienen gegen ihre Berurtheilung burch ben Senat ju fprechen. Dennoch, in Betrachtung ber gebieterischen Umstände und ber Schwere bes erwiesenen Berbrechens, vorzüglich aber burch Cicero's und Cato's fandhafe ten Gifer bewogen, fallte ber Senat, nach einer fehr merkwurdigen Berathschlagung und gegen Cafars 1) mit vieler Runft vorgetra gene Meinung, bas Urtheil bes Tobes, welches ber Conful ohne Aufschub vollzog. Gegen Catilina felbst, ber in hetrurien einen heerhaufen gesammelt, jogen von zwei Seiten die Truppen ber Republif. Bei Piftoja, in einer schredlichen Schlacht gegen Petrejus, bes Confuls Antonius Legaten, fiel Catilina, fielen Die Seinen alle bei einander in gedrängten Gliedern, nach einer fo helbenmuthigen Gegenwehr, als hatten fie fur Die schonfte Sack aeftritten 27.

Rom war bankbar gegen seinen Retter. Man wetteiserte in Aeußerungen ber Berehrung und Liebe. Der Senat, auf den Borsschlag seiner edelsten Glieder, Catulus und Cato, und das ganze Bolf gaben ihm die schöne, durch Schmeichelei noch unentweihte Benennung "Bater des Baterlandes. "

- Roma parentem

Roma Patrem patriae Ciceronem libera dixit.

Juvenal.

S. 57.

Das erfte Triumvirat. Cato.

Raum waren die Catilinarischen Schreden vorüber, ale Pompejus mit seinem flegreichen heer aus dem Drient gnrudkehrte.

<sup>1)</sup> Auf Cafar (so auch auf Eraffus), lag ber Berbacht einer geheimen Theilnahme an ber Berfchwörung. Solchen Flecken — und wäre ber Berbacht auch falfch — tilgen zwanzig Siege nicht.

<sup>2) 3922.</sup> 

Die Freunde der Freiheit fürchteten seine Macht; aber Er, welcher wohl der Erste in Rom, jedoch nicht dessen Tyrann seyn wollte, entließ seine Truppen, wie er in Italien landete, und begehrte, nach gefeiertem Triumph, blos zwei Dinge zur Belohnung: die Bestätigung seiner assatischen Sinrichtungen, und Vecker für seine Krieger. Beites wurde ihm abgeschlagen. Metellus, Lucullus, Cato u. A., nicht Alle aus reinen Beweggründen, sezten sich entgegen, und die Kränkung, die Pompejus hierüber empfand, war wohl die Hauptursache seiner Berbindung mit Erassus und Cafar.

Diefer Leztere hatte sich endlich von ben jugendlichen Ausschweis fungen zu ben Staatsgeschäften gewandt, und alsogleich die Bewunberung seiner hohen Talente erweckt. Rachbem er bie Burben eines Quaftors, Medilis und Prators verwaltet, auch jene bes Pontifer Marimus erlangt batte, befam er bas jenseitige Sifpanien gur Proving. Raum liegen ihn feine Glaubiger (benen er an 6 Millionen Thaler schuldig war) dahin abgehen; aber er bereicherte sich in feiner Proving, und fehrfe mit Ariegeruhm fo wie mit Beute bedeckt nach Rom gurud. Jest that er Dompejus und Craffus, beren alte Gifersucht erwacht mar, ben Borschlag, fich unter einanber und mit Ihm' zur Behauptung ber Gewalt und gemeinschaftlichen Durchsezung ihrer Absichten gegen alle Rivalen zu verbinden; moburch, als Beide dem Borfchlag beitraten, bas erfte Triumvirat entstand 1). Cato, wie er Runde bavon erhielt, rief flagend aus: "Es ift geschehen um die Republit, fie hat herren erhalten! // ---

Dennoch ware sie nicht gefallen, hätten mehrere wie Cato gebacht. Unter dem allgemeinen Ruin der Sittlichkeit und Freiheits, liebe erscheint Cato's ehrwürdiges Bild als eine einsame, aus bessern Zeiten zurückgebliebene Gestalt. Nicht Geld wie Erassus, nicht Ruhm wie Pompejus, nicht Herrschaft wie Casar, nicht Genuß wie die meisten Andern — Augend, Gerechtigkeit und Freiheit verlangte Cato, und — nur sie, ohne Wanken, ohne Anstrengung — als welche den Widerstreit der Neigungen oder getheilte Empsindung verräth: — es war ihm nicht gegeben, was Anderes zu verlangen. Ein hohes Ideal der strengsten Augend und

<sup>1) 3924.</sup> 

verberbten Burgersinns, ohne Rachsicht gegen fich wie gegen Andere, und unfähig zum Vergleich mit den Bedürsnissen einer verderbten Zeit und mit der Schwäcke der Menschen. Wahr ist's, daß er hiedurch mehr scheue Ehrsurcht als Nachahmung erweckte — man verzweiselte, ihm ähnlich zu werden —; wahr ist's auch, daß er wohlthätiger für Rom gewirkt hätte, ware er biegsamer gewesen. "Aber dann, nach dem Ausdruck eines großen Schriftstellers — dann würde ein Cato der Geschichte der Menscheit fehlen!"

Bon bem Bunde ber brei Manner, welchen sich anzuschließen auch Cicero, wiewohl vergeblich, ersucht ward, zog Cafar allein ben Bortheil. Pompejus (welchem zur Befestigung bes Bundes Casar seine Tochter Julia zur Gemahlin gegeben) verlor die Liebe bes Bolkes, sank in der Achtung der Gutgesinnten, und fühlte nicht, daß er, ohne eigenen bedeutenden Gewinn, seinen Eredit zur Erhöhung eines gefährlichen Rivalen geliehen. Erassus aber, mit allem Reichthum, vermochte nie der Erste zu seyn.

Die unmittelbare Frucht bes Triumvirats war, daß Cafar Com ful wurde. Sein College, Bibulus, war durch ben Einfluß des Senate (welcher biesmal aus patriotischer Absicht felbst zur Bestechung seine Zuflucht nahm) gewählt worden. Aber Cafar, burch seine Mitverbundenen und einen gahlreichen Unhang im Bolte fart, lachte ber ohnmächtigen Ginreben bes Bibulus gegen feine Befege, ließ ihn sogar durch den Pöbel mißhandeln, und brachte nicht nur die långstverlangte Bestätigung von Pompejus Anordnungen in Assen und eine verhafte Ackervertheilung in Campanien, bann zu Gunften der Ritter eine Verminderung der von ihnen zu bezahlenden Pachtgelber von ben Staatseinfunften zuwege (ben Senat, welcher widersprach, berief er gar nicht mehr zusammen), sondern ließ sich auch burch bas Bolf - mas gegen bie Berfassung mar, weil folches immer durch ben Senat geschehen - bas cisalpinis iche Gallien sammt Illyricum zur Provinz auf fünf Jahre ertheilen; wozu hernach ber erschreckte Senat noch bas jenfeitige Gallien that 1).

<sup>1)</sup> Jene, welche Cafarn vergottern, mogen die Geschichte feines erften Confulats mit unbefangener Beurtheilung lefen. Die vielen Fleden der

## §. 58.

### Cafart Gallifcher Rrieg.

Cafar betrat feine Proving mit großen Entwurfen. Bohl erfannte er, daß hier der Schauplag fen, worauf er Roms herrschaft . fich erfampfen moge. Das weite, vielbewohnte, mobihabenbe Gals. lien, welch ein Merntefelb ber Siege, bes Ruhms und ber Beute? Cafar, im Gefühl feiner Rraft, versprach sich burch feine Thaten jene bes Pompe jus in Bergeffenheit zu bringen, und verfolgte biefen 3med acht Jahre lang mit unermudlicher Beharrlichkeit und glanzendem Erfolg. Dabei mochte er mit dem Raube ber Nationen fich Unhäuger in Rom und die wichtigsten Freunde faufen; endlich auch durch treffliche Uebung ein unüberwindliches Heer fich bilben, und zwar ein folches, bas, Ihm' allein, welchen es bewundern und lieben gelernet, ergeben, ben Intereffen Roms aber vollig fremd, das beste Wertzeug seiner herrschfüchtigen Plane mare. Daher mar es eine richtige Burbigung Diefer Bortheile, welche Cafarn bewog, ale er gegen bas Enbe ber erften funf Jahre eine Zusammenkunft mit Pompejus und Craffus zu Lucca hielt, diefen beiden das Confulat und welche Provinzen fie wollten, einzuraumen, fich felbst aber blos bie Berlangerung ber gallischen Proving auf weitere fünf Jahre und eine vermehrte Bahl ber Legionen zu bedingen. Bon Seiten ber Romer aber mar ce Unfinn , zu hoffen , daß wer gehn Jahre unumschrantter Reldherr und Regent eines großen Landes gewesen, ruhig in ben Privatstand zurudfehren merbe.

Bon dieser Seite betrachtet, erhält die Eroberung Galliens durch Casar eine hohe Wichtigkeit für die römische und für die Weltsgeschichte. Aber auch ausserdem war die Erwerbung eines so ausgeschnten Gebietes und einer so starken Bormauer Italiens gegen die nordlichen Bölker von hohem Interesse für Rom, wiewohl vielleicht dessen Macht länger gedauert hätte, wenn sie auf die Länder süblich an den Gebirgen beschränkt, und das weite Gallien ein Tummelplaz für jene Barbaren geblieben wäre.

Rach biefer allgemeinen Unsicht mogen wir wohl bas Detail der

felben, und insbesondere die abscheuliche Berratherei mit und an Bettius begangen, werden ihren Enthusiasmus fuhlon.

Cafarischen Schlachten missen. Wir wurden barin blos die nothwenbige Ueberlegenheit ber Disciplin, der Einheit und des Genies über die robe Lapferkeit eines vielgetheilten Bolkes, dargestellt in einer kläglichen Wiederholung von Mordscenen, erblicken. Last uus stücktig darüber hinwegeilen!

Ausser dem Narbonnensischen — damals schon römischen — Gallien (von den Cevennen bis an das Mittelmcer und die Alspen) wurden noch drei Hauptprovinzen in diesem Lande gezählt: Aquitanien, von den Pyrenäen bis zur Garonne; hier, auf das Celtische Gallien bis zur Seine, und endlich das Belsgische bis zum Rhein. In diesem, welches auch Helvetien in sich begriff, hausten von Argentoratum (Strasburg), bis aus Nord meer hinab eine Menge Teutscher Bolserschaften, welche von der rechten Rheinseite herübergekommen waren, und die gallischen Stämme drängten. Die Zahl der leztern war sehr groß, und unter ihnen in ganz Gallien nur wenig Berbindung, was der Hauptgrund ihres Unglücks wurde.

Die Reihe ber Besiegten eröffnen bie Belvetier. Dicselben mohnten von ben Quellen bes Rheins bis an ben Jura, und , hatten damale, wegen Durftigfeit ihres Bobens, und in ftolger Er innerung an bie Siege, Die fie im Cimbrifchen Rrieg erfochten, ben einmuthigen Entschluß gefaßt, ihre Beimath zu verlaffen und jenfeits des Jura fruchtbarere Wohnplaze zu fuchen. Rachdem fie ihre Stabte und Dorfer verbrannt hatten, fegte fich die gange Ration in Bewegung. Billig hatten bie Gallier, um beren ganber es fich banbelte, biefer Wanderung fich entgegen fegen mogen; aber auch Rom, welches die Radyrudung ber gefürchteten Germanen an bie von den helvetiern verlaffene Grange beforgte, glaubte fich gur Gewalt berechtigt. Darum, als bie Selvetier ber Macht Cafard burch die Engvässe bes Jura entwichen, eilte er ihnen nach, und schlug fie an ber Saone fast bis zur Bertilaung. Der elende Ueberrest ber Nation manderte traurig jurud zu den verlassenen Branbstatten, und es murbe ihr Gehorsam burch ben Titel ter Bundesgenoffen und durch Anlegung einer Romischen Rolonie (am Genferfee, wo jegt Rion) gefichert.

Bald darauf wurde Cafar von den Galliern felbst gegen Ariovist, ben machtigen Anführer eines teutschen (suevischen) Bolter

bundes zu Hilse gerufen. Denselben hatten schon dreizehn Jahre früher die Scquaner gegen die Neduer um Beistand gebeten; sein starker Arm hielt jezt Freunde und Feinde nieder. Wie mochten die Gedrückten ein besseres Loos von einem römisch en Befreier erwarten? — Casar ersocht (bei Besançon) einen glänzenden Sieg über Ariovist ), und es war geschehen um die gallische Freiheit.

Denn mit vieler Kunst — freilich ohne Rucsschat auf Recht und Menschlichkeit — ließ Casar jezt einen Krieg aus dem andern entsstehen, schlug die gallischen Bölker bald vereinzelt, bald in Hausen nieder, vervielsachte seine Kraft durch die Schnelligkeit der Anwendung, erleichterte mitunter durch Hinterlist und Treulosigkeit den Erfolg der Wassen, ließ das Blut der braven Vertheidiger ihres Landes in Strömen fließen, vermaß sich sogar "Strafe" zu nennen, was "barbarische Niedermezlung" war; und endlich — im sebenten Jahr des Krieges — die mißhandelten Gallier noch einmal, und zwar vereint unter eines Helden, Verräger sich erhoben: so siegte dens noch wieder Genie und Glück über die Verzweislung des schon sehr verdünnten Volkes. Verblutend sauf Gallien zu seinen Füßen, und nicht einen Bersuch mehr — so einladend die folgenden Bürgerstriege waren — that das erschöpfte Volk zur Vefreiung.

Während dieser Kriege war Casar zweimal über den Rhein nach Tentschland — jedoch ohne Erfolg — gebrochen; zweis mal hatte er, über's Meer hin, seine Hand nach Brittannien ausgestreckt, einem Land, das — nach damaligem geographischen Gesichtskreis — schon inner den Grenzen der Fabelwelt lag. Er gewann auch hier nichts als einige unfruchtbare Trophaen.

# ·§. 59.

# Bewegungen in Rom.

Der innere Zustand Roms zu dieser Zeit gibt einen kläglichen und fortlaufenden Beweis von dem Berderbniß seiner Burger und von der Kraftlosigfeit der Geseze. Außer dem Druck der usurpirten

<sup>1)</sup> Doch ift in der Aufgählung von 80,000 Erschlagenen (helvetier sollten gar 200,000 gefallen fenn, und in gleichem Tone lauten die Commentarien durchaus) die Prahlerei des Siegers kennbar.

Gewalt hatte es noch die Schreden ber Anarchie zu empfinden und bie Gefahren eines durchaus fdmantenben, von gufälligen Gin bruden, von wechselnden Leidenschaften und von Bestechung abhangenden Rechtes. Der ichlechtefte Burger fonnte burch chifanofe Anwendung eines veralteten Gesezes ober einer leeren Korm ben Besten in's Berberben fturgen, und mabrend bas Berbrechen ftraffos herums ging , maren bie ebelften Manner , felbft bie Baupter bes Staates, feinen Augenblick por entehrender Anklage oder stürmischer Berfolgung ficher. Raum blieb eine andere Bertheidigung als Gelbsthilfe übrig. Insbesondere begingen die Tribunen mit ihrer noch immer geheiligten Gewalt einen emporenden Migbrauch. Sie liehen ober vertauften ihr Anfeben bald biefem bald jenem Parteihaupt, festen bie schändlichsten Privatabsichten durch hinterlistige ober gewalttha tige Motionen burch, und wetteiferten miteinander an Uebermuth und an Berbrechen. Die Bahl ber Magistrate - insofern bie Triumvirn noch eine folche gestatteten, wurde schamlofer als ie burch Bestechung und felbst burch Gewalt bestimmt, und ber Sandel mit Provinzen war fast geseglich geworden. Aus biefen Berhaltnis fen und bei den wechselnden Intereffen, Feindschaften, Aussohnungen, mobl auch gaunen berfelben Saupter, bei den vielfach fich burchfreuzenden Planen und Leidenschaften der alljährlich erneuerten Magistrate, endlich bei bem Bankelmuth, ber Charafterlofigfeit und dem fo leicht aufzuregenden Ungeftum eines vermischten Pobels ift begreiflich, bag bie innere Geschichte Roms ein schwer zu ent wickelndes Gemirr revolutionarer Scenen bilben muffe, beren Detail bald ärgerlich, bald betrübend, und - mit Ausnahme ber haupt phasen - auch wenig interessant ift.

Bon seinen Feldlagern aus beobachtete Casar und leitete zum Theil die Bewegungen der Stadt, während Pompejus auf seinen Lorbern eingeschlasen schien, und ohne Plan, ja selbst ohne Burde handelte. Ein wüthender Demagog, Clodius (Patrizier von Geburt, der aber — um zum Tribunat zu gelangen — Plebejer durch Aboption geworden) zerrüttete eine Zeit lang den Staat durch eine Folge gewaltthätiger Handlungen und schädlicher Geseze. Die Triumvirn bedienten sich seiner als Wertzeug, ersuhren aber selbst seinen Uebermuth, und ließen ihn fallen. Da er Alles haßte, was gut und rechtlich war, mußte er wohl Cicero's Feind sepn.

Eine Kette ber bosbaftesten Intriguen bereitete bessen Fall, und selbst der Stempel der Geseze wurde misbraucht, um den Bater des Baterlandes zu verderben. Er sah sich mit einer peinlichen Anklage bedroht, weil er zur Rettung des Staates einige Bosewichter ohne Berhor vor dem Bolke hatte hinrichten lassen. Der ganze Senat, die Ritter, die Edelsten des Bolkes nahmen sich Cicero's an; dens noch siegte der Tribun, mit seinen Bundesgenossen, den beiden uns würdigen Consuln. Cicero ging in's Exil nach Griechenland, und Clodius wüthete gegen die Bessungen und die Familie des Berbannsten. Aber nach achtzehn Monaten, als Clodius Eredit gesunken war, bewirkten die bessern Bürger — Pompejus an ihrer Spize — die Rüdberusung Cicero's, und seine Heimkehr nach Italien und nach Kom, durch des Bolkes freiwilligen Jubel verherrlicht, glich dem schönsten Triumphe.

Auch Cato war durch Clodius Ranke, jedoch scheinbar ehrenvoll, entsernt worden. Der Privathaß des Tribuns gegen Ptolemäus, König von Cypern, veranlaßte einen Bolksbeschluß,
wornach diese Insel — ohne Angabe des geringsten rechtlichen Grundes — sollte eingezogen werden. Dieses schreiende Attentat zu vollziehen — dazu wurde Cato ernannt! Er ging — da dem einzelnen
Bürger ziemt, den Beschlüssen der Staatsgewalt zu gehorchen —
zur Bestznahme ab, und Ptolemäus gab sich verzweiselnd den Tod.
Rie ist ein ungerechter Austrag so redlich vollzogen worden. Cato,
nachdem er die Angelegenheiten Cyperns tresslich geordnet, kam
ruhmgekrönt zurück, und legte ungeheuren Schaz in die Kasse Staates.

Der ruchlose Elodius, welcher, burch die Gunst des Pobels start, den Gesezen, Sitten, und der Macht der Magistrate, selbst des Pompejus getrozet, wurde endlich von Milo ermordet. So weit war es gekommen, daß die guten Bürger diese Mordthat billigen mußten, und Sicero ihre öffentliche Vertheidigung auf sich nehmen konnte. Aber durch die großen Bewegungen, welche solches veranlaste, wurde Clodius für Rom noch schädlicher im Tod als er im Leben gewesen.

**\$.** 60.

Mil

3weiter Bürgerfrieg.

Denn es beforderte biefes Ergebnis mittelbar ben Bruch ; w is protect Gefd. 2r. 80.

fchen Cafar und Pompejus, welcher freilich, nach ber lage ber Sachen, fast unvermeiblich war.

Die Erneuerung bes Bunbes ber brei Manner 1), welche ju Lucca in Cafare Binterquartieren gefchah, hatte feine gute Früchte getragen. Dom vejus und Eraffus maren mar Com fuln geworden (auf gewaltthatige Beife, benn man scheute fich nicht, ihren Mitbewerber Domitius Abenobarbus und feinen Beschüger Cato mit Baffengewalt vom Forum ju verjagen) und hatten bie verlangten Provingen, jener Spanien auf finf Jahre - und gwar mit ber Erlaubnif in Rom gu bleiben, und bie Proving burch legaten zu verwalten - biefer aber Gyrien erhalten: allein gleich nachher borte mit dem Tod bes Craffus bas Gleichgewicht unter ben Berbunbeten auf. Diefer umerfattliche Mann batte, mehr aus Gelb : als aus Ehrgeig, einen muthwilligen Rrieg gegen bie Parther - unter ben Bermunschungen ber Priefter und der Tribunen - begonnen. Rach anfange gutem Erfolg wurde er in den Steppen Defopotamiens umgingelt, fab die boff nungslose Lage feines heeres, ben Tob bes geliebten Gobnes, und ftarb mit helbenmuth 2). Caffins mit ben Trummern bes bee red erreichte Antiochien; ohne feinen Arm war Sprien verloren.

Schon früher hatte der Tod der edlen Julia das wichtigste Band zwischen Casar und Pompejus zerrissen. Doch ware wohl auch die Gatten und Baterliebe unkräftig gegen die Herrschsincht gewesen. Allmälig sonderten sich aus dem Gewirr der Faktionen, unter unaufhörlichen Intriguen und Tumulten, die beiden Haupt parteien der Optimaten und Demokraten, jene unter Pomparteien der Optimaten und Demokraten, jene unter Pompejus, diese unter Casars Ansehen vereinigt. Casar war start durch seinen perfonlichen Kreunden und den Aristokraten, so wie der Bruch entschieden war, auch die wahrhaft guten Bürger, welche die Freiheit und die Berkassung liebten. Denn er blieb die einzige Schuzwehr gegen Casars Herrscherplan, und von Ihm war — wenn er auch die erste Stelle behauptete, doch minder die Einreisung der Formen zu befürchten. Nur die Gefahr, durch Casar gestürzt zu werden,

trieb ihn zu entscheidendern Schritten, und es scheint, daß von dem Augenblick, da er diese Gefahr sich deutlich bachte, ein leises Borsgesühl seines Schickfals die Entschlossenheit seiner großen Seele gemindert, seine Weisheit verwirrt habe. Bon seinen Fehlern und jenen seiner Partei machte der wachsame Casar den besten Gebrauch, und stieg, so wie Vompejus sank.

Dieser, nach der Diktatur strebend, hinderte durch einen großen Theil des Jahres die Consulwahl — doch vergebens. Cato und die Freiheitsfreunde zernichteten seinen Plan. Aber im folgenden Jahr, bei den Tumulten nach Clodius Ermordung, hielt man seine Ersennung zum alleinigen Consul für nothig. Die Verlängerung, seis ner hispanischen Provinz war davon die einzige Frucht.

Aber der Zeitpunkt nahte heran, wo mit Erlöschung von Casars Kommando in Gallien die große Frage über Krieg oder Frieden, über Fortbestand oder Sturz der Republik mußte gelöset werden. Sollte er anspruchtos in den Privatstand zurücktreten? Welche Beslohnung sollte er für seine glänzenden Thaten erhalten? — Schou früher, und mit Dompejus Gutheißung, ward ihm das Privilegium ertheilt, auch abwesend um's Consulat sich bewerben zu dürfen. Aber er zog für jezt die Fortdauer der militärischen Macht der Consulwürde vor: auch vermehrte er sein Heer auf zwöls Legionen.

Bei der völligen Unterwerfung Galliens war solches schon eine feindselige Stellung. Würde und Necht erheischten von dem Senat, sich durch seinen Feldherrn nichts abtrozen zu lassen. Darum schloß er jezt mit allen hohen Magistraten sich enger an Pompejus, und schlug Säsarn die Berlängerung des Rommando's ab; auch um's Consulat sollte sich derselbe, nach den gesezlichen Formen, in Nom dewerben.

Wohl hatte man schon früher außerordentliche Begünstigungen gegen die Geseze ertheilt. Allein entweder maren dieselhen freiwillig von der versassungsmäßigen Behörde verliehen, oder sie waren von Aufrührern ertrozt worden. Wollte Säsar nicht die sen leztern sich beigesellen, so blieb ihm nur Gehorsam übrig. Ein guter Bürger würde sogar lieber eine Unbild verschmerzt als sein Baterland zerrüttet haben; und wenn die Republik noch bestand — welches in Zweisel zu stellen, Cäsar'n nicht zukam — so war es unverschämt, daß ihr Feldherr auf die Wassenthaten eines un

gerechten außern Rrieges ben Anspruch ber Gelbstfanbigfeit, b. h. ber einheimischen Berrichaft, arunde.

Cafar bachte nicht alfo: Er vermaß fich ju unterhandeln, und ber Republit bie Bedingungen vorzuschreiben, unter welchen er ju gehorchen gebente. "Auch Dompejus follte feine Proping Silva-Spater verlangte er wenigstens die Proving nien aufgeben. " Illyrien und zwei Legionen, endlich gar nur eine Legion. Diefe Borfchlage that er theils felbft, theils mußten fie feine Rreunde in Rom thun. Denn er batte neuerdings burch ungebeure Geldsummen mehrere Tribunen, porguglich ben fuhnen Rebner Curio, erfauft 1). Antonine, fast gleich beredt, aber noch mehr als Rriegemann glangenb, bielt es mit ibm. Auch Memilius Daulus vergaß feines großen Namens und feiner Confulwurbe, und verfaufte fich Cafar'n. 36m maren neben ben wohlgefinnten Demofraten, Die ibm als Berfechter ihres Bringipe anbingen, auch alle Berfchwender, alle Taugenichtfe und fast ber gange Pobel ergeben. Dafür hatte Pompejus-und welchen ftarfern Beweis feiner guten Sache fann es geben? - mit ben übrigen vornehmen Burgern auch Cicero und Cato auf feiner Seite.

Nach einigem Zaubern erging bas Defret: Cafar folle auf einen bestimmten Tag fein Beer entlaffen und bie Bermaltung feiner Droving nieberlegen, fonft mare er für einen Feind bes Baterlandes au achten.

Daß biefes Defret gerecht war, wer mag es bestreiten ? - Aber freilich heischte die Rlugheit, gegen ben nabenden Reind fich auch au bewaffnen. Bar es Unentschloffenheit, Berblenbung, Stoly mas bie Optimaten hinderte, fich bei Zeiten gu ruften? - Dan hatte Pompejus prahlen horen, daß er mit einem Außschlag auf bie Erbe ein heer zu sammeln vermoge; und man kannte Cafart Rraft und Rühnheit nicht. Jezt erft, als er mit einem Theil feiner Truppen gegen die Grenze Italiens rudte - fein Bug burch bas cisalpinische Gallien glich einem fortwährenden Triumphe - über-

<sup>1)</sup> Richt weniger als 11/2 Million hatte es Cafarn gefostet, Diefen midtigen Demagogen von Dompejus Geite auf die feinige zu gieben. Dan nannte barum Eurio einen Ueberlaufer. 3m Rrieg mar er tapfer aber nicht gludlich. Er verlor nachmals die Legionen, welche ihm Cafar jut Besegung Afrita's vertraute, und ftarb belbenmuthig im Rampf.

gab ber Consul Marcellus dem Feldherrn Pompejus bas Schwert der Republit; es wurde beschlossen, Soldaten auszuheben, und alle Vorkehrungen wie in großen Staatsgefahren getrossen. Gegen diese Beschlüsse protestirten mehrere Tribunen; worauf der Senat Trauerkleider anzog, die Tribunen aber Nom verließen, und in das Lager Casars eilten. Hiedurch wurde seine Sache populär. Der Bruch war entichieden.

Wenn man jezt und selbst spater noch unterhandelte, so geschah es nur, weil beibe Parteien ben Sch ein bes Friedenbruchs von sich zu entfernen begehrten. Bielleicht war Reiner, außer Cicero, ber eine Aussohnung hoffte, und selbst Wenige, die sie munschten.

Gleichwohl, als Casar an dem User des Rubicon (Pisciatello) angekommen, welchen, nach strengen Gesezen, kein Feldberr ohne Erlaubnis des Senats in Wassen übersezen durste, gedachte er des großen Verhängnisses, das an seinen nächsten Schritt geknüpst sey. Wohl war es für Rom und für die ganze Menschheit ein wichtiger Lag! Aber wir mögen glauben, daß an den tiesen Betrachtungen Cäsars die Erwägung seines eigen en Looses, und der nahenden Entscheidung über die Frucht so vieler Mühe und Gesahr, über Herrschaft oder Verderben einen großen Theil gehabt. Die Bewegung seines Gemüthes ging auch auf die Soldaten über. Sie fühlten sich erleichtert, als Cäsar, plözlich entsschlossen, den Bach übersezte, und den Bürgerkrieg begann 1).

## S. 61.

## Die Schlacht bei Pharfalus.

Rur wenige Rohorten hatte Casar bei sich; bas ührige heer auf ben Straßen bes dieß und jenseitigen Galliens rückte erst nach. Dennoch bekam er durch Ueberraschung oder geheimes Einverständniß die Städte bis Ancona in seine Gewalt. Biele Soldaten der Republik gingen zu ihm über; die Offiziere, wie bei Sulla's erstem Marsch auf Rom, entstohen.

Auf die höchste Zuversicht der Pompejanischen Partei folgte jest bei solcher Botschaft die außerste Bestürzung. Die Rüstungen hatten kaum angefangen, stündlich wurde der Abfall größer; der Bolkspause in Rom war für Casar. Da beschlossen Pompejus und der

<sup>1) 3935.</sup> 

Senat und alle hohen Magistrate die Flucht nach Capua. Ber zurnd bliebe, sollte als Feind gelten. Auch Cicero und Cats verließen Rom. Cafar, unter fortwährendem Unterhandeln, zog ohne Widerstand ein. Im Tempel des Saturnus befand sich der große Schaz, der lang gehäuste Raub der Nationen, welchen, anders als dei der höchsten Staatsgesahr oder bei einem gallischen Krieg zu berühren, durch altes Gesez verdoten war. Die Consuln, and Eile, oder weil sie durch jenes Gesez und durch die Heiligkeit des Ortes den Schaz gesichert glaubten, hatten blos die Schlüssel mit sich genommen. Cäsar erbrach ihn ohne Scheu; er kannte die Macht des Geldes.

Aber auch nicht in Capua und nirgends in Italien glaubte Pompejus sich sicher; Derfelbe, für bessen Genesung, als er fürzlich krank lag, das ganze Land unaufgefordert öffentliche Gebete gehalten. Bon Brundussium, wo er seinen Anhang gesammelt, ging er, auch hier schon durch Cafar gedrängt, nach Epirus über. In sechzig Tagen war ganz Italien erobert; unblutig, denn nut auf Corfinium hatte L. Domitius Widerstand geleistet.

Reben der Kraft des Siegers, neben der Weisheit des Staats manns entfaltete sich jezt die schönste Eigenschaft von Eafar's Seele, seine Güte und Großmuth. Zwar mögen wir nicht wie Joh. Du ller sur "gleich viel" halten, "ob er gütig nach dem Hang seiner Ratur gewesen, oder weil er den edlen Sinn hatte, die größte Klugheit darin zu erkennen" — tenn wo bliebe so der moralische Werth der Güte? — Gleichmohl, und in jeder Bor, aussezung, erscheint der schonende, verzeihende, leutselige Casar wie ein Gott gegen Marius und Sulla. Auch geht aus Allem hervor, daß er nicht nur gütig war, wo die Politit es rieth, sondern allenthalben, wo die Herrschsucht es erlaubte.

Richt leicht möglich ist, bem Siegeslaufe Cafars mit gleicher Schnelle zu folgen. Nach einem fehr richtigen Plane beschloß er, bevor er Pompejus verfolgte, ben Kern von bessen Macht, die Spanischen Legionen, zu unterdrücken. Unter Afranius und bem Sieger Catilina's, Petrejus, und Barro, standen die selben, start an Zahl und Muth, bei Ilerba (Lerida) in der festen Stellung. Cafar fliegt nach Spanien, trozt der Witterung, den Strömen, dem Hunger, allen Hindernissen der Ratur und

Kunft, zwingt in vierzig Tagen die Pompejanischen Feldberren, die sich schon Sieger wähnten, zur Uebergabe ihrer Verson und ihred heered; eilt zuräck, bezwingt Marfeille 1), wird Diktator, hierauf Consul, berührt Rom und Brundusium, und ist über bem Meer in Epirus.

Jubeffen hatte Dompe jus ten Drient, welchen er einft fiege reich burchzogen, jur Bertheidigung ber Republit bewaffnet. Die Statthalter ber Provingen, Die verbundeten Ronige und Rurften fließen mit ihren Truppen zu ihm. Auch hatten fich fast alle Senas toren und Saupter bes Staates in feinem Lager gesammelt. Gerabe biefes machte feine Stellung schwierig. Solche herren waren mehr bes Befehlens als bes Gehorchens gewohnt, und mabrend Cafar, als eine Seele eines Korpers, unumschränft über fein heer gebot, wurde Bompejus burch die ungebetenen Rathschlage so vicler Keldberren vermirrt, und burch bie Budringlichfeit biefer Stolzen, bie fich ihm gleich an Rang und Renntniß buntten, gehindert, feinen beffern Ginfichten zu folgen. Auch waren feine Goldaten meiftens neugeworbene Leute; Cafare Legionen hatten ichon in bunbert Tref. fen gefiegt, und feine Zeutfchen Roborten fchreckten burch ihren wilten Duth. Dennoch wiberftand Pompejus geraume Zeit mit Blud, trieb Cafar'n mit großem Berluft von Dyrrhachium ab, und angfligte ibn burch Erfchwerung ber Bufubr.

hatte er — beffen Berschanzungen Cafar vergeblich bestürmte — burch langere Defensive ben Gegner ermüdet, ober hatte er mit tühnerem Sinn ben Krieg zurud nach Italien getragen, wo noch Biele ben Namen ber Freiheit liebten, die Geschichte ber Welt würde vielleicht ganz anders seyn. Er zog sich nach Theffalien

<sup>1)</sup> Last uns dieser wurdigen Tochterstadt Phofaa's in einer Rote gebenken: Eicero nennt sie eine Stadt, deren wurdevolle Sitten sie über alle griechische und andere Städte erheben, welche — obgleich so weit von Bellas entsernt, einsam unter den gallischen Nationen, und von den Bellen der Barbarei bespult — einer so weisen und glücklichen Aristokratie sich erfreue, das ihre Verfassung nicht genug zu preisen, und noch schwerer nachzuahmen sep. Marseille hatte Sasarn auf seinem Marsch nach Spanien ihre Thore verschlossen. Sie öffnete sie dem Feldherrn der Republit, L. Domitius. Nachdem sie dem bestigsten Angrist von Säsars Legaten getrozt, erlag sie endlich bem rücklehrenden hispanischen Sieger. Es blieb ihr, dem Namen nach, ihre freie Verfassung.

und wagte—gegen seine Reigung— bei Pharsalus die Schlacht'). Rach dem Zeugniß romischer Schriftsteller ') verdankte Casar ber ungestämen Tapferkeit der teutschen Kohorten den Sieg. Dersselbe war entscheidend. Biele Pompejaner sielen, viele zerkreuten sich: die meisten suchten in der Unterwerfung ihr Heil. Cato, mit den Entschlossensten des Heeres, eilte nach Afrika, wo noch Streiter für die Sache der Kreiheit waren.

## S. 62.

### Cafar als Diftator.

Aber Pompejus, welchen in der Schlacht der Tod verschonte, ging einem härteren Schicksal entgegen. Er floh, in trauriger Berslassung, aber standhaft im Unglud, nach Aegypten, dessen Kösnig ihm die Krone verdankte. Ein Schiff kam ihm zum Empfang entgegen. Als er es bestieg, stach ihn Septimius, ein Uebersläufer aus seinem eigenen Heere, meuchlings nieder. Dony sius, (s. oben S. 125), auf den Rath zweier verworfener Höslinge, hatte solches befohlen, um Säsars Gunst zu gewinnen. Pompejus abgeschlagenes Haupt wurde dem König gebracht; Säsar, als er es später erblickte, vergoß darüber menschliche Thränen. — Den nackten Rumpf trieben die Wellen an's Ufer. Die Leiche des Mannes, vor welchem einst Asie nerzittert, welchen Kom als seinen ersten Bürger geehrt hatte, verbrannte, auf den Trümmern eines morschen Fischerkahnes, ein mitleidiger, armer Mann. Heimlich wurde die Asche durch die trauernde Gattin in seine albanische Billa gebracht.

Cafar, welcher bald nach Pompejus in Aegypten erschien, erklatte sich in dem Streit des verratherischen Dionysius mit seiner Schwester Rleopatra zu Gunsten der leztern; woraus der "Alexandrinische" Krieg entstand, welcher, nach großer Gesahr Cafars, mit des Königs Tod und der Einsezung Rleopatra's sich endete.

In ben Armen diefer bublerischen Frau (zwei Gohne gab fie ihm) rubte Cafar von feinen Rriegsthaten aus, bis ihn neue Gefahr in's Schlachtfelb rief. Der Rrieg, welchen Pharnages,

<sup>1) 3936.</sup> 

<sup>2.)</sup> S. Florus IV. 2, welcher auch Cafar's Worte: Miles parce civibus, richtig würdiget.

Mithridats Sohn, in Pontus erhob 1), wurde schnell zu bessen Berberben geendet. Hierauf, nach kurzem Berweilen in Rom, wo er abermals die Diktators und dann die Consul-Warde erhielt 2), eilte Edsar nach Afrika, wo die vereinte Macht des Numidischen Juba, des Scipio, Labie nus, Cato und anderer Freunde des Pompejus und der Freiheit bei Thapfus seinem Glückerlag. Scipio, Petrejus, Juba, gaben sich verzweiselnd den Tod. Aber Cato, mit der Hoheit des Mannes, welcher die Unterwerfung versschmaht, weil er der Freiheit sich würdig sühlt, entzog sich der Gnade des Siegers und ließ ihm nur seine Leiche. Mit Recht mochte Casar diesen Tod beneiden, der seine Triumphe so sehr verdunkelte, und Cato's Ruhm die Vollendung gab.

Dafür nahm Casar zu seinem Kohne die sclavische Huldigung eines gesunkenen Bolkes hin. Als er nach Rom zurücksehrte, strömten ihm die Bürger entgegen, und begleiteten ihn jubelnd aus's Kapitol. Man ernannte ihn auf zehn Jahre zum Diktator — zwei und sleben zig Liktoren sollten seine Majestat verfünden — und zum alleinigen Censor (praesectus morum), sonach zum Herrn des Senates; man erklärte seine Person für heilig, und stellte seine Statue neben dem kapitolinischen Jupiter auf. Bierzig Tage nach einander wurde den Göttern ein Danksest geseiert; vier überherrliche Triumphe — wesgen Gallien, Aegypten, Pontus und Afrika — verlängerten den Taumel; schwere Geldgeschenke an die Soldaten, Spiele und Gastmahle für's Bolk sollten kohn und Ersaz für die geraubte Freiheit seyn.

Aber noch einmal sammelten sich die wenigen Freunde derselben und Jene, welche Parteiwuth gegen Casar entstammte, unter die Fahnen von Pompejus Sohnen, Enejus und Sextus Pompejus. Spanien, eingebenk der Wohlthaten ihres Vaters, erstärte sich für die Jünglinge. Die gefährlichste von Casars Schlackten wurde gegen dieselben bei Munda geliesert 3). hier endlich schien sein Glück ihn zu verlassen; er brachte es zurück durch den Muth der Verzweislung. Rie wurde schrecklicher gekämpst. hinter den Hausen der Erschlagenen, wie hinter Schanzen, stritt der ges drängte Enejus. Umsonst: Er siel — Sextus entstoh; Casar

hatte gesiegt. Bor dem Anfang bieses zweiten Burgerkriegs waren 320,000 maffenfahige Burger gezählt worden. Nach seiner Endigung fanden sich noch 150,000. Aber wie viele von den Bundes genoffen und von den Provinzialen geblutet hatten, das wurde nicht gezählt.

Mit dustrem Schweigen sah das Bolt ben Triumph über Sponien und über die Sohne des großen Pompejus; es fühlte, daß es ein Triumph über das Baterland sep, Auch wurde jezt durch Edsars Ernennung zum beständigen Diktator (zugleich ernaunte man ihn auch zum Consul auf zehn Jahre) die Republik vernichtet und der Titel Imperator, den er fortan ausschlie send führte, zeigte an, daß die militärische Macht— also Gewalt— der Grund seiner Herrschaft sep.

Biele vortreffliche Einrichtungen in jedem Zweige der Berwaltung, noch größere Plane der Gesezgebung und der Erweiter rung des Reiches ') bezeichnen zwar den Mann, welcher die achte Weihe des Herrschers wie des Siegers besaß: aber wenn er nicht die Verfassung selbst gesezlich machte, und die Bolksrechte nicht mit schüzenden Formen gegenüber der Monarchie umgab, so blieb alles Gute, was er thun mochte, eine prekare Gnade, durch ihn selbst widerrussen, und von Nachfolgern gewiß widerrussen.

Bon solchem Borhaben findet sich keine Spur. Wielmehr ging sein deutliches Streben auf Befestigung der unumschränkten Gewalt und auf Bertilgung republikanischer Begriffe. Und was er nicht aus Grundstagen that, geschah aus Eitelkeit oder auf Eingebung verwors sener Schmeichelei. Denn Bielen von Sasars Günstlingen schien keine Anechtschaft zu niedrig; keine Stufe der Erhöhung entsprach dem Berdienst ihres Herrn. Und er selbst, der größer als jede Gessahr gewesen, war nicht groß genug gegen sein Glad. Dem Senat, welchen er um ein Drittel vermehrte, aber aus Freigelassenen und Ausländern ergänzte, hatte er alle Murde benommen. Konnten die Senatoren, die seine Kreaturen waren, wohl Anderes, als seinen Willen thun? Dennoch kränkte er diese stolzen Leute, denen der

<sup>1)</sup> Jubbesondere mar ein heereszug gegen die Parther beschloffen, um Erassus Zod zu rächen, wie man sagte: eigentlich wohl nur, um durch neuen Ruhm zu blenden und um die Armee zu beschäftigen, weil ein müssiges heer gefährlich ist.

Schein lieber als die Wesenheit war, durch zu auffallend geäußerte Geringschäzung, und verscherzte die Liebe des Bolkes durch sein deut lich erklärtes Berlangen, "König" zu seyn. Bei dem Feste der Anpercalien hatte M. Antonius, früher Mag. Equitum, jezt Eäsars Mitconsul und Bertrauter, ihm — wie aus Muthwillen — ein Diadem auf das Haupt gethan; auch seine Statuen wurden bei nächtlicher Weile mit diesem in Rom so verhaßten Schmuck geziert. Ueber beides bezeigte das Bolk, nicht die Soldaten, nicht der Pobelhaufe, nicht die frisch ausgenommenen Fremden — diesen Allen galt Eäsars Enade für Freiheit — sondern das eigends liche und bessere Römervolk, seinen Unwillen auf die unzweideutisste Weise. Aber immer mehr nahm Casar den Ton des Königs, und täglich eine beleidigendere Härte an 1). Er wollte das Diadem, und der Tag war bestimmt, an welchem der Senat es ihm antragen sollte. Dieser Tag wurde sein Todestag.

## **§.** 63.

#### M. Junius Brutus.

Unfer Denjenigen, welche den Ramen bes Königs mehr als die herrschaft selbst scheuten, und den Bielen, welche Casar'n wegen einer kolzen Begegnung, oder einer zurückzewiesenen Bitte, oder ams Rache, alter Parteiwuth oder aus andern person lichen Gründen haßten, gab es auch Manche, die mit patriotischem Sinne wur darum seine Feinde waren, weil sie in ihm den Untervorücker der allgemeinen Freiheit, und daher den Feind des Baterslandes erblickten. Die Meisten derselben verschlossen solche Gesimung in ihre Brust; Andere, da lante Alage gesährlich war, legten sie wenigstens in den Schoos der Freundschaft nieder 2); bei den hefetigsten endlich reifte sie zur That.

Wir find auf eine ber imposantesten Gestalten ber alten Welt gekommen, auf einen Mann, der wahrhaft groß und ebel und boch-Berbrecher mar. M. Junius Brutus hatte den Tyrannenhaß als ein an seinen Namen geknüpftes, aus der Wiegenzeit der Re-

<sup>1)</sup> In diesen Umftanden, und ba feine herrschaft nur auf Gewalt beruhte, war es Unflugheit, die Leibwache abzudanken. Doch rechnete Cafar auf die gange Urmee und auf bie armen Burger.

<sup>2)</sup> Man fobe wor allen die Briefe bes eblen Cicero.

publit berrührendes Erbe von feinen Batern erhalten. Aber mas bei bem Racher Lucretiens wilber Kanatismus, jum Theil auch engherziges Standesintereffe gemefen , bas mar bei bem jungern Brutus reine, hochaufftrebende Klamme ber Baterlands und Freis beiteliebe. Die Lebren , bas Beispiel feines Oheims Cato, gaben ibr noch eine höhere Weihe, und bas Studium ber Philosophie nahrte und verftarfte fie burch bie Rraft' und Sobeit ftoischer Grundfage. Bu biefem leibenschaftlichen Patriotismus liegt ber Schluffel aller handlungen bes jungern Brutus, Die Individualität seines Charate ters; und barum fagen wir nichts von ben Borgugen feines Beiftes, feiner umfaffenben Renntnif in gelehrten und in Staatsfachen, von feiner murbevollen Beredtfamteit, welches Alles Andere mit ihm gemein baben mochten. Aber unberührt barf nicht bleiben bie garte Empfinbfamteit feiner Seele, jene Milbe und Beichherzigfeit, welche an einem Bogling Cato's Befremben erregte, und ben boben Charafter jugleich liebensmurbig machte.

Brutus Bater war von Pompejus getöbtet worden; bennoch folgte der Sohn diesem in die pharfalische Schlacht, weil Pompejus für die Berfassung stritt. Casar, aus Achtung für Brutus Berdienste und aus Liebe zu bessen Mutter, Servilia, suchte die Ausschhnung mit ihm, hielt ihn wie seinen Sohn, und überhäuste ihn mit Bohlthaten, um seine Liebe zu gewinnen. Auch liebte ihn Brutus, doch noch mehr die Freiheit: und als er die Hossnung versloren, Casar'n zur Ablegung der Herrschaft zu bewegen, als er den unheilbaren Ruin der Freiheit sah, und die Patrioten ihm unablässig den Ramen seines Anherrn vorwurssweise ins Gedächtniß riesen; da dämmerte in seiner Seele der Gedanke des Mordes auf, erstarkte durch Anseurung gleichgestimmter Freunde, und wurde zum Entsschluß.

E. Caffius war unter biefen Freunden der Erste, ein hochherziger Mann, Retter Antiochiens gegen die Parther, in vielen Stüden Brutus ähnlich, nur minder sanst und minder edel, aber von gleicher Begeisterung für Freiheit und Baterland. Er und Brutus waren damals Pratoren, Brutus der Erste.

Decimus Brutus, Bermandter des Marcus, gleich ihm von Cafar geliebt, fogar jum zweiten Erben ernannt, und Ere bonius, burch Cafare Gunft jum Confulat erhoben, tonnten,

da Interesse so sehr als Dantbarkeit sie an Cafar knupfte, nicht wohl einen andern Grund als Freiheitsliebe 'zur Berschwörung haben.

Die übrigen Theilnehmer berfelben, fechzig an ber Bahl und meift fenatorischen Ranges, mögen verschiedene Grunde zur That gehabt haben, aber sie spielten eine untergeordnete Rolle.

Den 15. März bes 44sten Jahrs vor Christus, im 710ten nach Erbauung Roms 1), im fünften Monat nach der Ernennung zum lebenslänglichen Diktator, begab sich Casar auf die Curie des Pompejus, mit Planen der Hoheit erfüllt. Als er seinen Plaz eingenommen, bei der Statue des Pompejus, griffen ihn die Berschworsnen an. Casar, da er ihre Menge sah, und unter ihnen Brutus erblickte, gab den Widerstand auf; und indem er wehmuthig ausstief: "auch du mein Sohn, Brutus!" verhüllte er sein Antliz, und siel durch drei und zwanzig Wunden.

Also starb Cafar, ber von sich rühmte, daß er — nur in aus wartig en Kriegen — 1,192,000 Menschen getöbtet. Diese Kriege hatte er meist freiwillig ohne Geheiß des Staates unternommen. Außerdem waren in seinen bürgerlich en Febben — zwar nicht durch henter und auf Schaffoten wie zu Marius Zeit, wohl aber in Schlachten — einige hunderttausend Menschen gefallen. Man rühmt seine Güte und Großmuth; und es erweckt in der That Erstaunen, daß der Mann, der ein so gewaltiges Schwert führte, gerne den Besiegten vergab, daß er, im höchsten Glanz der Macht, eine anständige Freimüthigkeit ertrug, und daß, wie viele Reden und Thaten zeigen, der Ruhm der Weisheit ihm so schon als jener des Krieges schien.

Biel ist, und in sehr verschiedenem Geist, über Brutus That beklamirt worden. Wer sie beurtheilen will, muß von den Bershältnissen und Begriffen un serer Zeit sich wegversezen in die Zeit des Brutus. Er muß sich lebendig vorstellen, wie de mosel ben der Berlust der fünfhundertjährigen ruhmvollen Freiheit Roms erscheinen mochte; er muß sich erheben, wenn er kann, zu jener — längst entstohenen — leidenschaftlichen, hervischen Liebe der Freiheit, um welche ein Cato, und vor Ihm Biele freus

<sup>1) 3940.</sup> 

big starben; er muß sich endlich von jenen Iden durchdeingen, welchen gemäß damils ein Harmobius, Limole on und Brutus der Aeltere für großgalten. Abgesehen von der geündslichern Erkenntniß unserer Tage in Naturs und Staatsrecht, blos nach den allgemeinen Gründen der Moral, wornach die That nach ihren Motiven und der moralischen Kraft, die sie erheischt, gewürdigt werden muß, wird Brutus und groß erscheisnen, weil er nicht nur uneigennüzig und ohne persönliche Leisdenschaft (selbst Antonius, sein Feind, erkannte solches), sond dern gegen sein höchsted Interesse und gegen seine zärtlichste Reisgung handelte.

Daß Chfard Mord — wie die Meisten sagen — für Rom das größte Unglück, die Ursache einer neuen Reihe von Bürgerkriegen, und dann gerade der schrecklichsten Despotie gewesen — kann das Urtheil der Berwerfung gegen Brutus nicht begründen. Er glaubte aufrichtig und innig, daß kein höheres Glück als die Freiheit ser; er glaubte (wohl ierig, aber ein politisch er Irrthum ist kein Berbrechen), daß die Freiheit noch bestehen fönne in seinem geliebten, wenn auch verderbten Rom, und fühlte, daß — in solcher Borandsezung — jeder Bürger das Recht habe, sein kostbarstes Besigthum gegen den Räuber desselben zu vertheidigen; er fählte, daß die Wahrschen der umgestürzten Versassung nicht aushebe.

Wir, die wir die Folgen von Brutus That in ten Blättern der Geschichte lesen, wir mögen sie wohl un felig uennen 1). Das mals nicht also. Wer kann die Zukunst erschauen? — Für eble Gemüther ist schwer an das allgemeine Verderbnis, für starke Seelen schwer an die Retungslosigkeit zu glauben. Nur die Ersahrung von Jahrtausenden konnte überzeugend lehren, daß eine große Repw blik nicht möglich sey. — Dieser verschiedene Standpunkt macht es begreistich, daß damals die edelsten Männer Roms — vor Allen Cicero — nicht nur die That des Brutus billigten, sondern pries san, ja zu den Stennen erhoben 2), und daß noch unter den Kais

<sup>1)</sup> Und felbst Bir muffen fagen, daß auf Cafar so gut wie auf Augustus ein Tiberius folgen konnte.

<sup>2)</sup> Man febe, Cic. ad. Att. 14. 14. Phil. L. 15. II. 12. X. 3. 4. und viele andere Stellen.

fern alle Schriftsteller von Gewicht, ja mehrere Raiser felbft bas gleiche Urtheil fallten.

Last uns bemnach freudig den Borzug der neuern Rechtsbegriffe, und unserer geläuterten Moral erkennen, wornach in jedem Fall der Meuchelmord ein Berbrechen ist; aber wägen wir die Alten nur nach ihrer Wage!

## **§.** 64.

Untonius. Octavianus. Levidus.

Die Plane ber Berichwornen gingen nicht weiter als auf Cafars Mord. Die Republit, meinten fie, werde von felbft erfteben, fobald ihr Unterbruder gefallen. Der menfchliche Brutus, ber feinen Tropfen Blutes mehr, als unumganglich nothig ichien, vergießen wollte, hatte bie Uebrigen, welche auch Antonius ju todten gebachten, vermocht, beffelben ju fchonen. Ungludliche Schonung, welche jede Krucht ber That vereitelte! Denn da Antonius die Unentschloffenheit ber Berschwornen fab - fie batten, als bas Boll im erften Augenblid mehr Befturgung ale Freude zeigte, fich auf bas Rapitol gezogen, um der Entscheidung zu harren - fo verlor er feine anfängliche Kurcht, gewann bie Truppen, welche Cafar jum parthischen Feldzug nach Rom berufen hatte, und bewog auch Lepibus, ber mit einer nach Spanien bestimmten Urmee in ben Borftabten lag, ju einem geheimen Bund. Sier, um bie Republis faner in Sicherheit einzuwiegen, billigte er im Senat Die von Cicero vorgeschlagene Amnestie, fohnte fich öffentlich mit ben Berfdywornen aus, verlangte jeboch, bag man jugleich alle Berordnungen Cafare bestätige. Seine Burbe, ale jezt alleiniger Conful (fpater nahm er ben besignirten Conful, Dolabella, jum Rollegen an), und die Unhanglichfeit ber Beteranen gaben ihm bie höchste Macht in Rom, und er gedachte fie zu behaupten. Bald erfuhren die Berichwornen feine Tucke. Denn ale er ben Senat bewogen, bas feierliche Leichenbegangniß bes Dittatore ju gestatten, und als bas Bolt burch Rundmachung ber für baffelbe von Cafar bestimmten Bermachtnisse vorbereitet mar, so fezte er es burch eine

<sup>1)</sup> Mag Montes quieu ben Ufurpator, burch welchen das Gefes erbrückt wird. als außer dem Gefes erklären. Er bleibt unter der Aegide des allgemeinen Naturgeseses, welches jeden Berrath berwirst.

kunstliche Leichenrebe, mehr noch durch hinweisen auf den blutigen Rock und den schrecklich verwundeten Leichnam seines Wohlthaters in solche Wuth, daß es mit den Feuerbranden von Casard Scheiter, hausen auf die Hauser der Berschwornen stürmte, und diese zur Flucht in die Provinzen zwang. Doch war es nur ein hause von Beteranen, Freigelassenen, Sclaven und niedrigem Pöbel, und nicht der bessere Theil des Boltes gewesen, der diese Gewaltthat verübte.

Bon jest an, ohne die Masse des Republikanismus abzulegen, vermehrte Antonius — nachdem er Casars Schaze, sogar aus den Tempeln, geraubt hatte — seine Macht zusehends durch Anlockung der Beteranen, durch Bildung einer starken keidwache, vorzüglich aber durch Einschwärzung von Berordnungen, Privilegien, Berseihungen zc., die er, als wären sie in Casars Schriften enthalten, auf schamlose Weise vertündete. Ein näherer Schritt war die verzänderte Provinzenvertheilung, wornach er das cisalpinische Sallien, Macedonien und Sprien, welche schon durch Sallien, Macedonien und Sprien, welche schon durch Safar für Decimus und Marcus Brutus und Cassius bestimmt waren, Sich, und seinem Bruder Cajus, und Dolabella zuerkannte, Lepidus aber das jenseitige Gallien gab.

Aber bie Erscheinung bes jungen Dctavianus, bes Entels von Cafars Schwefter, welchen biefer aboptirt und jum Erben feie nes Ramens und seines Bermogens erflart hatte, veranberte plop lich alle Berhaltniffe. Bon Apollonia, mo er feine Studien trieb, tam diefer achtzehnjahrige Jungling auf die Nachricht von Cafare Tob nach Rom, entschloffen, feinen Ramen und bie baran gefnupften Unfpruche zu behaupten. Unter feinen Leibenschaften war herrschsucht, unter feinen Gaben Berftellungetunft bie erfte. Souft batte er gute Anlagen und empfehlende Talente. Dit Antonins, ber feine Jugend verachtete und fein Erbe ihm vorenthielt, gerieth er fogleich in Feindschaft, und ba ihm Name und Reichthum großen Unhang verschafften, so schien er Bielen ein tüchtiges Wertzeug, Die Macht bes Andern zu schwächen. Die Beteranen Casars in Campanien ertlarten fich fur Octavian; auch gingen von Antonius Feld lager mehrere Legionen gu ihm über. Jener lagert fich jegt gu 21 lba, und nothigt Antonius, Rom ju verlaffen. Cicero, nach anfang licher Bebenklichkeit, welche ihm bes Junglings noch ungeprufter Charafter , und feine Berhaltniffe einflogten , glaubte endlich, einen

gnten Bürger in ihm zu erkennen, und aus gerechtem haß gegen ben gewaltthätigen, tyrannischen Antonius, entschloß er sich, Jenem mit seinem ganzen Aredit behilstich zu seyn. Ja, er wagte es sogar, sich für Octavians republikanische Gesinnung feierlich zu verbürgen. Ein Schritt, der offenbar sein eigenes und das Verderben Roms beschleunigte!

Antonius führte sein heer nach dem cisalpinischen Galslien, um ben Decimus Brutus zu vertreiben, und belagerte diesen in Mutina (Modena). Sonach begann der Bürgerkrieg von Reuem. Durch den Einfluß von Cicero, welcher jezt die donnernden philippischen Reden hielt '), wurde Antonius als Feind erklärt, und die beiden neuen Consuln Aulus hirtus und Bibius Pansa, und nebst denselben Octavian als Proprätor mit seinem Truppencotps, gegen ihn gesandt. In einem zweitägigen blutigen Tressen wird Antonius geschlagen; aber Pansa und Hittus fallen, und Octavian bleibt allein an des heeres Spize ').

Dieser Sieg, welcher zu Rom die ausschweisenbste Freude bewirkte, hatte schlimme Folgen für die Republik. Denn Antonius
floh über die Alpen und erhielt in Lepidus Lager Aufnahme und
Schuz. Bald war er mächtiger als zuvor, da auch Plancu's und
andere Feldherren sich für ihn erklärten. Decimus Brutus,
vorhin Sieger, jezt von seinen Truppen verlassen, litt auf der
Flucht einen kläglichen Tod. Detavian aber, anstatt Antonius
zu verfolgen, rückte feindlich auf Rom, und erzwang sich das Consulat. Er war nicht zwanzig Jahr alt.

Jest, jum Erstarren ber Freiheitsfreunde, enthüllt sich seine mahre Gestalt. Er verurtheilt und achtet Casars Morder, und schließt auch S. Pom pe jus, welcher früher eine ehrenvolle Wider, berstellung erhalten, in die Achtserklarung ein. Das Defret gegen Antonius wird zurückgenommen, und bald kömmt die Aussohnung, darauf gar ein Bündniß zwischen den drei Hauptern der Casar'schen Partei zu Stande.

<sup>1)</sup> Alfo genannt nach einer treffenden Bergleichung mit Demofthenes Reben gegen Philippus.

<sup>2) 3941.</sup> 

v. Rotted Gefch. 21. Bb.

### S. 65.

### Das zweite Triumvirat.

Auf einer fleinen Insel im Rlufichen Rhenus, unweit Bononia, tamen biefe Bauptet, Octavian, Antonine und le pibus, jufammen (ber Legte breimal Conful und jegt Pontifer Marimus, burch Reichthum und Abel anfehnlich, boch an Talent weit unter ben andern, ja meistens ihr Spielwert). Jeber führte ein Seer mit fich, schlagfertig und machfam. Lepibus unterfuchte bie Infel. Dann, von ben zwei entgegengesezten Seiten, famen Detavian und Antonins über bie Bruden, jeder mit gleich ftarter Bebedung. Nachdem fie fich gegenseitig befühlt hatten, vb feine Dolche unter ben Rleibern ftedten, fo begannen fie bie Berbandlung, und in brei Tagen maren bie Punfte bes frevelhaften Bertrags im Reinen. Unter bem Titel; Triumviri reipublicae constituendae nahmen fie fich gemeinschaftlich auf funf Jahre bie bochste Gemalt über Rom und die Provingen. Bur unmittelbaren Regies rung follte Detavian Afrita, Gicilien und Garbinien, Lepibus Spanien und bas narbonnenfische Gallien, Antonius bie beiden übrigen Gallien erhalten. Aber por Allem follten Octavian und Antonius, jeder mit zwanzig kegionen, gegen bie Morber Cafare gieben, und Lepidus inbeffen Rom mit brei Legionen beden. Bare ber Rrieg geenbet, bann follten achtzehn der beften Stabte in Stalien fammt ihren gandereien unter bie Solbaten vertheilt werden, jur Belohnung für bas Riebertreten ber Republit.

Um das Maß bes Frevels zu füllen, wurde der Tyrannen-Bund durch das edelste Blut besiegelt. Die Freunde der Freiheit und der Triumvirn persönliche Feinde sollten sterben. Dreihundert Senatoren, zweitausend Ritter, eine ungezählte Menge der besten Bürger wurden geächtet. Wenn unter denselben sich auch Lepion & Bruder, Paulus, und Antonius Oheim, Lucius Cafar, befanden, so wurden sie gleichwohl durch ihrer Verwandten Macht der Bollsstreckung entzogen. Aber Octavian gab — nach verstellter Weisgerung — seinen Wohlthäter, durch den er groß geworden, den edlen Cicero hin: und freilich mußte er in dem Redner der Freisbeit einen Feind erkennen, seitdem er selbst Tyrann geworden. Im

vier und sechzissten Jahre des Alters, auf seiner Formianisch en Billa, von wo er nach Macedonien flüchten wollte, starb Sicero durch die Hand bes Legion-Tribuns Popilius Länas, welchem er vordem durch gerichtliche Bertheidigung das Leben gerettet, mit Bürde, und von allen Guten beweint. Antonius, in wisdem Jubel, zahlte dem Mörder den Lohn, und ließ das edle Haupt zwischen beiden Händen auf der Rednerbühne aufnageln. Sein Weid Ful via hatte zuvor die Zunge, welche den Bösen so furchtbar gewesen, mit Radeln durchstochen. Octavian selbst bereute später, daß er durch solchen Berrath seinen Ruhm besteckt. Als er einst — schon längst Augustus — einen Enkel Cicero's lesend in einem Buch seines Ansherrn traf, nahm er das Buch in die Hand, durchging einige Seisten und gaß es mit den Worten zurück: "Mein Sohn! das wax ein großer Mann und ein Freund seines Baterlandes!"

Und est erneuerten sich die Schrecken der Sullanischen Zeit, und abermal sielen nicht blos der Tyrannei, est sielen auch dem Privathaß und der Naubsucht Opfer. In den Armen der Freunde, am hausaltar, in den Tempeln wurden die Proscribirten geschlachtet. Ihnen Zuslucht zu geben galt für hochverrath. Die henter waren den Triumvirn vorangezogen. Das Morden begann in der Nacht, welche mit gleichem Schleier die Gräuel der Tyrannei wie die Wuth der Privatleidenschaften deckte. Der Consul Pedius starb vor Schrecken über den nächtlichen Tumult. Am Morgen zogen die Triumvirn, jeder mit einem Truppencorps, in die bluttriesende Stadt. Unter dem Zujauchzen der Soldaten war der Bund geschlossen worden; nun kamen sie, die Erstlinge des Raubs zu verschlingen.

### **§.** 66.

Die Schlachten bei Philippi. Untergang der Republik.

Indessen hatten die Häupter der Berschwornen im Orient eine große Macht gesammelt. Zwar der doppelzungige Dolabella war nach Asien zur Bestznahme der ihm widerrechtlich ertheilten Provinz geeilt. Durch schändliche Hinterlist hatte er Smyrna und darin den unglücklichen Trebonius in seine Gewalt bekommen. Nach zweitägiger Folter wurde diesem Consularen das Haupt abgeschlagen, auf einen Speer gesteckt, und der Körper in's Meer geworfen. Aber Cassius rächte ihn. Bergebens stürmte Dolabella

Antiochien. Nach mehreren Riederlagen wurde er in Laodice a eingeschlossen, und tobtete fich. Doch vergriff ber beffer bentente Caffind fich an feiner Leiche nicht. Bald war Sprien, Rleinaffen, ber gange Drient fur bie Freiheit gewonnen. Rleopatra, bie Freundin ber Triumbirn, murbe geschreckt; Macedonien, Gries denland burch Brutus behauptet. Antonius Bruder, Cajus, hatte hier Dolabella's Rolle gespielt; nach wechselndem Rampf fiel er in Brutus Gemalt, murbe ichonend behandelt, beging Berrath, und fand abermale Gnabe. hier und in vielen Fallen zeigte fich auf rubrende Beife bas weiche Gemuth bes nur außerlich ftrengen Brutus. Unablaffig bemuht, die Leiben bes Rrieges ju milbern, verschmabte er harte Magregeln, felbst wenn die gerechteste Rache und auch die Kluabeit fie zu beischen schienen. Bahrend Caffine bie Mittel bes Rriegs in reicher Fulle aus ben Provingen jog, blieb Brutus, ber alle Erpressung scheute, arm und bei allen Siegen in Bedrananis. 216 bie Ginwohner von Eantbus, bas er belagerte, von jener Buth getrieben, welche nur in Burgerfriegen berricht, thre Stadt in Brand stedten, und fich unter einander mit Beib und Rinbern tobteten, bat Brutus von außen berum reitend, mit ausgebreiteten Armen und unter baufigen Thranen bie Xanthier, ibrer Selbst zu schonen, und ließ burch Berolde großen gohn jedem feiner Solbaten verbeißen, ber einen Feind erretten murbe!

In den Feldern von Philippi, in Macedonien, wurde zum leztenmal um die Freiheit gestritten 1). Hier hatten sich bei Ansachterung der Triumvirn Brutus und Caffius gelagert. Schon war in Afrika Cornificius der Macht der Tyrannen erlegen. Dennoch und nach ungeheurer Anstrengung aller hissmittel der Gewalt und des Raubs schienen die Triumvirn schwächer, als die Freunde der Freiheit. In einer ersten Schlacht drang Brutus siegreich in Octavians Lager. Aber auf dem andern Flügel wurde Cassius geschlagen, und tödtete sich in voreiliger Berzweislung. Auch in der zweiten Schlacht errang Brutus Bortheile gegen Octavians Truppen; allein der Ruin des Flügels, welcher gegen Antonius stand, zog auch den seinigen in's Berderben. In dieser Schlacht siel Cato's Sohn, seines Baters würdig, der junge Lucullus,

<sup>1) 3942.</sup> 

Hortensius, Barus und viele Andere. Edleres Blut und in schönerem Rampf ist nie geflossen. Brutus, im Geleite weniger Getreuen, entrann ben Berfolgern. Er mußte wohl gut fenn, ba'er Freunde hatte, die fich fur ihn, wie Lucilius opferten 1). Aber follte Brutus die Freiheit überleben? — Indem er flagend ausrief: "D Tugend, nicht Du - bas Geschick herrscht hienieben!" gab er fich den schonen Tob, ju welchem nur ein Leben wie bas Seinige berechtigt 2). Bon ihm und Cato, und ben Wenigen, Die ihnen ahnlich an Erhabenheit bes Ginnes maren, gelten bie Borte bes unfterblichen Genfere: " Rachdem fie ihr Leben hingebracht hatten, bem fallenden Rom zu dienen, und fur die Gefeze gu ftreiten, da starben sie, tugendhaft und groß, wie sie gelebt hatten; und ihr Tob war noch ein Tribut, ben fie ber Ehre bes romischen Ramens schuldig waren; bamit man in Reinem von Ihnen bas unwürdige Schauspiel eines auten und achten Burgers fabe, ber einem Torannen als Sclave biene " 3).

### S. 67.

Regierung der Triumvirn. Schlacht beistletium. Das hohe Interesse der romischen Geschichte endet sich mit der Schlacht bei Philippi. Durch den Sturz der Freiheit war der Zweck des Triumvirats erreicht. Was blieb noch übrig, als daß die Rauber über der Theilung der Beute zersielen, und Einer allein sie davon trug? — Aber welcher auch siegte, das Resultat war dasselbe — unumschränkte herrschaft eines Einzigen.

Nach verübten schrecklichen Grausamkeiten trennten sich die Sieger. Antonius ging nach Asien, um einige Reste der Republistaner zu zertreten: Octavian nach Rom, um den Occident zu regieren und die Soldaten zu belohnen. Er gab, in den schönsten Provinzen Italiens, die Landgüter unschuldiger Bürger den übersmüthigen Truppen preis. Wie viele Eigenthümer mußten beraubt

**.114**,

M.

Rat

38

Æ

é

ľ

2

r

į

<sup>1)</sup> Plutarch.

<sup>2)</sup> Antonius, dieß mal edel, ließ Brutus Leiche in koftbare Gemander hüllen, verbrennen, und die Asche der trauernden Mutter bringen. Octavian aber hatte des Edlen Haupt nach Rom geschickt, um vor die Statue Casar's geworfen zu werden. Auch Porcia, Brutus Gattin, starb des Gemahls und des Naters (Cato's) wurdig.

Nouv. Heloise I. XXII.

werden, bis die trozigen heere befriedigt waren! Ganze Schaaren jener Unglücklichen kamen nach Rom, und flehten umsonft Octavians Gnade an. Wenn er Einem sein vaterliches Erbgut zuräckgab, so nannte stlavische Schmeichelei ihn "Gott".

Ueber diese unerhörten Bedrückungen und durch Ausbezung der Fulvia (Clodius Wittwe und Antonins Gattin) entstand ein kurzer Krieg, worin Lucius Antonins, des Triumvirs Bruder, sich vermaß, von herstellung der Nepublik zu sprechen. Perusia (Perugia) war der Siz des Auskandes. Octavian zwang es zw. Urbergabe, und ließ 400 Bürger den Manen Casars schlachten!

Antonius, in den Armen der Wollust gefangen, mischte sich etwas spat in diesen Krieg. Also patra, Konigin von Aegypten, welche er zur Rechenschaft zu ziehen gedachte wegen ihres verdächtigen Betragend in dem geendeten Krieg, hatte ihn durch jene Buhlerkunste besiegt, welchen der große Casar nicht widerstanden ben 1). Aber der Diktator genoß der Lust, und behielt seine Gelbständigkeit; Antonius sank zum Sclaven herab. Seine Mannstraft erstard in grenzenloser Schwelgerei, und er schien kein Ziel mehr zu haben als Genuß. Um so geneigter war er zum Frieden 2), wolcher mit genauerer Bestimmung Antonius den Orient bis Scodra in Ilyrien, Octavian den Occident mit Ausschluß Italiens, welches beiden offen seyn, und Afrika's — welches Lepidus gehören sollte — anwies, und durch die Bermählung der vortressschen Octavia, Octavianus Halbschwester, an Autonius (Fulvia war kurz zuvor gestorben) befestiget ward.

Durch biesen Frieden sab G. Pom pejus, welcher früher eine Mlianz mit Antonius geschlossen, sich auf seine eigene Macht beschränkt. Als herr Siciliens und des Mittelmeers ängstigte er Italien durch hemmung der Zusuhr, und zwang die Triumvirn zu einem Vertrag, wodurch er auch Sarbinien, Karsifa und

<sup>1)</sup> Bis zu seinem Tode hatte er sie geliebt. Bei seiner Ermordung war sie in Rom, und verließ es schnell, weis die Bürger sie ihret Stolzes wegen haßten. Safar hatte vor, sie mit sich in den Parthischen Rrieg zu nehmen, ja sie förmlich zu heirathen. Ein Tribun sollte diezu ein eigenes Gefez zu Gunften Safar's vorschlagen, da konst Polygamie und Eben mit Auständerinnen verboten waren.

<sup>2) 3944.</sup> 

den Peloponnes erhielt 1). Aber in einem zweiten Kriege gegen die Triumvirn — welche nach kurzem Bruch sich abermals vereint, und ihren Bund auf fünf Jahre verlängert hatten — erlag nach aufänglichem Glücke der nicht unwürdige Sohn des großen Pompeius der Tapferkeit des Octavianischen Admirals Agrippa, sich nach Asie n, und wurde auf Antonius Befehl getöbtet 2).

Lepidus, von seinen beiden Kollegen immerdar verachtet und jurudgeset, sprach einen Theil von Pompejus ländern an. Er versließ sich auf seine 22 Legionen. Aber alle gingen zu Octavian über, als er mit diesem gebrochen. Lepidus, im demüthigsten Gewand, bat sußfällig um sein Leben. Er schien unschädlich, daher ließ man es ihm sammt der Wurde des hohen Priesters.

Unverrudten Blides ging Dotavian feinem Biele gu. Das heer murbe durch fleine Rriege gegen bie Barbaren an ber Grenze in Uebung erhalten; bas romifche Bolf burch eine forgfältige Regierung, burch populare Sitten, und burch Beibehaltung ber republitanischen Formen gewonnen. Aber in gleichem Mage wie er Achtung gewann, verlor Untonius dieselbe. Denn gefühllos für Octavia's hoben Werth und taub gegen Alles, mas Rlugheit und Burde geboten , nahm er von Reuem die Feffeln ber Buhlerip auf, beleidigte fein verberbtes Zeitalter burch unerhörte Ueppigfeit und bie unterjochten Romer burch ben Pomp orientalischer Despotie. Der Parthifche Rrieg, ben fein Legat Bentibins gludlich, Er felbst aber ungludlich führte (f. oben S. 116) 3), unterbrach bie Luft nur wenig, ba fogar auf einigen Reldzugen Rleopatra feine Begleiterin war. Mit immer steigenbem Unfinn verschenfte er romische Provinzen und Königreiche an die Aegypterin und ihre Rinder, und beleidigte bagegen Octavia auf die schamloseste Weise. Dennoch suchte diese edle Frau, berem Rrantung das romische Bolt als eine felbst erlittene Unbild betrachtete, ben Frieden zu erhalten, bis Antonius fich von ihr ichied, worauf bas Bolf und ber Senat, welche Octavian schon lange bearbeitet und burdy die vorgehaltene Schmach ber meiblichen und auslandischen Berrschaft emport hatte, die Absezung bes Antonius von seiner Burde und bie Kriegserklarung gegen Kleopatra beschloffen 4).

<sup>1) 3945.</sup> 4) 3951.

<sup>2) 3948.</sup> 

<sup>3) 3946 — 3950.</sup> 

Und noch immer erwachte Antonins nicht. Zwar ein großes Seer, und eine machtige Rlotte brachte er jusammen, aber Lustbarfeit und Schwelgerei herrschten fort. Rleopatra mußte ibn begleiten, nicht nur nach Samos, wo ber allgemeine Sammelplag war, sonbern auch in die Schlacht. So wenig gebachte er ber Cafar'ichen Kriegemanier, fo wenig gegen Wen und um welchen Preis er ftreite. 3mar Detavian felbft mar minder im Treffen als in Ranten gefährlich; aber feine abendlandischen Legionen ma ren tapfer, und ber treffliche Mgrippa führte bie Rlotte. Gine Schlacht entschied ben Rrieg. 3m 723ften Jahr ber Erbauung Rome, 478 Jahre nach Gründung ber Republit, ftritten bei bem Borgebirg Actium die Rlotten bes Antonius und Octavian um bie herrschaft ber Welt 1). Geraume Zeit ohne Entscheidung, bis Rle os patra aus Frigheit ober Berratherei mit ihren Schiffen flob, und Antonius mit flaglicher Schwache und in bestürzter Gile, nur von zwei Sclaven begleitet, ihr folgte. Roch fezten bie Seinis gen bas Treffen fort; am Abend ergaben fie fich. Das Landheer unter Cofine und Publicola, neunzehn Legionen fart, mit 12,000 Reitern, martete fieben Tage auf Antonius Radtehr. Er erschien nicht, ba ging es zu Octavian über. Go tief ließ eine erbarmliche Leidenschaft ben fonft als Kriegsmann großen Antonius finten, bag er mit überlegener Macht, nicht einmal verfuchte, Demjenigen zu widerstehen, welchen er früher seiner Jugend und Unerfahrenheit wegen zu verachten geschienen! - Aber er fonnte nicht leben ohne Rleopatra, und glaubte nicht langer fich ihres Befiges ficher, als er fie unter ben Mugen batte! In ftummem, hoffnungelofem Schmerz, unter bem Gewicht feines Unglude, feis ner Schaam, und vor Allem feines Zweifels an Rleopatra's Trene erliegend, tam er nach Aegupten, wohin nur zu balb Octavian ihm folgte. Als alle, auch die bemuthigsten Antrage von bem Sieger verworfen wurden, als die Treue felbst ber legten Freunde wantte, und Antonius endlich Spuren von Berrath an Derjenigen wahrnahm, welcher er Alles geopfert, ba gerieth er in Bergweiflung, und, unter wechselnben Sturmen ber Buth und ber Liebe, fiel er, auf ein Gerucht von Kleopatra's Tob, in sein Schwert. Roch lebte fie; er ließ fich ju ihr tragen, und ftarb in ihren Armen.

<sup>1) 3953.</sup> 

Sie aber — nicht aus Liebe, benn willig hatte sie ben Getäuschten ausgeliefert, um sich bas Reich zu erhalten, aber aus Berzweiflung, da Octavian kalt bei ihren Reizen blieb und sie im Triumph zu Rom aufzuführen gedachte — gab sich ben Tob, durch den Biß, einer Schlange. —

Octavian machte Aegypten zur Proving, und kehrte nach Rom zurud 1), als Alleinherrscher bes unermeslichen Reiches.

# Dritter Abschnitt.

Allgemeine Betrachtungen über die zweite Periode.

# Erstes Kapitel.

Burgerlicher Zustand. I. Rulturüberhaupt.

§. 1.

ueberblic.

Allmälig gewinnt die Kultur eine schönere Gestalt und breistet sich aus über die Länder der Erde. 3 wei Bölker sind es vorzüglich, welche den Ruhm unter sich theilen, Stifter und Beförderer dieser wohlthätigen Revolution gewesen zu seyn. Das eine, bei welchem die Kultur als einheimische Pflanze sich üppig entssaltet; das andere, bei welchem sie zwar als fremde, aber wohlzgepslegte Frucht gedeiht. Auch wird ihr Same, von dem einen durch Unterricht, von dem andern durch Machtgebot, weister ausgestreut; und keimt ringsum vielversprechend auf: aber nicht um alsogleich zu reisen, sondern um (wie wir in der Folge sehen werden) nach vorübergegangenem langem Winterfrost und Stürzmen spätern Geschlechtern noch eine nährende Nernte zu bringen.

Griechen und Römer find diese beiden Bolter; und auf diese allein wollen wir vorerst unsere Blicke richten. Die Kultur der Morgenlander haben wir schon in der ersten Periode beleuchs

tet (und fie blieb im Ganzen dieselbe, außer wo griechischer Einfluß durch Rolonien und Regenten darauf wirkte). Bon den nordischen Bolfern aber, außer ber römischen Sphäre, wird in den folgenden Zeitraumen die Rede seyn. Auch finden hier selbst von Griechen und Römern vorläufig nur einige all gemeine Betrachtungen Plaz, da die einzelnen Züge unter andern Rubrisen vorsommen.

#### **§**. 2.

#### Griechische Rultur. 3hre Grunde.

Daß die Kultur eine einheimische Pflanze in Griechen land gewesen, ist in dem Sinne zu verstehen, daß, wenn auch der Same dazu von Außen kam, er sich doch in griechischem Boden und nach der Natur desselben auf eine and ere und schönere Weise entwickelte, als solches im alten Mutterlande geschehen. Hievon haben wir schon im ersten Zeitraum (B. I. [S. 170. f.]) verschiedene klimatische und auf die driliche Lage sich gründende Ursachen berührt. Last und nun auch die moralischen würdigen, die jedoch meist mit den physischen in Berbindung standen.

1) Wer mag verkennen, daß bier die Freibeit die erste Stelle verdient, fie, die Mutter und Pflegerin alles Großen und Scho nen ? - Rein Bolt ber alten Welt , felbft bas romifche nicht , hat foviel Freiheit und soviel Sinn bafur als bas griechische beseffen. " Nicht nur die Berfassungen maren frei; bie Dente und Empfindungeweise war es, ichon unter ben Ragiten, bever noch Republiken auftamen. Daber ift bie griechische Rultur meber eine aufgebrungene noch eine nachgebilbete, sonbern eine - burch fremde Lehre zwar veranlafte und beforberte, aber - felbstthatig entwidelte, nach bem eignen Bolfscharafter geprägte Rultur gewes fen, voll Kraft und Leben. Wohl mag oft Civilisation burch Macht gebot erzwungen , burch bie Rrafte eines Weltreiches mogen manche hinderniffe ber Rultur gehoben, manche schwierige Bahnen geebnet werben: aber mas baburch bewirft wird, ift meift nur Schein. Die Sachen find beffer als bie Men fchen. Feine Formen, Ueberfluß an Bilbungsanstalten, Politur ber Sitten; aber wenig Leben, law ter Maschinenartiges und Armuth an Geift und Berg. Richt also Die Griechen. Reine Rraft, weber ber Seele noch bes Rorpers, blieb

mentwickelt, ') keiner war die Form der Entwicklung vorgeschries ben; jeder Bürger, jede Gemeinde war selbstständig, und aus dem bunten Gemische der personlichen und der Bolfscharaktere ging als all ge meiner Charakter die Regsamkeit, Bielseitigkeit, das stolze Selbstgefühl und das rivalistrende Streben nach Pervollkommnung hervor.

- 2) Dieses alles ift schon vielmal gefagt worden; aber es ift ber Wiederholung werth. Richt ju oft fann bie Freiheit gerühmt werben. Ginige ber neueften Schriftsteller, um ja nicht zu fagen, mas andere, haben bas Berbienft ber griechischen Rultur lediglich ober boch vorzüglich ber - Poefie zugeschrieben. Allerdings hat dieselbe Bieles gewirkt (f. bas folgende Rapitel III. und schon I. B. S. 361.), aber barum Alles? - Sie hat ber griechischen Rultur einen eigenen Ton und einen höbern Schwung gegeben, fie aber nicht erschaffen. Ja fie felbst war ein Rind ber Freiheit, ober boch bes Freiheitefinnes. Die alteften Dichter fangen in Beiten noch ungebanbigter Raturfreiheit, und ein Somer, wiewohl er theoretisch bie Kürstenmacht vertheidigte 2) (boch lebte er gerade in ber Periode ihres Sturges in Griechenland), murbe mohl fo wenig als feine großen Rachfolger unter einem Sclavenvolt erfanden, oder doch ohne machtige Wirkung für ein folches geblieben fepn. Anstatt also die Poesse zur hauptquelle der griechischen Ruftur zu machen, mogen wir lieber behaupten, bag ber all zupoes tifche Sinn ber Griechen, wahrend bem er ben Runften forberlich mar, bie ernften Disciplinen in ihrem Fortgang gurudgehalten habe, und daß burch ihn die Rultur zwar ästhetischer, schimmernder, aber minder folid, ja zum Theil frivol geworben.
- 3) Auch mittelst der Religion, welche großentheils aus Poesse servorgegangen, hat leztere die Eigenthümlichkeit der griechischen Kultur bestimmt. Wir kennen diese griechische Religion (f. B. I. S. 315. ff.), wir wissen, wie sehr sie in's Privat = und in's öffentlische Leben eingriff, auf die Poesse selbst, von welcher sie ihre Ges

<sup>1)</sup> Hievon machen stliche Staaten, die, wie Sparta, eine auf einseitige Zwecke berechnete Gesegebung hatten, eine Ausnahme. Auch gab es Stämme, wie die Aetolier, deren hartnäckige Wildheit die Kultur nicht auskommen ließ.

<sup>2)</sup> S. II. II. 204.

staltung empfangen, veredelnd zurückwirkte, den Kunstlern Stoff, und Begeisterung gab, und die Menschen durch einen fortwährenden Zauber in einer Welt von Göttern und halbgottern erhielt. Allerdings erhebend für's Gefühl, und belebend für die Kraft, aber der Philosophie hinderlich und unfruchtbar für die Moral.

Diese Mangel wurden großentheils vergütet durch die glückliche Organisation der Priesterschaft, welche zwar hier, wie allenthalben, Feindin der Bolksaufklarung war, aber nach ihren Berhältnissen derselben nur wenig zu schaden vermochte. Nicht die Priester waren die Lehrer des Bolks und die Erzicher der Jugend; es wurde nicht wie im Orient durch einen, wohl gar erblichen, Berein ihre Macht gestärkt; das Monopol der Kenntnisse gehörte nicht Ihnen. Allen im Bolk war der Lempel der Wissenschaft offen (duch hier ist der Geist der Freiheit sichtbar); Jeder mochte auf selbstz gewählter Bahn und ungehindert seine Krast versuchen, Jeder durch eigenthümlichen Geisteserwerb den allgemeinen Nationalschaz mehren, und in gegenseitigem Wetteiser den Sporn zu unermüdeter Thätigsteit sinden.

4) Und solches um so mehr, da auch die burgerlichen Geseze und Anstalten — insbesondere die wichtigen, so enthussaktisch begangenen defentlichen Spiele — auf die Erhöhung jener schönen Rivalität zwischen Gemeinden wie zwischen Einzelnen berechnet waren; und die meisten Gesezgeber, vorzüglich durch die Einführung einer defentlich en Erziehung dafür gesorgt hatten, daß von der frühesten Jugend an in den Herzen der Bürger die Ruhmbegierde, der Nationalstolz, die Liebe der Freiheit und des Vaterlandes entzündet, immerdar genährt, und ein reges Streben nach allem Großen und Edlen erzeugt wurde.

#### **§.** 3.

#### Und Ausbreitung.

Aus diesen Betrachtungen, in Berbindung mit Dem, was zer, streut sowohl in der detaillirten Geschichte, als unter den übrigen Rubrisen von den Griechen gesagt ist, läßt sich die hohe Stufe, so wie der Charafter der griechischen Kultur, würdigen und begreifen. Sie war nicht rein und nicht ohne große Gebrechen, überhaupt mehr asthetisch als rationell; für den Genuß des Lebens und

die freie Regsamkeit der Kräfte vortrefflich, jedoch mit parteisscher Begünstigung des Schönen vor dem Rüzlichen, und weder dem Weltbürgersinn noch der wahren Moral gedeihlich; ein anziehender Abdruck des freudig erblühenden Jünglingsalters. Darum wäre es wohl thöricht, ihre Rückehr oder Nachbildung, unter Uns zu wünschen. Wir können nicht mehr Griechen seyn, "aber freuen wollen wir uns wenigstens"— wie ein geistvoller Schriftsteller sagt — "daß es einmal Griechen gegeben, und daß, wie jede Blüthe der menschlichen Denkart, so auch diese ihren Ort und ihre Zeit zur schönsten Entwicklung fand ". —

Bie weit die griechische Ruitur burch Rolonien, Sanbel und Eroberung fich ausgebreitet, ift theils aus ber Ueberficht jener Pflangftabte (B. I. G. 191 ff.) theils aus der maces bonifchen Geschichte flar. Richt allenthalben, mo Griechen bintamen, murde ber gleiche Grad ber Rultur herrschend. Rlimatische Umftande, Einwirfung frember Sitten, ober politische Berhaltniffe bewirften manche Berschiedenheit; ferne Rolonien, ringeum von Barbaren umgeben, fonnten nicht gleichen Schritt mit dem Mutterland halten; und inebesondere find die macedonischen Gols batenfolonien niemals bas geworden, was früher die repus blitanifch en Rieberlaffungen ber Griechenschwarme. Auch fonnte alle Macht ber legyptischen, Sprifchen u.a. Ronige - felbft menn fie ben besten Willen hatten - nicht hervorbringen ober erhalten, mas ber Freiheit bedurfte, um ju gebeihen. Doch mar damale felbst im Mutterland Die schönere Rultur verschwunden. Mfiatische Weichlichkeit und Korruption hatten beren Stelle eingenommen, und mit ben Sitten ging auch bie Freiheit unter.

Aber ben ausgebreitetsten und andauernosten Einfluß haben Griechische Aufklärung und Gesittung durch die Römer erhalten, welche ihre eigene Rohheit gegen griechische Kultur vertauschten, und diese weit umher in ihre eroberten Länder zu einigem Ersaz für die frühere Dishandlung trugen.

Erft feit bem zweiten Punisch en Krieg und ber Eroberung von Spratus fing bie bobere Rultur ber Romer an. Die Unterwerfung Maceboniens, Griechenlands, Kleinafiens, begründete ben genauesten Vertehr mit ben Boltern ber griechischen Zunge; jest murbe bie triegerische Wilbheit durch der Muse Lied

befünftigt, das stolze Latium nahm Unterricht von den Bessegten an (Graccia capta serum victorem cepit, et artes intulit agresti Latio), und griechische Kultur — freilich modisizirt durch den römisschen Charakter — gedieh auf gallischem, ja später auf brittischem Boden.

# S. 4. Römische Rultur.

Bei den Romern waren, wie bei den Griechen, Klima, Freibeit, Beschränkung der Priestermacht, und einheimische Arast des Genie's der Geisteskultur hold; das Glud des vortresslichsken Uwterrichts kam dazu: aber niemals haben sie ihre Lehrer erreicht, während die Griechen die ihrigen so weit übertrasen. Es ist nicht schwer, auch hievon bie Ursachen zu entdecken.

- 1) Es gab nur ein Rom; ber griechtichen Staaten waren viele; zwar meistens fleine, boch jeder voll eigenen Lebens, selbst ständig, regsam und wetteisernd. Daber die Bielseitigkeit der Bild dung und bennoch ein gemeinschaftlicher Reichthum. Die romischt Knltur konnte nicht anders als ein seitig werden, einzig bestimmt burch den Lon der herrschenden Stadt, welchem Latium, Italien und endlich eine Welt besiegter Länder gehorchten.
- 2) Rom war eine Stadt des Krieges. Auf diesen war die Gebes, ja das Daseyn derselben gebant; alle Geseze, alle Staatsbeinrichtungen, auch die Sitten und Gebräuche gingen auf militärische Größe, der Gipfel des Ruhms war der Triumph. Die Rünste des Friedens mögen aber nicht gedeihen unter dem Geräusch der Waffen, und es flieht aus Feldlagern die schönere Gessitung.
- 3) Auch schien dieselbe den Hänptern des Staates kaum der Pstege werth, sogar gefährlich. Wie sehr hat nicht der ältete Cato noch gegen griechische Künste geeisert! Also nichts von Anstalten zur Beförderung der Kultur, von Benüzung oder Erhöhung eines thätigen Wetteisers, von bffentlichen Spielen im Sinn der griechischen Spiele (f. unten Kap. III.): Tapferkeit, politische Tugend und Römerstolz weiter brauchte man nichts.
- 4) Selbst die Religion der Römer (Kap. II.) diente einzig und allein dem Staate. Man mag allerdings im Gegensaz der griechischen poetischen Religion, jene der Romer eine kalt

profaifch enennen. Richt Dichter, nicht einmal Priefter, Staats, manner hatten fie entworfen, fie in Glaubensfäzen und Gebrauchen spflematisch geordnet, und durchaus zur politischen Maschine gemacht. Daher ließ sie das herz talt, gab der Imagination keine Flügel, und keine Begeisterung der Kunft.

- 5) Weiter geschah in Rom burch die Macht der Umstände der. Uebergang von der Rohheit zur Verfeinerung all zu schnell, und zwar gerade in der Zeit, als durch den reißenden Lauf der Eroberunsgen ungeheure Schäze und mit ihnen alle Leidenschaften und Laster in die vom Glück berauschte Stadt zogen. An die Stelle der alten Simplicität kam jezt urplözlich, nicht etwa der seinere attische Lebensgenuß, sondern asiatische Schwelgerei; nicht das Edle, Erhebende der Kunst, sondern das Luxurieuse derselben wurde gesucht; es trat die Civilisation im Geleit der Corruption, ja der tiessten Berworfenheit ein. Auch die Griechen waren in Versberbniß gesunken; aber erst nachdem sie eine schöne Kulturperiode verlebt hatten; und es blieben die Spuren und Wirkungen derselben noch in den spätesten Zeiten zurück.
- 6) Endlich verloren die Römer bald nach Einführung der Kulstur ihre Freiheit, nachdem fie zuvor Schrecknisse der wüthendsten Bürgerfriege erfahren. Wie hatten in solch em Land die Mussen und Grazien sich ansiedlen, oder die ihnen dott erbauten Tempel zum Lieblingsausenthalt wählen mögen? Kultur und Wissensichaft waren in Rom nie mehr als ein matter Abglanz der Griechissichen.

### II. Staatsverfassung und Regierung.

#### S. 5.

hier tritt zuerst Persien, und mit ihm die vollendete Gestalt des Asiatischen Despotismus, vor und. Bir haben schon im ersten Zeitraum (B. I. S. 251. 252.) diese Versaffung im Allgemeinen characteristrt. Last und noch einige Blide auf das Persereich insbesondere thun.

Darius hyftafpis gab bemfelben bie Organisation, bie bis jum Untergang bes Staates mahrte. (S. oben S. 21.) Bor ihm, und schon von Cyrus an, war zwar burch stehende heere, burch Berpflanzung ber Bolter, überhaupt burch bas Schreden

ber Gehorsam ber Besiegten gesichert, bas Unsehen bes herrschenben Stammes (ber Perfer, und unter biesen ber Pasargaben) und bes Hauses befestiget worden; aber ein System ber Verwaltung gab es noch nicht; wiewohl die Grundlage zu bem, was Darius naher bestimmte, schon früher vorhanden war.

Die Persische Berfassung beruhte auf bem Grundsag (b. h. auf der unverschämten Anmaßung an einer, und dem verworsnen Anersenntnis an der andern Seite), daß der König nicht nur herr, sondern unumschränkter Eigenthümer des ganzen Landes und seiner Einwohner sey. hiernach war er über alle Gesez erhaben, wochte über Personen und Sachen nach Gefallen versügen, alle Leistungen und Tribute der Bolker als sein Privatgut betrachten, und durch das übermuthigste Schaugepränge, ja selbst durch die Formen der Anbetung, seine gefürchtete Majestät verfünden.

Aber diese Majestat mar nur Wenigen fichtbar, und flöfte nur ben nähern Umgebungen Schrecken ober Ehrfurcht ein. Das Schick fal ber Bolfer lag allernachft in ber Sand ber Satrapen, welche mit einem fast toniglichen Pomp und unumschranft - ale Stelle vertreter bes Despoten - in ben Provinzen berrichten. Die gebruckten Bewohner berfelben batten nicht nur die (feit Darius einigermaßen regulirten) Steuern und bie ichweren Geschenke an ben Ronig, nebst der üppigsten Berköstigung eines zahlreichen und prachtvollen Sofft a ates, fondern auch die theure Erhaltung ber fchwelgerifchen Statthalter und ihres glanzenden Gefolges ju bestreiten; bann auch bie Bervflegung ber Truppen 1), und aller Derjenigen, benen ber Ronig eine Anweisung auf einzelne Ortschaften oder Begirte verliehen. Auch mas ihnen übrig blieb an Sabe, und ihre Verson felbst murbe unabläßig gefährdet burch Gemaltthat ober willfürliches Recht. Die beffere Denfungeart einzelner Satrapen, fo wie Energie ober Rlugheit eines ober bes andern Konigs fonnten nur theilmeife und vorübergebende Linderung bringen.

<sup>1)</sup> Der Regel nach waren die Anführer derselben von den Satrapen unabhängig. Später wurde üblich, zu Gunsten einzelner Satrapen, beide Gewalten zu vereinbaren, ja auch mehrere Satrapien einem einzigen Statthalter zu geben. Eine sehr schlimme Maßregel, besonders wenn der Satrap zugleich vom königlichen Hause war. Bon da an häuften sich die Empörungen, und wurden gefährlicher.

Selbst unter gutmathigen Königen übten die Gunstlinge, die Berschnittenen, die Weiber eine freche Tyrannei. Denn der Monarch, meist schon in früher Jugend durch die Serail - Erziehung verderbt, dann entnervt durch Wollüste, und durch steise Hofetiquette gesesselt, war nicht viel mehr als eine Puppe in seiner Sclaven Hand.

Die Thronfolge war unbestimmt; boch erkannte man übers haupt das Recht des regierenden Hauses. Gewöhnlich erklärte der König nach eigner Auswahl einen seiner Sohne zum Nachfolger; (Cyrus theilte sogar das Reich) doch gab die Erstgeburt einiges Borrecht. Biele Intriguen und Berbrechen wurden hiedurch veranslaßt; die heftigsten Leidenschaften wütheten im Serail; Berschnittene und Weiber vergaben den Thron des Cyrus, und fast jede Throns besteigung wurde durch Bruders oder Berwandtenmord besteckt.

Aber welches auch die Formen und die Grundstage der Verfassung seyen; es ist fast eben so unmöglich, daß die unbedingte Alleinsherrschaft als daß die Volksfreiheit der That nach, und ohne einige Milderung oder Beschränkung bestehe. Nicht nur wurde der persische Großkönig durch den unvermeiblichen Einstuß der Günstlinge, Hosbeamten und Weiber, dann durch das Ansehen der Gatrapen oder überhaupt des Stammes der Pasargaden (aus welchem fast alle großen Aemter beset wurden) in der wirklichen Ausübung seiner wilkfürlichen Macht beschränkt; nicht nur genossen alle eigentlichen Perser, als herrschendes Bolk, die Steuerfreiheit und andere Vorrechte: auch die unterjechten Völker wurden theils durch das sich almälig consolidirende Verwaltung sigh stem, theils durch den wohlthätigen Einfluß von Zoroasters Lehre und von der Macht der Magier vor der äußersten Unterdrückung gesichert.

Diese medische Landesreligion (s. B. I. S. 320 f.) hatte wohl schon Cyrus aus Politik auch zur persischen Hofreligion gemacht. Sie stund in genauer Verbindung mit dem formenreichen Hofceremoniel, ja mit dem gesammten System der Reichs und Provinzenverwaltung. Die heilsamsten Pslichten, zumal für Regenten und Obrigkeiten, wurden durch dieselbe eingeschärft; und stand gleich den Magiern keine bewaffnete Macht und keine eigentlich politische Autorität zu Gebot, um jenen Vorschriften die Befolgung zu sichern; so hatten sie boch — als welche den Thron zunächst ums gaben — auf das Ohr und auf das Herz des Monarchen durch v. notted Gesch. 2x 86.

Mebe, That, und heilige Gebräuche einen vielfältigen Einfluß. Derfelbe, ber alles Irdische zu seinen Füßen sah, mochte durch religiöse Schrecken von allzufrechem Mißbrauch der Gewalt abgehalten werden: und waren es oft egvistische Iwecke, wozu die Magier ihr Ansehen brauchten, so gewöhnten sie doch den König, anch außer sich noch etwas für ehrwürdig zu achten, und bewahrten die Bolker, die ihre Huldigung wenigstens theilen konnten, vor dem äußersten Grab der Wegwerfung an Einen.

#### **S.** 6.

Griedische Berfassungen 1).

Bon ben griechtschen Berfassungen hat und schon ber erste Zeitraum bas Wichtigere gelehrt (f. B. I. [S. 253 f.]), sowohl im Allgemeinen als insbesondere von Athen und Sparta. Ihre spätern Beränderungen aber und den wiederholten Wechsel berfelben in den Formen und in dem Geist haben wir oben in der detaillirten Geschichte belcuchtet. Zur Ergänzung bleiben und noch einige Kuckblicke, und einige zerstreute Bemerkungen übrig.

Die Berbindung der Griechen unter sich zu einem all gemeinen Staatensystem war sester in diesem Zeitraum, so lange die Hegemonie Sparta's, darauf Athen's, und dann wieder Sparta's währte. Aber diese Hegemonie war auch die Quelle innerer Kriege, und was die Griechen dadurch an äußerem Ansehen gewannen, das verloren sie an innerer Freiheit. Die übrigen politischen Bänder (s. B. I. S. 177.) verloren allmälig an Krast, besonders als nach dem Austhören der Persergefahr der Gemeingeist erlosch. Der Bund der Amphitty on en vermochte nicht die Griechen zusammenzuhalten, da sich zu seiner schlechten Organisation noch die Ungleichheit der Machtverhältnisse der einzelnen Verbünderten gesellte. Ohnedem war sein Wirkungstreis sast ganz auf religiöse Angelegenheiten beschränkt. Das wichtigste, was er jemals that, war die Anstistung der heiligen Kriege, welche sür Griechen land so verderblich wurden. Riemals hat er die einzelnen Staaten

<sup>1)</sup> Bgl. Manfo über ben Begriff und Umfang ber griechischen Sege monie. Breslau 1804. Se uffert über den volksthümlichen Geist im politischen Leben der griechischen Freistaaten. Göttingen 1815. Tittmanns Darstellung der griech. Staatsverfassungen. Leipz. 1822. Hüllmans Staatsrecht des Alterthums. Sölln 1820.

gehindert, sich gegen einander, felbst mit außeren Mächten zu versbinden, woraus klar hervorgeht, daß Griechenland eigentlich niesmals dem rechtlichen Berhältniß nach, sondern nur bissweilen durch die Chat, d. h. durch die Uebermacht Athen's ober Sparta's einen Staatskorper ausmachte.

Sparta blieb langer als die übrigen Staaten seiner alten (Lyturgischen) Bersassung getreu. Der Geist derselben war rein republikanisch, die Form mehr aristokratisch (Könige, Ephoren, Gerusia). Als Wirkung der Herrschsucht, des einschleichenden Reichsthums und des Sittenverderbnisses erblicken wir später in Sparta oligarchische Tyrannei.

Athen riß allmälig die aristofratischen Schranken nieder, womit der weise Solon vorsichtig die Demokratie umfangen.
Dafür fühlte es abwechselnd die Schrecken der Och lokratie,
der Anarchie, ja mitunter der Oligarchie. Gewöhnlich
aber wurde es durch das überwiegende Ansehen einzelner
Männer geleitet, welche, zum Theil ohne dürgerliche oder Kriegs,
gewalt, sonach ohne eigentliche Magistratur, durch den Einfluß hervorleuchtender Talente oder Tugenden sich des Bolkes Bertrauen und Folgsamkeit erwarben. Solche freiwillige Huldigung
eines aufgeklärten und freiheitliebenden Bolkes konnte wohl nur
durch wahrhaft große Gaben gewonnen werden, und gewährt darum
einen viel interessanteren Anblick als die pflichtmäßige Obedienz der
mächtigsten Nation gegen ein erbliches oder überhaupt verfassungsmäßiges Oberhaupt.

Dergleichen Demagogen oder Staatsredner 1) waren Them ist ofles und Aristides, Eimon, Perifles, Alcistiabes, vor allen Demosthenes. Jene führten zugleich die Burde von Feldherren und bürgerlichen Magistraten (wenn gleich nicht fortwährend, und keine, die zur obersten Leitung berechtigte). Dieser war als bloser Redner und Patriot die Seele Athens, ja fast des gesammten Griechenlands. Welcher Kenntnisse, welcher Bildung solche Redner bedurften, welche Obsliegenheiten, welche Gefahren ihr Amt mit sich brachte, den verschies

<sup>1)</sup> In spätern Zeiten waren gewöhnlich gehn eigens ernannte Staatsredner, welche bei den Bolksversammlungen die Stimme führten; früher hatte icher gesprochen, der sich die Gabe der Rede gutraute.

benen (im ganzen sich allmälig verschlimmernben) Charafter ber Demagogen in den einzelnen Epochen der Republik, ihre gegenseitigen Feindschaften, Kabalen und Berfolgungen, endlich das leicht bewegliche, stürmische Treiben des athenischen Bolkes dei seinen Bersammlungen, dies alles hat Barthelemy, unter sorgfältiger Ansführung der klassischen Beweisstellen, meisterhaft beschrieben 1).

Bei allen Mängeln der athenischen Verfassung mögen wir ihren Tablern tühn entgegenrusen: "Welche Stadt hat Größeres, als Athen bewirket?" — Selbst Rom nicht, wenn wir von seinen traurigen Triumphen wegblicken. Bergleichen wir aber die Hilfsmittel und Hindernissen und Menschenzahl — so wird der Vorzug Athen's noch auffallender. Dennoch konnte der genetisch ellnterschied der Athener von so vielen griechischen Bölkern, welche wenig oder Richts Bedeutendes gethan, so groß nicht seyn. Innere und außere Umstände begünstigten allerdings den Flor Athen's; aber das meiste that wohl — die freiere Berfassung.

Der fpater achaifche, fo wie ber aetolische Bund, batten blos eine Köberativverfassung: benn bie einzelnen Glieber berfelben bebielten insgefammt für ihre besondern Beschäfte bie eigene alte Berfaffung. Aber für bie allgemeinen Angelegenheiten verfam melten fich bie Abgeordneten ber ach aifchen Ctabte alijahrlich ameimal zu Megium, jene ber a etolisch en Stamme jabrlich einmal zu Thermus (Panatolium). Auf biefen Berfammlungen wurden bie Bundesbeamten gewählt, und die wichtigern Bundesgeschäfte, insbesondere bie auswärtigen, verhandelt. Un der Swite bes achaischen Bundes flund ber (jahrlich gewählte) Strategos (bei ben romifchen Schriftstellern Prator), unter ihm mar ber . hippardos (Befehlshaber ber Reiterei). Beibe Stellen finden wir auch bei ben Metolern. Für laufende Geschäfte mar noch ein Ausschuß von gehn Bolfevorstehern, die bei ben Achaern Des miurgoi, bei ben Metolern Apocletoi hießen, nebft mehrern geringern Beamten. Bir haben Die Bernichtung beiber ichonen Bund niffe burch ber Römer Schwert gefeben.

<sup>2)</sup> Voyage du jeune Anacharsis en grèce. T. II. ch. XIV.

# S. 7. Staatswirthichaft.

Die Staatswirthschaft, de heute ben wichtigsten Theil der Regierungskunst ausmacht, war bei den Alten zwar nicht versnachlässigt, aber doch bei weitem minder gewürdigt. "Sie fühlten wohl", wie ein geistreicher Schriftsteller sich ausdrückt 1), "daß man produciren müsse um zu leben; aber daß man leben solle, um zu produciren, ist ihnen nicht eingefallen". — Unter der Rubrit der Gesezgebung und des Handels werden wir Anlaß zu mehreren hierauf Bezug habenden Bemerkungen sinden. Für jezt wollen wir nur auf das Finanzwesen (und zwar vorzüglich Athen'e, weil nur von die sem bestimmtere Rachrichten vorliegen) einigeslüchtige Blicke wersen 2).

Biele Rubriten ber heutigen Staatsausgaben maren ben Griechen unbefannt. Insbefondere erhielten die Dagiftrate ber Regel nach teinen Gold 3). Dafür erheischten aber die Tempel, bie religibsen Keste, die Spiele und Theater, die Berschönerung ber Sabte, und vor allem die fast ununterbrochenen Rriege außerordents liche Summen, welche man theils burch ben Ertrag bes Staat de eigenthums, theils burch birefte und indirefte Steuern gus fammenbrachte. Bon Staatelanbereien - auswärtige Eroberungen abgerechnet - finden wir wenig Spur; (boch besagen die Tems vel oftmale große Bezirte, als gottgeweihtes Eigenthum; aber Rischereien, Salinen, Silbergruben brachten ber athenischen Schazkammer Bieles ein. Strafgelber, Ropffteuer auf bie fremben Inwohner, Tribute ber unterworfenen Infeln und Stabte zc. mochten auch als Gemeingut gelten. 3 blle icheinen nur in Seeftabten und Bafen erhoben worden ju fenn, maren aber bafelbit von großem Ertrag. Die Bergehrungesteuern beschränften fich auf bie Abgaben an Martten. Direfte Steuern gahlten die athes nischen Burger nicht regelmäßig, sondern meift nur in den - freis lich baufigen - Rallen eines größern Staatsbedurfniffes. Darunter

<sup>1)</sup> heeren. Ideen III. Th. I. Abtheilung. G. 272.

<sup>2)</sup> A. Bodh, die Staatshaushaltung ber Athener. Berlin. Reimer. 1817. 2 Bbe.

<sup>3)</sup> Die Unterbehienten, in Athen auch die Richter, befamen Sold. Daselbst wurden sogar die armen Bürger für ihre Erscheinung auf ber Ettlesia bezahlt.

maren gewisse ber Reihe nach bei ben reichern Burgern herumgebenbe Leistungen (fur Spiele, Refte, auch Schiffbau) begriffen (man bich fie Liturgien); und bann bie allgemeine Schazung, die ans fangs nach Solons Borfchrift von ben brei obern Rlaffen nach einem Durchschnittstarif entrichtet, spater aber mit großerer Benanigfeit für alle Individuen nach bem Magstabe ihres Grundeigenthums bestimmt murbe. Ueber ben biefer Steuer jum Grunde liegenten Cenfus riunua genannt) ift nicht alles im Reinen unter ben Gelehrten. Man will, bag er alle funf Jahre gehalten worben, und bas Borbild bes romifchen Cenfus gewesen fev. Die Summe bes attischen Territorialwerthe (b. b. Privateigenthums) belief fich nach einer burch Dem oft benes erhaltenen Schägung auf 6000 Talente (gegen 15 Millionen Rheinische Gulben). Es wurde je nach ben Bedürfnissen, ber hundertste, ber funfzigste, ja in Zeiten ber Roth ber zwolfte Theil biefes Rapitalmerthes als Steuer ausgeschrieben. Gine mittlere Jahrbeinnahme ber Republit mochte 1200 Talente (ungefahr brei Millionen Gulben) betragen 1). Doch waren hierunter die Tribute ber gegen die Perfer Berbunbeten, welche anfange nach Delos, fpater nach Athen geschickt murben, nicht begriffen. Diefelben beliefen fich zuerft auf 460, bann auf 600 Talente, und endlich noch hoher.

#### **S.** 8.

#### Die Macedonischen Reiche.

Die Macedonische Versassung bietet nicht viel Interessantes dar. Ursprünglich war wohl die Macht des Königs durch den Adel beschränkt. Es schien jener nur der Erste unter den Großen zu seyn. Aber Philipp, dessen Siege, den er auswärts ersocht, wurde er herrischer im eigenen Lande. Eine Leibwache, die er sich aus den Edelsten des Reiches bildete (dogwoogow), besestigte seine Macht. Schon wurde die Regierung mit dem Rachdruck und in dem Ton der militärischen Gewalt geführt. Gleichwohl enthält noch Alexan der's M. Geschichte verschiedene Spuren des Mispergnügens, selbst der Empörung der macedonischen Edlen gegen das ungewohnte Joch.

<sup>1)</sup> Aefchines berechnet es also unter der Berwaltung des Demagogen Lyfurgus.

Aber der Welteroberer bemuthigte ihren Troz. Er behauptete bie Machtvollkommenheit eines orientalischen Despoten und führte auch das hofceremoniel eines solchen ein. Die Sieger ber Perser wurden zur gleichen Sclaverei wie die Besiegten verdammt.

Auch nach Alexanders Tod, in allen Trümmern seines Reiches (Griechenland ausgenommen), blieb dieselbe Berfassung herrschend. Stehende Truppen, worauf sich vorzugsweis die Macht der Herrscher stütze, drückten das Bolk barnieder. Richts galt als Soldaten und König. Doch scheint im eigentlichen Macedonien die Desspotie minder streng als in Sprien oder Aegypten gewesen zu sewn; auch erhielten die weitverbreitete Sprache, Literatur und Sitten der Griechen in allen diesen Reichen wenigstens einen schwaschen Begriff, ein Anden ten der Freiheit.

#### **S.** 9.

Romifche Berfassung. Uebergang zur Demokratie.

Die Römische Berfasung, in ihrem Ursprung, ihrer Ausbildung und ihrem mannigfaltigen Wechsel, hängt so innig mit den übrigen Schicksalen Roms zusammen, daß die Hauptzüge davon nothwendig schon in die detaillirte Geschichte dieses Staates mußten aufgenommen werden. Aber es bleibt uns die gedrängte Zusammen, stellung desjenigen, was dort zerstreut vorgekommen, die Bervollsständigung desselben, und endlich die allgemeine Beurtheilung übrig.

In Gemäßheit der B. I. S. 234 f. aufgestellten Begriffe war die Berfassung Roms vom Ursprung des Staats dis auf Octavians Alleinherrschaft republikanisch, mit einer ansangs monarchischen, hierauf aristokratischen Form, welche immer mehr zur de mokratischen sich neigte, ohne jemals vollkommen eine solche zu werden. Aber noch auffallender als die Form wechselte, bei dem Strom äußerer und innerer Berhältnisse, der Geist der Berfassung. Alle republikanischen Einrichtungen mochten die Römer nicht vor despotischen Gestalten, Och sokratie, endslich sogar Anarchie sind häusiger als die Freiheit herrschend gewesen.

Rach ber, vorzüglich auf Diompfius und Livius Autorität geftügten, Darstellung ber meiften altern und neuern Schriftfteller

hat Romulus bem Bolt bie bochfte Gewalt, indbesondere bie Befeigebung, bem aus beffelben Mitte gemablten Genat bie Leitung ber Geschäfte und ben größten Theil ber Regierung überlaffen, für fich felbft als ber oberften ja gewissermaßen eingigen Magistrateperson - nur ben Borfig im Senat, Die exekutive Gewalt und die Anführung im Rrieg vorbebaltenb. Das gesammte Bolt foll er in brei Tribus und breifig Enrien (jede ber legten wieder in gebn Decurien) eingetheilt, und burch bie aus ben Tribus und Curien ermahlten 100 Senatoren (beren Angahl einer ber nachfolgenben Ronige auf 200: Zarquinius Bristus aber auf 300 vermehrte) ben Grund jur Absonderung ber patrigie fchen von ben plebejifchen Geschlechtern gelegt, biefe beiben Stande aber burch bas Berbaltnig ber Patronats und ber Elientel in eine enge perfonliche Berbindung gebracht haben. Diefe, ber vorherrichenden Bestimmung nach bemotratifche Korm, fev biernach burch Gervius Tullius mittelft feiner neuen, auf bie Bermogensverhaltniffe begrundeten Gintheilung bes Bolfes in Rlaffen und Centurien mehr arifto fratifch, und nach Bertreibung ber Tarquinier - ba bieburch bem Genat auch die Gewalt bes Ronigs zugewachsen - oligarchifch und tprannifd geworben; mas fobann bie Gemeinen jum Biberftreben aufgeforbert, und ben Anftof jum völligen Umichwung aller Berbaltniffe, namlich jur Umwandlung ber Ariftofratie in Demofratie, b. h. ber patrigischen in plebejische Sobeit gegeben babe.

Mit dieser Grundansicht wurden dann von den Schriftstellern über die Römische Geschichte die Vorstellungen von allen constitutionellen Berhaltnissen Roms, vorzüglich von der Ratur und politischen Bedeutung der drei Arten von Comitien, derjenigen namslich, worin nach Curien, Centurien oder Tribus gestimmt ward, soviel möglich in Harmonie gebracht, und überhaupt die ganze Fortbildung der römischen Bersassung gewürdiget. Aber es blieben dabei so viele Dunkelheiten, Unbegreislichkeiten und nnauflösdare Widersprüche zurück, daß an einem wesentlichen Irrthum in der Grundansicht kaum mochte gezweiselt werden, und eine allges meine kritische Revision, eine ganz neue, aus den allerältesten Duellen, so viele derselben in Feugmenten, mittelbaren Uebersieserungen und Denkmalen der Wiegenzeit Noms noch zugänglich sind,

ju geschehende Bearbeitung biefes fo bochwichtigen historischen Gegenftandes ein bringendes Bedürfniß schien.

Eine folche hat Riebuhr in seiner acht Maffichen Geschichte Roms zum großen Gewinn ber Wiffenschaft geliefert, und barin ben Freunden ber Rechtswissenschaft wie ber Geschichte viele, übersraschend neue, gleich anziehende als lehrreiche Ansichten eröffnet.

Die wichtigste berselben zeigt uns die Eurien als eine blos pastrizische Gemeinde, als "den großen Rath ber patrizischen Geschlechter," die Centurien als Rationalgesmeinde, oder die Bereinigung der beiden Hauptstände, bes Abels und der Gemeinen zu einer Gesammtheit, die Eribus endlich als die rein plebejische Gemeinde.

Es muffen jedoch hier die alten oder ursprünglichen, der Sage nach schon von Romulus errichteten drei Tribus, von den neuern, d. h. von Servius Tullius geschaffenen dreißig Tribus (vier städtische und sechst und zwanzig ländliche, welche zwar später durch den Landverlust an Porsenna eine große Berminderung ersuhren, allmälig aber wieder stiegen und in der Gesammtzahl auf fünf und dreißig gebracht wurden) wohl unterschieden werden. Die ersten waren eine nach Stämmen, die zweiten eine nach Bezirken oder Regionen gemachte Eintheilung des Bolkes, und zwar jene bes um die patrizisch en Geschlechter gesammelten, diese plebejisch en Bolkes.

Jeber ber drei Romulischen Stamme ober Tribus (der Titienses, Ramnes und Luceres) war in zehn Eurien getheilt, jede Eurie enthielt eine bestimmte Anzahl (wahrscheinlich zehn) Geschlecht eine bestimmte Anzahl (wahrscheinlich zehn) Geschlecht bestand nicht eben aus einer Famislie, sondern aus einem Inbegriff freier, durch einen ererbten gemeinschaftlichen Namen — welcher jener des edelsten, oder urssprünglich vorherrschenden Hauses ist — verbundener Familien. Aus diesen Geschlechtern der Stamme — und zwar anfangs blos aus jenem der Auceres (oder Priester?), dann aber auch aus jenem der Ramnes (Arieger?), endlich, was durch Tarquinius Priscus gesschah, auch aus dem dritten, der Tities — (daher patres minorum gentium) wurden, aus jedem hundert (also zusammen drei hundert) Wänner, ausgehoben, zur Vildung des Sen ates, wie des Ausschulfes, oder engeren Rathes des edlen Bolses. Doch

konnte berselbe in wichtigen Dingen nicht handeln ohne Genehmis gung bes großen Rathes, b. h. der Eurien und zwar aller Tribus, selbst schon in derjenigen Zeit, da nur noch eine derselben im Senat repräsentirt war, vielmehr also in der Zeit der solgenden Könige, da auch die Repräsentauten der beiden andern Stämme darin Stimme führten.

Stimmgebend in ben Curien maren aber alle - aber auch nur bie - abelichen (ebelfreien) ober patrigifden Burger, unter welchen gumal die Ritter hervorglangten (entweder Diejes nigen, beren größeres Bermogen fle jum ebelften Rriegsbienft, auf eigenen Roffen, befähigte, ober überhaupt bie patrigifche Jugenb, vielleicht auch ein eigener Stamm, ein friegericher Abel neben bem priefterlichen). Ausgeschloffen aber maren, wenn auch nicht die — allerdings zu ben Geschlechtern mitgeborigen — Elienten (b. h. diejenigen gemeinen Freien - ober eigentlich Salbfreien - welche gegen einzelne Patrigier als Datronen in einem der Bafallen fchaft ahnlichen Berbaltniß - Bervflichtung, ja Erbverpflichtung für erhaltenen Riegbrauch von Gründen - standen), welches nämlich zweifelhaft ift, auch nach Reiten verschieden seyn konnte; boch gang gewiß bie, von ben Clienten urfprünglich mefentlich verschiebenen Plebejer, b. b. bie Rlaffe ber gemein freien - bem Berband ber alt romifden Gentilitat nicht angeborigen - Grundeigenthumer, welche namlich aus ben in's romische Burgerrecht aufgenommenen Fremben - jumal Lateinern - allmalia ermuche, und bis auf Tarquinius Priscus Zeit ohne alle politis fche Berechtigung blieb.

Dieser König aber und sein gleich weiser Nachfolger Servius Tullius erkannten die Gerechtigkeit und die Rathlichkeit der Aufnahme der Plebs auch in die Gemeinschaft des politischen Rechts, und bewirkten dieselbe. Der erste, indem er jedem der drei alten Stämme oder Tribus einen zweiten unter gleichem Namen, aber gebildet aus den angeseheneren und reicheren ple sisch en Familien, zugesellte, und hiedurch die Zahl der Ritter verdoppelte: dieser, indem er die gesammte Plebs zum politischen Stand erhob, und beide Stände mit dem Band einer gemeinsamen Berfassung umschlang.

So wie nämlich die patrizischen Geschlechter in dreißig Eurien vertheilt da standen, also wurde jezt die Plebs gleichfalls in dreißig Tribus vertheilt. Aber die plebejischen Tribus bedeuteten keines, wegs Stämme, sondern Bezirks en ossen. Eine Tribus also bildeten ursprünglich diejenigen in's römische Bürgerrecht aufgenommenen Fremden, welchen in einer der vier Regionen der Stadt oder der sechs und zwanzig ländlichen Regionen umher Landeigenthum angewiesen war. (Rur die Plebeje'r erhielten solche Anweisungen zum Eigenthum, gewissermaßen als Absindung. Die Patrizier erhielten größere Strecken der Domaine, doch blos zur Ruznies fung, die sie dann meist wieder unter ihre Clienten vertheilten.) Die Rachkommen der ursprünglichen Mitglieder mit den allmälig neu Aufgenommenen sezten dann die Vereinigung fort.

Die alfo in ben Curien und Tribus einander gegenüber ftebenben beiben Stande wurden jur Rationalgemeinde vereinigt in den Centurien. Servius Tullius namlich theilte Die Gesammtbeit ber Burger in feche Rlaffen nach ber Stufenleiter bes Bermogens. In der ersten mußte man wenigstens 100,000 asses (2132 Thir.), in der zweiten 75,000 asses (1600 Thir.), in der britten 50,000 asses (1066 Thir.), in der vierten 25,000 asses (533 Thir.), in ber fünften 11,000 asses (266 Thir.) besigen; in ber fechsten waren alle Mittellofen. Aus ben feche Rlaffen gufammen wurden aun 193 Centurien gebilbet, jeboch fo, daß bie erfte Rlaffe 1) (in welcher vor Allen bie in 18 Centurien vertheilten Rits ter stimmten) beren 98, bie übrigen mit einander nur 95 gablten (bie zweite 22, die britte 20, die vierte 22, die fünfte 30, die feche fte aber nur 1), wornach bie erfte Rlaffe allein, wenn fie einstimmig war, gegen alle andern entschied. Aber auch bie Laften bes Staates (Steuern und Kriegsbienst ober Bewaffnung) waren nach bemfelben Berhaltniß getheilt, und bie fechote Rlaffe - worin, nes ben ben armern Plebejern, auch bie meisten Clienten, als Richts eigenthumer, weil blos erbunterthanige Rugnieffer, waren - biente gar nicht im Rriege, wiewohl fie, wenigstens jum Theil, eine maffige Steuer entrichtete (f. B. I. S. 210).

<sup>1)</sup> Die Burger in dieser Klasse hießen vorzugsweise classici, daher das Bort "klassici, daher das

In dieser Lage (da die Patrizier auch durchaus die Reischern waren) war noch immer die Bermittlung des Königs noch thig, um die gemeinen Bürger gegen den Druck des Abels zu schügen. Durch die Bertreibung der Könige, an deren Stelle die patrizischen Consuln kamen, wurde die aristokratische Geswalt des Adels dermaßen vermehrt, daß die Last derselben der Plebstunerträglich schien, und daher auch alsogleich die Bersuche zu ihrer Berminderung begannen.

Zwar schon Balerius Publikola (f. Röm. G. S. 5.) versordnete, daß von allen Magistraten die Appellation an's Bolk gehen sollte; aber diese berühmte lex Valeria (ihr Grundsaz war schon alter, wie aus der Geschichte des Horatiers, bei Liv. I. 26. erhellt), konnte der Plebs wenig fruchten, da solche Berufung nur als ausserventliches Nothmittel galt, und außerdem auf den nach Centurien gehaltenen Bolksversammlungen die Bornehmern dominirten.

Aber als die Gebrudten burch entschloffenen Troz die Ginführung bes Tribunats erlangt batten, und balb barauf bie comitia tributa auffamen, mo anfange bie Plebejer allein ftimms ten und die Stimme bes Armen fo viel als jene bes Reichen galt (Rom. G. S. 5. 6. sq.) : fo fühlte fich die Plebe fo ftart unter ihren gefeglichen Borfechtern, bag fie ben Patrigiern allmälig jebes Borrecht entreiffen, und fo bie politische Gleich beit zwischen beiben Standen bewirken tonnte. Bir baben an gehöriger Stelle ergablt, wie der Reichthum der Patrizier durch a grarifch e Gefeze beschrantt, ihrer Willfur im Rechtsprechen burch gefdriebene Befege, ihrer Barte gegen plebefische Schuldner burch Aufhebung ber als ten geseglichen Strenge (wornach bergleichen Schulbner als Rexi in die Gewalt ber Glaubiger famen) gesteuert, weiter ben De bejern bie Theilnahme an allen hohen Staatsamtern - for nach auch an ben bamit verbundenen Aufpicien, und an ber Senatsfähigteit, welche eine Folge folder Magiftraturen mar - bewilliget, bie Bechfeleben gwifden beiben Stanben erlaubt, und endlich - burch wiederholte Sanktion - ben auf ben comitiis tributis gefaßten Beschluffen bie Rraft ber Bolts befchluffe, b. i. allgemein verbindlicher Gefete, ertheilt murbe. Dag auf biesen comitiis tributis seit ber Geseigebung ber Decemvirn

in auch die Elienten ber Patrizier stimmten, bewirkte zwar anfangs eine sehr fühlbare Opposition gegen ben bemokratischen Geist der els Plebs. Allein allmälig, als das Band der Elientel überhaupt loser, in und durch Aussterben patrizischer Häuser in Einzelnen häusig zerrissen ward, nahmen auch die Elienten die Interessen wie die Stellung und im Bechte der Plebejer an. Zulezt erschienen die Patrizier selbst auch auf den comitiis tributis, doch mit einem wegen ihrer geringen Anzahl sehr unbedeutenden Gewicht.

#### S. 10.

MR

ibe.

Befchränkung berfelben.

Ungeachtet ber hergestellten politischen Gleichheit ber Patrizischen und Plebejischen Geschlechter bauerte boch die Absonderung der brei Ordnung en, des Senats, der Ritter, und des Bolks (ordo Senatorius — amplissimus equester — splendidissimus, und popularis, dies lezte Wort in engerer Bedeutung, oder im Gegensaz der beiden andern genommen 1), fort. Hiedurch, und durch noch andere Umstände, wurde die Demokratie beständig beschränkt.

Der Senat, welcher gewöhnlich 600 Blieber gahlte, mar überhaupt bas bochfte Staatscollegium. Alle wichtigern Regierungs . gefchafte trugen bie Confuln bem Genat vor; ja felbst biejenigen. welche jum Bortrag an's Bolf geeignet maren, murben querft im Senat verbandelt, und wiewohl bas Bolt in fpatern Zeiten bas Recht behauptete, auch ohne Mittheilung des Senats zu berathichlas gen und ju entscheiden, fo murbe boch die Bestätigung bes Genats für nothig erachtet, um ben Befchluß jum Gefeg zu erheben. Bon bem noch fpater errungenen Entscheibungerecht ohne ben Genat machte es felten Gebrauch. Insbefondere mar die Leitung ber aus Bern Angelegenheiten bem Senat anvertraut; (S. 151.) und in ben größten Berbrechen, als Sochverrath, Berfcmorung, auch Mord und Giftmifcherei ftand ihm bie hochfte Berichtebarfeit 2u. Anfangs wurde der Senat nur aus patrizisch en Geschlechs tern ergangt; fpater gefchab es meift aus ben Rittern; und auch Plebejer gelangten bazu, ba jede bohere Magistratur -

<sup>1)</sup> Eigentlich begriff Populus alle drei Ordnungen, oftmals auch die Burgerversammlung ohne den Senat, wie in der bekannten Formel B. P. Q. R.

von der Quaftur angefangen — den Eintritt in den Senat, und zwar auf lebenslang gab. Doch wurde zum vollständigen Genuß der senatorischen Rechte die Eintragung in die Liste — daher Patros conscripti — durch die Eensoren ersordert. Wer auf derselben oben an stand, hieß Princeps Senatus. In spätern Zeiten wurde die Zahl der Senatoren sehr vermehrt, aber das Ansehen des Senates — was oft der Zweck der Machthaber war — durch den Unwerth seiner Glieder verringert.

Die Ordnung ber Ritter rührt, ber Sage nach, gleichfalls von Romulus Einsexung ber, welcher 300 ber tapferften Junglinge aus ben Tribus fur ben Dienst ju Pferd gemablt, und ju feiner Leibmache bestimmt habe. Wahrscheinlich bestand bieselbe bamals åberhaupt aus ben reichern patrizischen Jünglingen, und welche biernach zu Pferd zu bienen vermochten. Wir haben aber schon oben (S. 281.) bemerkt, welche 3meifel und Dunkelheiten über ben Ursprung und die wechselnden Berhaltniffe ber Ritterschaft obwalten. Larquinius ber Alte vermehrte ihre Rabl burch Aufnahme von gleichviel plebejifch en Rittern. Aber nicht bie Abstams mung von biefen erften Rittern (Celeres), nicht ber Rriegebienft als Reiter, sondern ber Census verlieb nachmals die ritter liche Burbe, ju welcher ein Bermogen von quadringenties H. S. (gegen 17,000 Thaler) erforderlich war. Rach bem bei ben alten - Republiten häufig geltenden Grundfag, dag bas politifche Recht nach ber Bewaffnung fich richte, maren biefe Ritter ichon urfprunglich ein politischer Stand, welcher jedoch fpater noch mehr burch verschiedene Borrechte - als Ehrensige im Theater gleich hinter ben Senatoren — ausgezeichnet, burch Pachtung ber offentlichen Ginfunfte reich, und als Mittelmacht zwischen bem Genat und Bolf wichtig war. Wir haben in der betaillirten Geschichte erzählt, in welchem Wechfel, feit E. Grachus Beit, bie Ritter und ber Senat balb ausschließungeweise, bald gemeinschaftlich bie Gerichte (judicia) erhalten haben, und welche große Bewegungen barüber entstanden find. Cicero war die Zierde und ein vorzüglis der Beforberer bes Ritterstanbes.

Der britte Stand, wenn gleich bem Rang nach ber lezte, war boch burch seine Zahl und seine verfassungsmäßigen Rechte ber stärfite, ja eigentlich ber Souverain. Die Zahl ber Senatoren und Rister verschwand gegen bie große Bolksmenge, und konnte, zumal in comitiis tributis, gegen ben entschiedenen Willen derselben nicht aufkommen.

Gleichwohl wurde, theils durch die List der Bornehmen, theils durch den natürlichen Lauf der Dinge, die Macht des großen Haufens in Schranken gehalten, und es kam niemals eine reine Dem os kratie zu Stande.

Um wie Vieles die comitia tributa dem Bolke vortheilhafter als die comitia centuriata waren, ist aus dem früher Gesagten Mar. (Die Comitia curiata, nach errungener politischer Gleichsstellung der Plebeser mit den Patriziern, verloren ihre Bedeutung und hörten allmälig auf.) Aber viele Geschäfte wurden sortwährend auf den comitiis centuriatis verhandelt — eine Zeitlang ser doch noch abhängig von der Besstimmung der Eurien — und es wußten die Bornehmen auch die comitia tributa, worin die vorzügslichste Stärfe der Tribunen bestand, für sich minder schädlich zu machen durch die (f. s. 14. der Rom. Gesch.) von Fabius Maximus angeordnete Berweisung des Pobelhausens in die tribus urbanas, und der angesehenern Leute in die tribus rusticas. Auf eine ähnliche Weise wurden nachmals (ibid. s. 47.) die als Bürger ausgenommenen Bundes genossen sien in acht eigene Tribus vertheilt, um die übrigen von ihrem Einsluß frei zu erhalten 1).

Noch wirksamer wurde die Demokratie baburch beschränkt, baß man alle zu hohen Staatswürden gelangten Plebejer sammt ihren Nachkommen dem Abel beigesellte, wodurch sie das jus imaginum erhielten, und bald gemeine Sache machen lernten mit den übrigen Bornehmen gegen das geringe Volk. Auf welche Art hiedurch an die

<sup>1)</sup> Wir wollen hier eine — nicht neue aber wichtige — Bemerkung, welche nicht nur für Rom, sondern auch für Athen und für alle grössern Republiken des Alterthums gilt, in eine Note segen. Sobald die Zahl oder Ausbreitung einer Bürgergemeinde also zunahm, daß sie entweder schwer oder gar nicht in eine ordentlich berathschlagende Bersammlung konnte vereinigt werden, so blieb kein anderes Mittel zur Erhaltung einer gesellichen und nicht von Sturmen bewegten Freiheit übrig, als das Repräsen tations syftem. Aber zu dieser Ide haben die alten Politizer sich nicht ausgeschwungen. Sie getrauten sich nicht, von der ersten Grundlage ihrer Bersassungen allzuweit abzuweichen, und dieselbe war allenthalben in den Zeiten der Kleinheit der Staaten bestimmt worden.

Stelle der Aristotratie der patrizisschen Geschlechter jene der Optimatenkamilien getreten, und wie hinwieder diese durch die Aristotratie des Reichthums verdrängt worden sey, haben wir oben (Nom. Gesch. S. 14. und 40.) gesehen. Die Familiennamen und das jus imaginum waren wohl eine Hauptursache der niemals ganz zu erdrückenden Aristotratie in Rom. Auch Athen hatte seine eblen Geschlechter, aber bei dem Mangel von Familiennamen konnten sie weder so scharf vou den gemeinen Bürgern gesondert, noch unter sich selbst so innig verbunden, ober durch einen so mächtigen Gemeingeist (esprit de corps) entzgündet werden. Auch waren die römischen großen Geschlechter viel reich er.

## S. 11. Magistrate.

Unter ben Magistraten (Staatsbeamten) Roms waren bie beiben Confuln bie wichtigsten, und ftanben überhaupt an ber Spize bes Staates. Alle Gewalt, welche bie Konige gehabt, übten die Consuln im Rrieg und im Frieden aus; ber Borfiz und Bortrag im Senat und auf ben Comitien, bie Aushebung und Anfuhrung ber Truppen, die Ernennung der Legionentribunen, und fast alle laufenben Regierungsgeschäfte geborten Ihnen. Auch die bochfte Gerichtsbarteit und Polizeiaufficht war anfangs mit ihrem Umte verbunden. Die Ginfachheit ber Berhaltniffe in ben erften Zeiten Roms erlaubte folches. Die furze Dauer ihrer Macht 1) binderte ben Difbrauch. - Auch fonnte man fich von ihren Berordnungen an's Bolt berufen , und fie mußten bemfelben und vor Rieberlegung bes Umtes Rechenschaft über beffen guhrung geben. In gefährlichen Beiten, welche bie Energie einer unumschrankten Centralgewalt erheischten, wurde entweder den Confuln durch einen Senatsschluß solche Macht verlieben (burch bie Formel: videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat), oder bie Confuln - auf Berfugung bes Genats ober bes Bolts - ernannten einen Diftator, welcher alle Majeftaterechte, felbft jenes über leben und Tod ber Burger ausübte, aber alfogleich nach geendeter Gefahr, und nie frater als nach feche Monaten feine Macht nieberlegen mußte. Der

<sup>1)</sup> Auch die übrigen Staatsamter dauerten meistens nur ein Jahr.



Diktator mabite sich gewöhnlich einen Magister equitum, ber sein Gehilfe murbe. Alls Rom keinen außern Feind mehr zu fürchten hatte, kam die Diktatur außer Uebung. Sulla erneuerte sie, zum Berderben ber Freiheit.

Wir haben (S. 9. und 10. ber Gesch. Roms) bie Entstehung ber Cenfur, der Pratur und bes Medilenamtes erablt. Richt allein ber Cenfus, ju beffen Bornahme bie Cenforen ursprunglich bestimmt wurden, sondern bas Sittengericht, welches fie fpater bamit verbanden, machte ihr Umt fo wichtig. Denn nicht nur nach dem Bermogen - wiewohl ein bestimmtes Dag beffelben für die fenatorische und für die ritterliche Burde, fo wie fur jede Rlaffe ber Centurien vorgeschrieben war — auch nach ben Sitten wurden die Liften aller brei Dronungen im Bolte geführt; und die Kurcht vor der Cenfur hat eine geraume Zeit bem Berberbnif der Sitten Einhalt gethan. Als aber Ehre und Schande aufhorten, machtige Triebfebern fur die Romer ju fenn, fo verlor Die Cenfur - welche nach Cicero nichts weiters vermochte, als eis nen Mann zum Errothen zu bringen 1) - ihre wirffame Rraft; und endlich erlofch fie vollig. Appine und Pifo (furze Zeit vor Cafare burgerlichem Rrieg) waren die legten Cenforen ber freien Republik. Cafar felbft, ale Diktator, ließ fich bie cenforische Bewalt unter bem Titel Praefectus morum ertheilen.

Die Prätur stand dem Consulat am nächsten an Ehre und an Gewalt. Außer der Gerichtsbarkeit, zu deren Berwaltung der Prator ursprünglich ernannt wurde, mußte er überhaupt die Consuln bei deren Abwesenheit, desgleichen die Censoren ersezen, bekam auch oft (wie überhaupt die großen Magistrate) ein militärisches Kommando. Doch blieb die Rechtspflege, und zwar vorzüglich die bürgerliche, sein Hauptgeschäft. Er hatte eine große Zahl von Richtern unter sich, welche meistens Senatoren, später auch Ritter, oder aus beiden Ordnungen gemischt waren (f. oden). Der bürgerliche Prozes und überhaupt alle Rechtsgeschäfte waren an viele Förmlichkeiten gebunden, deren Kenntnis lange Zeit ein ausschließendes Eigenthum der Patrizier (diese allein waren damals Rechtsgelehrte) blieb. Aber A. U. 449 und 553

<sup>1)</sup> Fragm. e lib. 4. de republ. ex Nonio.

v. Rotted Gefch. 2r. Bb.

wurden fie durch wiederholten Berrath den Bürgerlichen befannt gemacht, woraus bas Jus Flavianum et Aelianum entstand. Eine nicht unbetrachtliche Erweiterung bes romifchen Rechtes, beb fen erfte Grundlagen Gewohnheit ober Serfommen, bann bie ment gen Gefeze ber Konige (jus Papirianum), bierauf jene ber XII Tafeln gewesen, welches aber burch bie vielen Senatusconsulte, Bolfebeschluffe, und die fabrlichen Chifte ben Pratoren eine forts laufenbe - freilich verwirrenbe und die Sicherheit ber Burger gefährbende - Bermehrung erhielt. In veinlichen Sachen galt bie mertwurdige Unterscheidung gwischen Privatverbrechen beren Berfolgung blos bem Beleidigten guftand - und öffentlichen ober Staatsverbrechen, wo Jebermann Rlager feyn fonnte (judicia privata et publica). Für bie lezten wurde anfangs in jebem vorkommenden Kall ein eigener Quaftor ernannt; nachmals famen andauernde Commissionen (quaestiones perpetuae) auf. Wir finden die wichtige Unterscheidung ber Richter der That von jenen bes Rechtes, welches bie Grundlage ber fogenannten " Geschmornen Berichte " verschiedener neuerer Bolter ift 1). Aber bie schwersten Berbrechen (peculatus, repetundarum, ambitus, majestatis und perduellionis) wurden baufig vom Bolt felbft auf ben Comitien, jum Theil auch vom Senat, gerichtet. Insbesondere mar das Urtheil der Gemeinde vonnothen, wenn es fich um die Lodes ft ra fe eines Burgers fanbelte; und es war bem Betlagten erlaubt — so lang nicht die ganze Abstimmung worüber war — burch ein freiwilliges Eril fich ber Hinrichtung zu entziehen. Ueberhaupt murben bergleichen Bolfegerichte mehr burch Leidenschaften und Gindrucke bes Augenblicks, als burch taltes Recht bestimmt.

Die Polizeigeschäfte wurden von den Aedilen verwaltet, deren Amt man als die erste Stufe der hohen oder eigentlichen Magistrate ansah. Ansangs waren sie nur Gehilfen der Boltstribunen, nachmals wurden außer den gemeinen noch zwei hohere Aediles curules) ernannt, deten außer den allgemeinen Polizeisachen noch insbesondere die Beranstaltung der feierlichen Spiele zur Ehre verschiedener Gottheiten oblag. Spiele, welche die Romer mit Leidenschaft liebten, deren Kosten aber auch oft das

<sup>1)</sup> Sehr lesensmurdig ist hieruber Filangieri, la scienze della Legis-lazione T. III. P. II.

Bermögen Derjenigen, die fle gaben, erschöpften. Julius Cafar ließ bei ben Spielen, die er nach seines Baters Leichenbegangniß gab, das ganze Umphitheater, worauf die wilden Thiere kampften, mit Silber belegen.

Rach bem Geseze sollte man zuerst Quast or gewesen seyn, bevor man Aedilis curulis wurde. Die Quastoren waren die Großsschazmeister des Staates, anfangs zwei, nachmals zwanzig an Zahl, die in die verschiedenen Provinzen geschickt wurden. Auch die Quas, stur gab den Eintritt in den Senat.

Meußerst wichtige Magistrate maren bie Boltstribunen. Bir haben ihres Ursprungs und ber wechselnden Berhaltniffe ihrer Gewalt in der detaillirten Geschichte gedacht. Als die Plebejer zu gleichen politischen Rechten wie die Patrizier gelangt maren, fo borte im Grund ber 3med bes Tribunats auf, ober wurde wenige ftens babin abgeandert, bag beffen Snhaber nicht mehr bie Bertres ter ber Plebs gegen bie Patrigier, fondern überhaupt ber geringern Burger gegen bie Bornehmern ober gemiffermaffen. nach einer unfern neuern Berhaltniffen mehr verwandten Unficht, ber Regierten gegen bie Regieren ben waren. Sie begnügten fich aber nicht bamit, Bertreter ju fenn. Denn feitbem bie comitia tributa gewöhnlich, und plebiscita daffelbe wie populiscita maren, fo tonnte man bie Tribunen gemiffermagen als Depositars ber gangen Bolfegewalt betrachten, inbem es ihnen nicht fcmer mar. ben Willen biefes Boltes auf ben von ihnen beherrschten Comitien nach Gefallen zu lenten. Sonach maren fle Gefezgeber, mabre Dlis garden, und ber That nach weit mehr als bie Confuln an ber Spize bes Staates. Auch gefeglich und bem Meufern nach batte ihre Macht und Ehre allmälig jugenommen. Daber geschab es. bag mohl auch Patrigier von Plebejern fich adoptiren liegen, um au einem fo wichtigen Umt gelangen gu tonnen. Auf die Tribunen maren alle hoffnungen und Beforgniffe ber Patrioten fo wie ber Chrfüchtigen gerichtet; alle andern Magistrate erzitterten por ihnen.

<sup>1)</sup> Nachdem Sulla die Tribunen in ihre ursprünglichen Berhältniffe jurudgebracht hatte, wurden fie spater von Pompejus dieder erhoben. Er bufte für diesen Schritt, da Casar nur durch die Unterstüzung der Tribunen sein Sieger wurde. So ungemessen war die Macht der Tribunen, daß A. U. 693 Einer derselben (Flavius) den Consul Metels

und wir haben gesehen, wie oft — neben manden unbedeutenden Tribunaten — burch Eines Tribund Berwegenheit und Ginfluß ber Staat erschüttert, ja gar umgestaltet worben.

#### S. 12.

#### Beurtheilung.

Menn wir bies Alles gusammennehmen, fo feben mir in Rom eine funftliche Mischung monarchischer, aristofratischer und bemo-' fratischer Formen. Die Macht bes Consulats - wenn auch mit vieler Borficht beschrankt - verlieh, wie es ber Theorie nach senn foll, ber Regierung, jumal im Rrieg, die Ginheit und Energie bes Roniathums. Die Beisheit bes ariftofratischen Senates, und feine perennirende Gewalt gaben - bei allem Bechfel der Magistrate und der Unstätigfeit des Bolfswillens - ben Staats, maximen Festigkeit, ben Magregeln Zusammenhang, bem gangen Reich einen beharrlichen Schwerpunft. Die Bolfssouveraine tat aber murbe erhalten und ausgeubt in ben Comitien, benen nicht dur die Befeggebung, sondern auch bie besonders michtis gen Regierungefachen, die Wahl aller hohen Magistrate, ja felbst ein Theil ber Gerichtsbarfeit überlaffen blieb. Biele Schriftsteller, auch Joh. v. Müller, haben in folder Bertheilung ber Bewalten eine "bewunderungsmurdige Bortrefflichkeit" erfannt. Unbere (wie Berber) erflarten bie romifche Berfaffung "für eine der unvolltommeuften auf der Welt, entsprungen aus roben Beitumftanden , nachher nie mit einem Blid auf's Gange verbeffert, fondern immer nur parteifich fo und anders geformt. " - Auf welche Seite wird die Entscheidung fallen? - Go viel ift gewiß - nicht nur die Theorie, auch die Erfahrung bat es gezeigt daß diese hochgepriesene Berfassung wesentliche Gebrechen und fast unheilbare Grundubel enthielt, und daß fie - vielleicht mehr als irgend eine andere - bie republifanifche Tugend ber Buraer, auch Talent und Rechtlichkeit ber Magistrate als Bebingung threr haltbarkeit und ihrer Gute voraussezte 1). Der beste Conful

Ins, der nicht unbedingt seinem Willen folgte, in's Gefängniß warf, und, als der ganze Senat dem Consul dahin folgen wollte, seinen Stuhl vor die Thure des Gefängnisses sezte, um die Senatoren zuruckzuhalten. (Dio . 1: 37. 52.

<sup>1)</sup> Wenn nun - nach Rant - Die befte Berfaffung Diejenige ift,

- abgesehen von allem Uebrigen - fonnte schon durch einen schleche ten Kollegen außer Stand gefezt werden , bas Staatswohl zu forbern. Das Unfeben bes Scnats nahrte ben Stolz feiner Glieber, erhielt unter allen bemofratischen Formen die Gehäffigfeit ber Aris stofratie, und die feindselige Entgegensezung, die unabläffige Reis bung zweier Parteien, ber Bornehmen und ber Geringen. Das Bolf endlich batte zu viele Gewalt. Es läuft gegen ben Begriff bes Reche tes, daß das Bolf felbft in Staatsverbrechen, fonach in eigener Sache, Richter fen. Die Magistrate, und die es zu werben munschten, hatten zu viele Aufforderung, demfelben zu schmeicheln, burch ungerechte ober gefährliche Borfchlage feine Gunft zu erfaufen, und dabei die Leichtigkeit, es oftmals burch das Organ feiner unmittels baren Saupter, ber Tribunen, ju den verderblichsten Beschluffen gu verleiten. Ueberall waren bie Grengen ber einzelnen Gemalten nicht gehörig bestimmt; sie griffen gegenseitig eine in bas Gebiet ber aus bern ein : Kollissonen waren unvermeiblich. Bei ben besten Zwecken mußte man ju Ranten, ju Taufchungen, oft jur Gewalt feine Bus flucht nehmen; es war ein unaufhörliches feindseliges Treiben unter einander. Die Burger wurden ihres Daseyns nicht froh 1). Endlich tam allzuvieles auf ben Charafter und bie Talente ber Magis ftrate an, insbesondere ber Tribunen, in deren Billfur es stand, ben Staat zu verwirren, alle Autoritäten zu lahmen, und Unheil über Unheil zu häufen. Gleichwohl maren fie nothwendig zur Berhutung einer aristofratischen Despotie, und daß ein folches Hilfsmittel nothwendig war, beweist wohl die Mangel der Berfaffung.

worunter auch Teufel ruhig und friedlich zu leben vermegen: welches Urtheil ist von jener zu fällen, welche blos für tugendhafte Burger taugt?

<sup>1)</sup> Mit Recht bemerkt Mably, daß schon die blosen Marginalien eines Livius, welche nichts, als eine traurige Abwechslung von innern Sturmen und äußern Kriegen (auch die se flossen aus der Bersasfung) enthalten, uns überzeugen können, wie wenig die öffentliche Bohlfahrt in Rom gedieh. Man wunschte sogar Krieg, zur hemmung der einheimischen Zwietracht. "Belch ein Zustand ist aber das, in welchem der Krieg wunschenswerth erscheint, und wo die Thränen nur dann versiegen, wenn das Blut zu fließen anfängt"?

## **6**. 13.

#### Romifdes Reich.

Soviel von ber Verfassung der herrschenden Gemeinde. Roch bleibt und jene des romischen Reiches zu untersuchen übrig. Schon in der detaillirten Geschichte (S. 13.) haben wir das Bershältniß Italiens und (S. 30.) der Bundes genossen übershaupt gegen Rom erklärt. Später wurden (S. 47.) die italischen Bundesgenossen als Bürger in den Schooß der herrschenden Gemeinde, und also auch ihrer Verfassung aufgenommen. Die übrisgen Bundesgenossen wurden Unterthanen.

Das Berhältnis dieser Unterthanen zur Gebieterin Rom kann man kaum eine (bürgerliche) Berfassung heißen — es war jenes der Unterdräckung und Rechtlosigkeit. Aber so wie wir die Organisstrung der morgenländischen Despotien betrachtet haben, so mussen wir auch dem, zwar traurigen, jedoch lehrreichen, System der rösmischen Tyrannei unsere Ausmerksamkeit schenken.

Schon oben (S. 30. in fine) haben wir foldes Suftem mit zwei Borten charafterisirt, ba wir fagten, bag bie Bermaltung ber Provingen nach ben Grundfagen ber berrifchen, nicht nach jenen ber burgerlichen Gewalt geführt wurde. hierin liegt freilich bas Wefen einer jeden Despotie. Aber verschieben ift die Anwendung folder Grundfage nach Perfonen und Umftanden. Gin eingelner Defpot mag, bis weilen aus Gute, bismeilen aus mohlberechneter Politif, feiner berris fchen Regierung ben Charafter ber vater I ich en geben; 'eine Schaar von unumschränkten Arist en mag aus Schen vor ber Uebergahl bes Boltes, ober, wenn fie liberaler benft, aus ber 3bee bes gemeinfamen Baterlandes bie Grunde ber Da gigung fchopfen: mo aber ein ganges Bolt, vorzüglich ein republitanisches 1), übet andere Bolter und fremde Lander herrscht, da ift, wenn nicht bobe Tugend die gebietende Nation im Zaume balt, die Tyrannei unvermeiblich. Die Weltherrscherin Rom wollte die Früchte ihrer Triumphe genießen. Seit A. U. 586 gahlten ihre Burger keine Abgaben mehr; bie Last bes Staats in Rrieg und Frieden wurde auf die Drovin gen gelegt, aus beren Mart fich auch die einzelnen Römer,

<sup>1)</sup> Doch auch bei der monarchischen Berfassung trifft solches ju. Man denke nur an die Behandlung ausländischer Provinzen durch die europäischen Mutterstaaten.

fomel ihrer bagu gelangen tonnten, mittelbar ober unmittelbar bereicherten. In bem Dage es ichwerer ift, ein ganges Bolf, als einen ober wenige Eprannen zu fattigen, in dem Dafe muften bie romifchen Provinzen gedrückter, als g. B. bie perfifchen fenn. Reine andere Berbindung war unter ihnen, ale bie ber Sclas venkette, bie sie alle umschlang; vereinzelt und rettungelos waren fie alle preisgegeben an Roms überschwängliche Macht. Wohl was ren Gefeze vorhanden über bie Bermaltung ber Provingen; aber nicht gegen biefe Provingen, nur gegen bie Eigenthumes rin Rom maren bie Statthalter burch bieselben verpflichtet. Und biefe Rom, wiewohl es für die fortwahrende Rugung der lander als feines Gemeingutes forgen mußte, hatte boch ben Grundfar angenommen, die Regierung berfelben den austretenden Magiftraten unter dem Titel der Proconfuln oder Propratoren ale Belohnung ju übertragen; und fo fahen auch die Quaftoren, Legaten, und wer immer eine burgerliche ober militarische Gewalt in ber Proving erhielt, diefelbe als ein fruchtbringen= bes Ravital an, bas man nugen muffe, fo gut und fo lang men tonne. Alliahrlich 1) - gemäß der republifanischen Grundfax und damit recht viele Theil am Raub befamen - wurden folde Statthalter in die Provinzen geschickt 2), mit unumschrantter Gewalt über die Einwohner, und schredend burch militarische Macht. hier zogen fie mit bem Pomp ber Souveraine einher, tries ben allenthalben auf schamlofe Beise Abgaben , Gefchente , Strafgelber ein, vertauften bie Juftig, und führten noch eine Schaar von raubfüchtigen Freunden, Clienten, Unterbeamten, Freigelaffes nen und Sclaven mit fich, welche alle mit ber Gunft ihres herrn einen einträglichen handel trieben 3). Die Allgemeinheit folcher Attentate machte fie fast ganglich straflos. Nur wenn die Frech-

<sup>1)</sup> Dieses war die Regel. Soch wurde oftmals die Gewalt auf mehrere Jahre verlängert. Um wie viel brudender mußte solcher Bechsel der herren, als 3. B. lebenslängliche Satrapien fenn?

<sup>2)</sup> Der Regel nach gebührte dem Senat das wichtige Recht der Provinzenvertheilung. Casar im ersten Consulat ließ sich die seinige durch's Bolk zusprechen. (f. S. 57.)

<sup>3)</sup> Lag die Proving an der Grenge, so murden auch die benachbarten Könige und Bundesgenossen gebrandschaft, oder der geringste Borwand zu einem friegerischen Raubzug benügt.

heit zu weit ging, ober wenn die Provinz machtige Freundstin Rom besaß, fand eine Anklage statt. Aber meistens war solche das Werk der Privatleidenschaft und Rache, nicht der Gerechtigkeitsbliebe. Oft ließ sich der Kläger abkaufen; oder die Richter sprachen nach Gunst. Die meisten wußten sich ähnlicher Sünden schuldig, wie hätten sie streng seyn können? Sehr selten kam es zur Wiedererstatung. Wenn wir betrachten, welch ein muh und gefahrvolles Geschäft es selbst für einen Cicero war, die Verurtheilung des abschwelichen Verres zu bewirken, so wird und solches den eigentlichen Standpunkt geben, die hoffnungslose Lage der Provinzen zu wurdigen.

Rriegewesen. 1)

S. 14.

Perfifches Rriegsmefen.

Nach dem Geist der Verfassungen, welche wir beleuchtet haben, dann nach klimatischen und andern Umständen, erhielt auch das Rriegs wesen der verschiedenen Hauptvolker überall einen eigenen Sharakter, und es wirft die Betrachtung desselben ein Licht zumch auf jene Verhältnisse, von welchen es ausging. Noch ist der Krieg war meistens Nationalsache et doch kommen auch viele Despotenktriege vor, und es bildet der Unterschied zwischen Truppen und Bürgern sich aus. Die Kriege werden jezt regelmäßiger und im Allgemeinen mit geringerer Wuth geführt. Der Krieg wird zur Wissenschaft.

Die altesten Kriegszüge ber Perfer waren jenen ber übrigen eroberten Nomadenvölker Uffens ahnlich gewesen — bewaffnete Wanberungen eines Theiles der Nation. Die meist berütenen Krieger führten ihre Familien und einen ungeheuren Troß mit sich.

Nach Ausbreitung des Reiches, da eine unermeßliche Grenze zu vertheidigen, eine Menge von Bölfern im Gehorsam zu erhalten war, wurde das Bedürfniß stehender Truppen gefühlt. Solche unterhielt man auch in allen Provinzen, in größerer oder geringerer Zahl, je nach der Lage derselben. In allen Festungen und Castellen,

<sup>1)</sup> Bgl. die Schriften von E. B. hoffmann, Rrug, hull mann, R. Guifchard (genannt Quintus Scilius), Fr. Jos. Jedel (die Schlachten ben Alten u. s. w.), Beniden (Zeitschrift für die Kriegsgeschichte ber Borzeit. Erfurt. 1821. 1822) u. A.

aber auch auf dem Land in Cantonirung, lagen diese Truppen, unster ihren eigenen Chefs, die unmittelbar vom König, nicht von den Satrapen abhingen. Aber die Haustruppen der leztern dienten auch zu einer bedeutenden Bermehrung der Kriegsmacht.

Leicht war es, sie vollzählig zu erhalten, ba jeder Perfer — und zwar der Grundeigenthümer zu Pferd — dienen mußte. Die Organisation der Armee war einfach, und der spätern Mongolischen ahnlich. Die kleinsten Hausen waren von 10, dann von 100 Mann. Aus diesen wurden größere von 1000 und von 10,000 gebildet. Die Besehlshaber der leztern (Chiliarchen und Myriarchen) ernannte der Feldherr, die Feldherrn der König.

Aber bei zunehmender Weichlichkeit verschmähten die Perser den Kriegsdienst, und nahmen Miethtruppen; meistens aus den dördlichen und nordöstlichen Nomadenvölkern (sowohl dies als jenseits der Reichsgrenze), lieber jedoch von den Griech en. Die Kerntruppen der Perser waren bei den Feinden geworben.

Bei besonders wichtigen Kriegen wurden Aufgebote an alle Nationen erlassen, die dem persischen Scepter huldigten. Alsbann strömten unübersehbare Schaaren aus allen Theilen des Reiches herbei, ein buntes Gemisch von Wassen und Kleidungen, Gesichtern und Sitten. Solche Züge erforderten ungeheure Borbereitungen; sie waren den Ländern verderblich, wodurch ihr Weg ging; aber wie Xerres und der lezte Darius ersuhren — gegen mäßige, disciplinirte Heere vermochten sie Richts.

### S. 15.

#### Griechisches.

Dagegen zeigten die kleinen Schlachthausen der Griech en eine überlegene, moralische Kraft. Dieselben bestanden aus Burgern (in Athen war jeder Bürger vom achtzehnten bis zum sechstzissten Jahr zu Kriegsdiensten verbunden; und in den übrigen Staaten galten ähnliche Geseze), sonach aus Theilnehmern des Entschlusses zum Kriege und seiner Folgen. Sie stritten also mit deutlichem Bewußtseyn des Zweckes, fühlten ihr eigenes Interesse mit demselben verknüpft, und wurden begeistert durch die Idee des Baterlandes. Auch hatten Erziehung, Beispiel und Kulturstand sie empfänglich gemacht für die Antriebe des Ruhmes und die Furcht

ber Schande. In ben frühern Zeiten wurden sogar nur die vermoglich ern Burger zu ben Fahnen berufen, weil diese das meiste Interesse an der Bertheidigung des Staates hatten. In Zeiten der Roth, und später durchaus nahm man es nicht mehr so genau. Gelbst blose Schuzverwandte, ja Sclaven wurden bisweilen geworben. Bei den Spartanern zogen die Heloten weit zahls reicher als die edlen Bürger in's Feld.

Eine große Beränderung in allen Berhältnissen bewirkte in Griechenland der um die Zeiten des Pelopounesischen Krieges aufgekommene Gebrauch der Miethtruppen. Lurus und Weichlichteit einerseits, dabei die Bermehrung einheimischer Kriege aus Hertschlucht und gehässiger Leidenschaft, endlich die Sinführung des Soldes auch bei den Bürgermilizen 1), begünstigten jenen Gebrauch. Mangel an Disciplin der Heere, Schwächung der Rationaltraft, endlich Herrschaft des Goldes waren die Folgen davon.

Rach ben Grundstagen republikanischer Eifersucht wurden in Athen gewöhnlich die Feldherren (aus jedem Stammeiner) durch's Loos gewählt. In spätern Zeiten ernannte sie das Bolk. In Sparta kommandirten meistens die Könige.

Die Griechen hatten wenig Reiterei (Thessalien aus genommen); nur die reichsten Bürger dienten zu Pferd. Das Fußvolk bestand aus Schwerbewaffneten (örrlirai), Leichtbewaffneten (yilol) und einer mittlern Klasse, die man Peltasten hieß. Ihre Wassen wurden von Zeit zu Zeit verbessert, vorzüglich durch Iphikrates. Mit dem Verlust des Schildes, nicht aber mit jenem der Angrissswassen mar Schande verbunden, worin, nach Plutarch, die schwe Lehre lag, daß der rechtliche Zweckzbes Kriegs Vertheidigung, nicht Angriss sen.

Die Wurzelzahl ber griechischen Schlachtordnung war acht ober sechszehn. Hiernach gab es Haufen von 128, 256, 512, 1024 Mann u. s. f. Aus ben nämlichen Elementen wurde die maced wische Phalanx gebildet.

Die Kriegszucht war streng; Belohnungen und Strafen meist auf bas Ehrgefühl berechnet. Doch strafte man auch mit bem

<sup>1)</sup> In Athen und wohl auch im übrigen Griechenland kam ber Gold zu Perifles Zeit auf. Er war hober als heut zu Tag.

Tob, und felbst mit Schlägen, wiewohl sonst einen Bürger (ja in Athen sogar einen Sclaven) zu schlagen verboten war.

Die Starte der griechischen heere bestand in dem Geist, der die Ernppen beseelte, und in dem Genie der Anführer. Aber die eigente liche Tattit bildete sich langsam. Man halt Epaminondas für den Urheber der wissenschaftlichen Strategik. Iphitrates war sein murdiger Rival. Spater glanzten Demetrius Poslioreetes, Pprrhus und Philopomen hervor.

Lage und Berhaltnisse machten auch ben Seekrieg ben Grieschen wichtig. Ja, es wurden mehr Fehden zu Wasser als zu kand entschieden. Aber die Schissbaukunst wurde durch natürliche und possitische Hindernisse beschränkt. Doch waren schon frühe die Kriegssschisse von den Handelsschissen unterschieden durch ihre größere Länge und die Menge der Ruder. Die Ersindung der Trire men, wo drei Ruderbänke über einander waren, macht Epoche im grieschischen Seewesen 1), und war bis auf Alexander's Zeiten dessen höchste Bervollkommnung. Später kommen fünfrudrige und noch größere Schisse vor. Die Seetaktik blieb sehr einsach, und konnte nicht wohl anders seyn, da die Flotten sich in der Rähe bekämpsten: aber die Seeschlachten waren noch blutiger als heute. Richt viel verschieden, in Wassen, Organisation und Taktik,

Richt viel verschieden, in Wassen, Organisation und Taktik, war von den griechischen das macedonische Ariegswesen. Doch hatten die Könige Macedoniens, besonders die Nachsolger Alexander's M. (also auch die Sprischen und Aegyptischen Könige) lauter stehen de Truppen, oder Miethsoldaten. Auch waren ihre Kriege meist nur personliche, keine Nationalkriege.

Philipp, burch Spaminondas gebildet, macht Spoche in der Rriegskunft. Seine genau und nach weisen Grundstaen geordnete Phalanx ist bis auf Perseus fürchterlich geblieben. Sine volle Phalanx zählte 16,384 schwerbewaffnete Fußgänger, 8192 Mann leichte Truppen, und 4096 Reiter. Die Fronte der Schwerbewaffneten war 1024 Mann, die Tiefe 16 2). Alle Unterabtheilungen, alle Stellungen der Phalanx beruhten auf dieser bequemen Wurzels

<sup>1)</sup> Bgi. heeren, Ideen ic. III. Thl.

<sup>2)</sup> Die Goldaten trugen 24 Jug lange Spieße (Sariffen), die über bas sechste Glied brei Schut weit hinausragten.

zahl. Unwiderstehlich war ihr Stoß auf einem gunstigen Schlachtsfeld; auf einem unebenen, zerschnittenen Terrain taugte sie nicht. Auch erlag sie der leicht beweglichen Legion.

## S. 16.

#### Rarthagisches.

Rarthago war vorzugsweise eine Seemacht, und zwar eine solche, die nach der Herrschaft des Meeres strebte, soweit dieselbe nach den damaligen nautischen Berhältnissen möglich war, und so weit ihre politischen oder Handels verbindungen reichten. Darum unterhielt auch der Staat gewöhnlich mehrere hundert Gasleeren von großer Bauart und starker Bemannung 1). Die karthagische Flotte, die gegen Regulus socht, zählte 350 Galeeren und sührte 150,000 Mann; sie wurde von der (nur wenig schwäschern) römischen Flotte mit schrecklichem Berluste geschlagen. Daß es den Römern möglich war, in etlichen Jahren eine mit der karthagischen wetteisernde, ja ihr noch überlegene Marine zu ersich affen, beweist wohl deutlich die Unvollkommenheit der alten Schissbaukunst und Seetaktik.

Aber Rarthago mar auch gandmacht, und bedurfte jur Befezung und Bertheibigung fo ausgebreiteter landerstrecken eine große Anzahl stehender Truppen. Die Burger ber herrschenden Gemeinde maren zu wenig zahlreich und bem Rriegebienst zu abgeneigt, um Dieselben aus ihrer Mitte zu erhalten. Rur in Nothfällen griffen bie gewerbfleißigen Bewohner Rarthago's ju ben Baffen, und stellten ein ansehnliches Beer. In gewöhnlichen Zeiten mar nur eine fleine Rriegeschaar - bie heilige genannt - aus Rarthagern bestehend. In berfelben bienten bie vornehmern Burger ju Pferd. Einen größern Schlachthaufen und eigentlich ben Rern bes heeres bildeten die afrifanischen Unterthanen Rarthago's, die Libyer, wie Polybius fie nennt. Aber bie hauptmaffe beffelben beftand aus Soldlingen, welche Rarthago weit und breit unter vielen Bolfern und Stammen warb. Rein alter Staat hat das Spitem frember Miethtruppen in einem fo großen Umfang und fo beharrlich wie Karthago ausgeübt. Fast alle Lander, wohin es handelte, was ren zugleich feine Werbeplage: mit dem Gold der einen Ration er-

<sup>1)</sup> Die Ruderer maren meistens Sclaven : die Streiter aber Goldfnechte.

faufte es das Blut ber andern, und machte abwechselnd den Sanbelogewinn dem Rrieg, und diefen dem handel bienen. Seeren ) hat eine anziehende Schilberung eines farthagifchen heeres geliefert, wo sich die schwerbewaffneten Spanier, die halbnackten Gal-lier, vermischte haufen von Italienern und Griechen, die wilden balearischen Schleuberer, und die vielen afrifanis fchen horden aus allen gandern, von Cyrene bis gum atlans tifchen Meer - insbesondere bie numibifchen Reiter - verfammelt fanden, und fich mit gegenseitigem Erstaunen betrachteten. Much hat berselbe Schriftsteller Die Bortheile und Rachtheile Diefes Systems - Die Leichtigfeit, Beere ju errichten, und ihren Berluft gu erfeten, die Bervielfachung ber handeleverbindungen und bes politischen Ginfluffes, bagegen aber ben fast nothwendigen Berluft folder bunt unter einander gemengten, meift nur leichten und inbisciplinirten Truppen gegen wohlorganisirte heere, ben Mangel an Eifer, und mehr noch an Treue, Die Landervermuftungen und Epidemien, endlich ben pretairen Zustand einer nicht auf ein heim is fcher Kraft bernhenden Größe — fo fchur in's Licht gestellt, bag. bemfelben nichts jugufügen bleibt.

In den farthagischen Beeren spielen auch die Elephanten eine bedeutende Rolle. Diese und bie Streitmagen treffen wir auch bei ben morgen landischen Rationen, und felbst in ben macebonischen Reichen an. Bei ber Berbefferung bes Rrieges wefens murben fie von geringerer Brauchbarkeit erfunden.

# S. 17.

Römisches.

Mehr als alle übrigen Bolfer hat Rom im Rrieg geleistet. Denn nur bei Ihm mar er bie hauptfache; bei ben Perfern mar es der Gehorfam, bei den Griechen die Freiheit, in Rarthago ber Sanbel. Macedoniens militarische Große murbe durch zwei Manner gebaut. Rom hat der Seinigen bas Genie und die eifrige Beharrlichkeit von Jahrhunderten gewidmet. Dabei sammelte es, da es gegen die verschiedensten Bölker, in allen gedenks baren Lagen und gegen jede Art von Baffen kriegte, einen stets wachsenden Schaz von Erfahrungen, und machte fich durch den por-

<sup>1)</sup> Ufrit. Bolter G. 287. f.

trefflichen Grundsag, bas Gute auch von Feinden anzunehmen, bie besondern Borguge Aller eigen 1).

Jeber römische Bürger vom siebenzehnten bis zum sechs und vierzige sten Jahr war zu Kriegsdiensten verbunden, so kang er nicht sechszehn (in Nothfällen auch zwanzig) Feldzüge zu Fuß, oder zehn zu Pferd gethan hatte 2). Nur die lezte Klasse (capite censi) war hievon ausgeschlossen, sonach mittelbar auch von Staatsdie en sten, ba nur Jener, welcher zehn Feldzüge gemacht, um eine Magistratur sich bewerben durfte. Rast us, aus demokratischen Zwecken, nahm zuerst auch capite censos in seine Legionen auf, und nach ihm mußte solches um so nothwendiger scheinen, da nun die Kriege nicht mehr für das Interesse Roms, sondern für jenes einzelner Häupter — ja sogar gegen die Mutterstadt — geführt wurden, wornach Diejenigen, die um des Goldes oder der Beute willen dienten, die Willsommensten, und für Je den zu haben waren.

Die ausgehobene Mannschaft wurde in Legionen gebilbet. Die Legio (urfprunglich ber Ausschuß ber Rrieger) bestand regelmäßig aus 1200 Leithtbewaffneten, welche Schleubern und Pfeile führten ( Velites ), bann brei Treffen bes eigentlichen Schlachtbau fend (Hastati, Principes und Triarii), die beiben Ersten von 1200, bas Dritte von 600 Mann, welche insgesammt Sviefe - bie Triarier bie langsten - trugen. (Dabei batten alle auch Schwerter, Schilbe und Ruftung - bie Beliten jeboch Alles geringer.) Roch gehörten 300 Reiter zu einer Legion, welche bemnach 4500, mit Inbegriff ber Bunbesgenoffen 3) aber 9300 und in fpatern Zeiten oft 12,800 Mann gablte. Zwei Legionen machten schon ein consularis fches heer. Die glangenbsten Siege hat Rom mit verhaltnigmäßig fleinen Armeen erfochten. Gine vortreffliche Difciplin, Starte, Gemandtheit, bie Frucht unaufhörlicher Uebung ("exercitus" ab exercitando, Varro), heldenmuth in jedem einzelnen Rrieger, erfeaten bie Babl.

<sup>· 1)</sup> So nahmen Sie von den Galliern die längern Schwerter an, von Pprrhus die Lagerverschanzung u. f. f.

<sup>2)</sup> Belche fremillig noch langer dienten, hießen Evocati.

<sup>3)</sup> Die Bunbesgenossen (Socii) murben von ben romischen Befehlshabern ausgehoben, und machten immer über die Salfte bes heeres aus. Bon ihnen waren die hilfsvölker (Auxiliares) auswärtiger Alierten verschieden.

Jebe Legion war in zehn Cohorten, jedes Treffen in zehn Manipeln, eine Manipel weiter in zwei Centurien (nur bei den Triariern nicht) getheilt; (die Reiter in Turmen, jede von drei Decurien). Die Cohorte enthielt sonach von jeder Waffengatzung einen Manipel. Diese Eintheilung und die ganze Anordnung der Legion, wornach ein Treffen das andere in seine Zwischenraume ausnehmen konnte, gab ihr eine bewunderungswürdige Leichtigkeit, Beweglichkeit — auf jedem Lokal und zu jeder Evolution — und, war sie zusammengerückt, eine furchtbare Stärke im Stoß.

Die romische Infanterie war wohl die beste, die jemals gewesen. Sie hat die Welt erobert. Die Kavallerie mochte nur schwer gegen die numidische, gegen die parthische gar nicht ausstommen. Aber in europäischen Kriegen wird immer das Fußvolk entscheen. Auch eine Art der Artillerie hatten die Römer in ihren verschiedenen Kriegsmaschinen, deren Wirkung in Schlachten und Belagerungen allerdings furchtbar war. — Bon der römischen Marine ist das Röttige schon in der detaillirten Geschichte gelegenheitlich bemerkt worden. Auch haben wir dort gessehen, daß bei der Belagerung von Bejizum erstenmal den Trupspen Sold bezahlt wurde. Im Berhältnis der damaligen Preise der Lebensmittel waren die zwei, vier und sechs Obolen, welche zu Polysbius Zeiten der gemeine Mann, der Centurio, und der Reiter tägslich erhielten, mehr als unser heutiger Sold.

Wir übergehen das Detail der Schlachtered den ungen. Bies les in ihrer Theorie war aus ewigen Regeln entnommen. Manches tönnte heut zu Tag bei veränderten Waffen nicht mehr brauchbar seyn. Wachsamkeit, Borsicht, selbst bei anscheinender Schwäche des Feindes 1), Strenge der Disciplin (so oft sie nachließ, was in einzelnen Zeiten geschah, wurden die Römer geschlagen), Kleinheit des Trosses — die Soldaten trugen ihre Bedürsnisse salt alle mit sich — Geheimhaltung des Borhabens, Erforsschung und weise Benüzung des Charafters der seindlichen Wölker und Feldherren, geschickte Wahl des Schlachtfeldes, dann eine große Manier des Krieges, welche darin besteht, unverrückten Blickes

<sup>1)</sup> Die Römer, so oft sie lagerten, verschanzten sich, selbst für eine einzelne Racht. Sie ungewahrt zu überfallen, war fast unmöglich. Die Märsche geschahen meistens in Schlachtorbnung.

auf den 3 wed lodzugehen, schnell und entscheidend zu handeln, nie zu wanken, nie nachzulassen — vorzüglich aber die Kunst, auf die Gemüther der Soldaten zu wirken, ihre physische Kraft durch moralische Triebsedern, ihren Muth durch Begeisterung zu erhöhen — dies waren die Mittel, wodurch die römischen Feldherrn siegten; und worin für alle Zeiten das Geheimnis des Sieges liegt.

Freilich fanden fie in ben Gefegen ihres Landes und in ber' Denfungeart ihrer Rrieger eine machtige Unterstüzung. Go befchrankt bie Gewalt ber Civilmagistrate über Alles, mas bie Der fon ber Burger anging, fo ausgebehnt mar bie Macht ber Kelbherren. (Sie bieg imperium, und wiewohl fie ben hoben Dagiftraten von Amtewegen gutam, mar boch noch bie Formlichkeit-einer feierlichen Hebertragung burch bas Bolf vonnothen.) Die Solbaten fchworen bem Relbherrn und ben Kahnen 1). Die Religion verstärkte bas Kriegsgesez. Diefes war unerbittlich. Ungehorsam, Berlegung ber Disciplin, besondere Reigheit, murben außerft ftrenge, mit Stockfreichen - mit Tob - bei großern Schaaren mit Decis mation - bestraft. Die Golbaten fürchteten fich vor ihren Offis gieren mehr als vor dem Feinde. Aber woch mehr als burch Strafen murbe burch die Belohnungen gewirft, welche meistens auf Die Macht eines ichonen Chrgefühles berechnet waren. Doch erhielt ber Solbat auch einen verhaltnigmäßigen Untheil ber Beute, fpater auch ansehnliche Geldgeschenke, ober Canbereien (anfangs nur vom Reind eroberte, in ben Zeiten ber aufftrebenben Berrichfucht jene ber friedlichen Burger). Die fleinste Auszeichnung, eine Ehrenwaffe, eine Krone, galt fur ben herrlichsten Preis. Wer ein belagertes Seer befreite , befam eine Grastrone; eine aus Gichenlaub erhielt , Ber einem Burger mit Ertödtung bes Feindes bas leben gerettet. Diefe Burgerfrone-wurde lebenslang getragen , und gab ausgezeichs nete Ehre. Undere Arten bes Berdienstes hatten wieder andere Rronen. Der siegreiche Feldherr wurde belohnt durch den Titel 3 m p e r as tor, welchen die Armee ertheilte, der Senat bestätigte; burch Aufbangung ber spolia opima, wenn er ben feindlichen Beerführer erlegt hatte; burch Supplikationen, b. i. religiose Dank = und Kreuben-

<sup>1)</sup> Anfangs galt ein Bund heu auf einer Stange dafür, dann wurde das Bild einer Gottheit mit darüber gesester hand, für die großen Legionfahnen aber Adber gebraucht.

feste, durch den ehrenvollen Einzug der Ovation, und den feierlichern des Triumphes. Dieser Triumph galt für den höchsten Gipfel des Ruhms. Glänzende und entscheidende Siege wurden dazu erfordert — doch in spätern Zeiten war Gunst hinreichend. Ueber brei hundert Triumphe wurden in dem freien Rom geseiert. Sie hörten auf unter den Kaisern, weil die Legaten derselben nicht unter eigenen, sondern unter den Auspicien des Monarchen siegten.

Bom Kriegs und Bölferrecht beobachteten die Römer die Form; das Wesen kannten sie nicht. Zwar hielten sie die Kriegs, erflärung für nothwendig zu gerechter Feindseligkeit, und die Fecialen verrichteten dieses Geschäft, so wie auch die Schließung von Frieden und Bündnissen, unter religibsen Gebräuchen: aber damit glaubten sie auch, sey alles gethan. An dem Feind erkannten sie kaum ein Menschenrecht mehr; und nur selavische Göttersurcht bewachte die beschworne Treue. Doch der Aberglaube ersamt Mittel der Expiation, und leicht fand die Leidenschaft den Borwand des Bruchs. An die Namen von Caudium, Numantia, Karsthago, Korinth, Perseus, Jugurtha — an die Namen aller Länder und Bölfer und Könige, die ihr Unglück mit Rom in Berhältnis brachte, sind häßliche, abscheuliche, zum Theil schaudershafte Erinnerungen geknüpst. Die äußere Geschichte Roms ist ein fortlausender Frevel 1).

III. Gesegeund Sitten 2).

**§.** 18.

Ueberhaupt.

Dieser Zeitraum hat keine so großen Gesezgeber als ber vorige erzeugt. Rein murbiger Nachfolger eines Solon, eines Ruma wird genannt. Auch scheint die Wiegenzeit der Staaten die gun-

<sup>1)</sup> Raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, et mare scrutantur. Si locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi; quos non oriens non occidens satiaverit; soli omnium opes atque inopiam pari affectu concupiscunt. Auferre, trucidare, rapere falsis nominibus imperium; atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. Tacit. Agric.

<sup>2)</sup> Goguets Untersuchungen von dem Ursprung der Geseje, Runfte und Wiffenschaften u. f. w. aus dem Frangonichen im Ausz. und neu bearbeitet von Sattler. Nurnberg 1796.

n. Rotted Gefch. 2r Bb.

stigste für die Schöpfungen eines legislatorischen Genie's. It eine mal einer Ration hurch längere Dauer ein bestimmter Charakter eingeprägt, haben ihre Sitten und Gebräuche Confisenz erhalten, so läßt sich wohl theilweis verbessen ober anders gestalten, aber eine völlige Umschaffung ober Wiedergeburt ist schwerer.

In der That ift, was wir von Gesezen dieses Zeitraumes zu sagen haben, meist nur Stückwerk, durch das Bedürsnis des Angenblicks und lokaler Berhaltnisse diktirt, keineswegs aber das Ergebnis eines Systems oder einer wissenschaftlichen Gesezgebung. Zwar sind zu einer solchen in den Werken der Griechen, vorzügslich in den Aristotelischen Schriften, schäzbare Materialien enthalten; und die Romer (zumal Cicero) haben selbe benüzt: aber in der Ausübung sinden wir noch wenig Spur wissenschaftslicher Grundsätz, oder eines allgemeinen Fortschreitens der Gesezgebungskunst.

Auch haben die Hauptvölker noch inogesammt ihre besondern Charaktere, ihre eigenen Rationalphysiognomien beibehalten: ein jedes bilbet in seinen Gesezen und Sitten eine eigenthümliche, von allen anbern unterschiedene Erscheinung. Erst später hat die Herrschaft Roms
einer Menge Bölker die Gleichförmigkeit der Sitten und Geseze aufgedrungen, so wie in neuern Zeiten eine ähnliche Gleichförmigkeit
durch das Christenthum und einen gemeinschaftlichen Gang der Sivilisation entstand.

### S. 19. Perfifche Gefeze.

Bon Perfischen Gesezen wissen wir wenig. Die griechischen Berichte barüber sind sowohl durftig als berdächtig, und insbesondere ist das leztere von den Xenophontischen Erzählungen zu sagen, welche wohl großentheils erdichtet, oder doch nur von dem Stamm der Pasargaden giltig sind. Doch mag nach den allgemeinen Angaben, und der Analogie der fast beständig gleichförmigen affatisschen Sitten, ein summarischer Umriß gezeichnet werden.

Die ursprünglich rohen Sitten ber Perfer manbelten sich in m do i fche Weichlichkeit um; bald war kaum ein Unterschied zwis schen Siegern und Besiegten mehr; besonders da die Lehre 30s roasters, welche auch über das Privats und bürgerliche Leben Berschriften ertheilt, im ganzen Neiche herrschend geworden. Sehr

mobithatig wirfte biefe Lehre auf den Aderbau 1) und affe friets lichen Beschäftigungen, auf Bevolkerung, Erziehung und Sitten. Aber fie bob die beiden Grundubel affatischer Bolfer nicht, Polygamie und Ueppigfeit. Die erfte 2) machte bas Gebeihen fchos ner Familienverhaltniffe unmöglich, veranlagte die Absonderung und Sclaverei ber Beiber, ben Gebrauch ber Berschnittenen, Die Ertob. fung ber wohlthatigsten menschlichen Gefühle, und ein allgemeines Sinken ber Moralitat. Die zweite, zum Theil eine Folge bes Rlima's, gum Theil bes naturlichen Uebermuths einer herrschenden Ration, fest freilich, wo eine bedeutende Bahl fich ihr ergeben tann, eine besto größere Durftigfeit ber Uebrigen voraus, und wir mogen wohl annehmen, daß die durch das Beispiel bes hofes ermunterte ungeheure Schwelgerei ber persischen Satrapen, ober überhaupt ber Großen und Reichen — wovon die grellften Buge vortommen aus der Entbehrung und Roth der Maffe des Bolfes ihre Nahrung gezogen.

So wenig lobenswürdig nach biesen beiden Hauptzügen, und dann nach der knechtischen Denkart der persische Charakter im Allgemeinen erscheint, so nehmen wir doch daran verschiedenes Schöne im Einzelnen wahr. Eine große Sorgkalt für die Erziehung geht aus den Schilderungen der Epropädie sowohl als aus andern Nachrichten (insbesondere auch aus den hieber gehörigen Vorschriften in den persischen Religionsbüchern) hervor. Nur spricht X en oph on von öffentlicher oder Staatserziehung (welche wohl bei den edlen Pasargaden statt fand), diese von Privatersziehung. Man hielt die Wahrheitsliebe für eine charakteristische Tugend der Perser. Sie scheinen — bevor sie durch Sclaverei völlig herabgewürdigt waren — ein lebhaftes Gefühl für Ehre und Schande gehabt zu haben. Ihre Strafgeseze waren mild (wiewohl die Wath des Despoten derselben wenig achtete). Nur gegen die Richter selbst waren sie streng. Ueberhaupt wurde das Recht mit

<sup>1)</sup> Die perfischen Satrapen, bei aller ihrer Pracht, bauten häufig das Land. Der jungere Eprus rühmte fich gegen Lysander, seine Lufthaine and Garten, selber angelegt, und viele Baume mit eigener hand gepftanzt zu haben.

<sup>2)</sup> Wir lefen auch von Chen mit Muttern und Tochtern.

Eifer gehandhabt, und felbst die Billigkeit und Dankbarkeit burch positive Berordnungen eingeschärft.

#### **§.** 20.

Griechische. Dorer und Jonier.

Bon ben griechischen Gesezen haben wir die merkwürdigsten, jene bes Lykurgus und Solon, schon im ersten Zeitraum beseuchtet (B. I. S. 256. f. 280.); boch bleibt uns noch eine Nachslese übrig, wobei wir gleichfalls unsern Blick fast ausschließend auf Athen und Sparta (und zwar meistens auf jenes) richten werden, ba von andern Staaten weniger interessante Rachrichten vorliegen, und jene beiben füglich als die Repräsentanten der ganzen Jonischen und Dorischen Zunge (ber zwei hauptgeschlechster der Griechen (f. B. I. S. 177.178 und 181.) 1) gelten mögen.

Durch eine merkwürdige und bleibende Berschiedenheit der Charaftere maren biese hauptstamme von einander geschieden. Un Sitten und Ginrichtungen mochte man fie wie an ber Sprache erkennen. Ju allem, mas Liebensmurdigkeit und Bildung heißt, maren bie Sonier vorzüglich, und zu Allem geschickt; aber unftat, frivol, bem Genuffe ergeben. Dagegen zeichneten bie Dorer burch Burbe, Ernft und Einfachbeit fich aus, und burch Unhanglichkeit an alte Sitte. Die Jonier haften Alles, mas Beschränfung bei Freiheit ichien, hielten mit wachsamer Eifersucht die Borguge bes Standes und ber Geburt gurud, wollten feine andern ale bemofratische Berfassungen, und ben haufigen Bechsel ber Magistrate; bie Dorer ehrten bad Alter ber Perfonen und ber Gefchlechter, buldeten lebenslanaliche Magistrate und dauerhafte aristofratische Formen. Beide maren religios, vaterlandliebend und tapfer; beibe ftrebten nach großen Dingen, boch bie Dorer mehr nach herrschaft, die Jonier nach Ruhm 2).

<sup>1)</sup> Der a olische Stamm —, wozu auch die Aehnlichfeit der Dialette beitrug — verschmolz fast ganz mit dem dorischen. Bon den Achaern wurde ein Theil durch die Dorer unterjocht, nur im kleinen Achaja blies ben sie frei.

<sup>2)</sup> Die dorifden Kolonien in Großgriechen land blieben ihrem Stammescharafter nicht treu, und versanten in frühe Ueppigfeit. Länger war an den fleinafiatifchen Kolonisten die jonische Abkunft zu erstennen; bis endlich bas ganze Griechenvolf in das gleiche Berderbnif fant.

Die Laster, wozu die ganze Nation sich vorzüglich hinneigte, waren Wollust und Untreue. In spätern Zeiten zumal wurden Wort und Sid unbedenklich in Privat = wie in öffentlichen Geschäften gesbrochen; griechische Untreue ward zum Sprichwort.

#### S. 21.

Cheliche und bausliche Berbaltniffe.

Seit Tecrops Zeiten verehrten die Griechen die Heiligkeit der Ehe, und harte Strafen waren auf den Ehebruch gesezt. Insdessen waren theils durch ausdrückliche Anordnung, theils durch stillschweigende Duldung verschiedene Ausnahmen von der ursprüngslichen Strenge aufgekommen. Lykurgus hatte das Ausleihen der Ehefrauen an Andere gesezlich gemacht. Noch andere Verfügungen, über die Erziehung der Mädchen und über die Verhältnisse zwischen beiden Geschlechtern, legten durch Ertödtung der Geschämigkeit und durch Ertheilung zu großer Vorrechte an die Weiber den Grund zu einem ungeheuren Sittenverderbniß, welches, sobald der Geist der Lysturgischen Einrichtungen von den sclavisch beobachteten Formen geswichen war, unwiderstehlich hereinbrach, und den, sprichwörtlich zur Bezeichnung der Ausgelassenheit gebrauchten Namen der Sparstanerinnen mit verdienter Schande brandmarkte 1).

Dagegen zeichneten bie Athenischen Frauen sich lange Zeit burch reine Sitten und hausliche Tugend aus. Aber es fehlte ihnen, die da eingeschlossen in den Gynaceen ein einförmiges Leben der mechanischen Geschäftigkeit führten, an Bildung und Liebens, würdigkeit. Ueberhaupt waren in Griechenland die Männer schoner als die Frauen?) (man hat in dieser Eigenheit den Ursprung der "griechischen Liebe" gefunden), und die Ehen wurden mehr aus Familieuruchsichten, und weil nur Kinder von Bürgerinnen das

<sup>1) &</sup>quot;Die Andromanie" war, nach der vielstimmigen Aussage der Schriftfeller, eine ben Lacebamonierinnen gang eigene Krantheit.

<sup>2)</sup> Morzüglich war solches in Athen ber Fall, wie viele Schriftseller bemerken. Ein De mos, Charmides, Pyrilampus und viele Ansbere wurden durch ihre Schönheit unsterblich; Alcibiades und Xenosphon glänzten nicht minder durch Schönheit als durch Geistesgaben bers vor. Die Athenerinnen dagegen konnten durch den sorgfältigsten Anzug und alle kosmetischen Künste, wozu selbst das Gesez sie aussorberte, den Mangel der Naturgaben nicht ersezen. (S. Pauw. I.)

Burgerrecht erbten, als aus gartlicher Reigung gefchloffen. Um fo größer mar ber Enthusiasmus für bie hie und ba erscheinenben eins gelnen Schönheiten. Wie ließe fich von Griechen mas Anderes gebenten? - Die Gefeggeber fühlten ihre Ohnmacht gegen ben Sang ber Ratur, und buldeten meift ben Bertehr mit Setaren, welcher in fvatern Zeiten fast allgemein warb. Der freiere Umgang mit Mannern, und zwar mit ben ausgezeichnetften Mannern, gab ben De taren (es waren meift Sclavinnen ober Frembe; gerinnen, wenn fie biefes Gewerb ergriffen, verloren ihr Burgerrecht) einen hoben Grad von Bildung; ihr geiftvoller, gefälliger Umgang mochte felbft ben Ernft bes Philosophen aufheitern, und an vielen wurde felbst die Schonheit ber Seele (fo weit fie vertraglich ift mit foldem Stand) nicht minder gerühmt als jene bes Rorpers. Auch murbe den berühmteften aus ihnen - gwar feine burgerliche Achtung, aber - eine ber Bergotterung fich nabernbe, leidenschaftliche Bulbigung im Leben und im Tobe gezollt. Die Ramen einer La is, einer Phryne murben uber gang Griechenland mis Entguden genannt ; Dichter und Kunftler veremigten fle. Rein prachtigeres Do. nument gab es in hellas als jenes, welches unfern Athen har palus feiner geliebten Dythionice errichtete; Lamia beberrichte, felbit noch alternb, ben ftolgen Demetrius, ben Stadtebezwinger; und früher mar Afpafia Genoffin von Perifles Dacht und Ruhm. Die Bahl ter Betaren mar fehr groß. In Korinth gablte man taufend Priefterinnen ber Benus. Allmälig nahmen auch freie Mabchen und Matronen bie Gitten ber Betaren an, aber nicht igre Liebensmurbigfeit.

Einen grellen Kohtrast mit ben leibenschaftlichen Berehrern ber Schonheit bilbeten die Weiberfeinde (Misogyne), beren es in Griechenland in ansehnlicher Menge und zum Theil unter ben ausgezeichnetsten Männern gab. Euripides war Misogyn. Welanchoslisches Temperament, Bizarrerie, ober unglückliche Liebe waren die Quellen bieser Krankheit.

Die vaterliche Gewalt bei den Griechen, wie bei den meisten alten Bölkern, war groß. Das neugeborne Kind, wenn es gebrechlich schien, oder der Bater sich zu dürftig für bessen Erziehung hielt, mochte dieser zum Tod oder zur Aussezung verdammen Wer es im lezten Fall aufnahm, behielt es als Sclave. Die Spars

taner tödteten regelmäßig die schwächlichen Kinder; in Theben und wenigen andern Städten hielt das Gesez diese Barbarei hintan. Allenthalben in Griechenland wurde über die Erziehung sorgfältig gewacht. Der Grundsaz war herrschend, daß der Heranwachssende für den Staat müsse erzogen werden. Daher stand entweder, wie in Athen, die häuslich e Erziehung unter Aufsicht und Leitung der Magistrate, und wurde durch Hersommen und Gesez nach gleichsörmigen Regeln geleitet, oder sie war — wie in Sparta— öffentlich, und der Staat selbst übte die Gewalt des Baters aus. Ueberall wurde sehr viel auf die Stärfung und Ausbildung des Körpers gesehen — auf der Kraft der Bürger beruhte die Sicherheit des Staates, und ein kranker Körper drückt auch die Seele nieder. Doch auch der Geist erhielt seine reichliche Nahrung; in's Herz aber wurde vor allem die Liebe des Baterlandes und der Freiheit gepflanzt.

Eine ungeheure Angahl Sclaven war überall in griechischen fandern zur Bedienung ber Freien und überhaupt zu ben geringeren Arbeiten porhanden 1). Die Bürger waren bem Staat fo viele Zeit und Kräfte in Krieg und Frieden schuldig, daß die Besorgung des Saudwefend, Die meiften landlichen und Die Gewerbearbeiten, ja selbst verfchiedene edlere Berrichtungen ben Sclaven überlassen merben mußten; und man tann nicht laugnen, bag bie Rothwendigfeit folder Sclaverei bie duntelfte Schattenseite in bem Gemalbe ber alten Berfassungen fen. Doch war nicht allenthalben bas Loos biefer Unglucklichen gleich bart. Die Uthener behandelten fie mit Milbe. Die Gefeze ertheilten ihnen Schuz gegen brutale herren, man verftattete ihnen bad Recht ber Erwerbung, bahnte ihnen bieburch den Beg zur Freiheit, bie fie oft auch als Geschent erhiels ten , und bewies ihnen , wenn fie es verdienten, Bertrauen und Buneigung. Richt alfo bie roben Spartaner, beren Graufamfeit gegen die Beloten edle Gemuther mit Entfezen füllt. Rrieg und handel waren bie hauptquellen, woraus die Bollzahl ber Sclaven erganzt ward.

<sup>1)</sup> Bgl. Reitemeiers Gefc. bes Zustandes der Sclaverei und Leibeigenschaft in Griechenlaud. Berlin. Mylius 1789.

#### **§. 22.**

#### Lebensweise.

Die Privat-Lebensweise der Griechen war freilich nach Zeit und Ort ausnehmend verschieden; auch gehört das Detail mehr dem Archäologen als dem Welthistorifer an; doch mögen einige Hauptzüge hier ihre Stelle finden 1).

Die alte Simplicität verschwand nach den persischen Kriegen; ausschweisender Luxus ersezte sie. Jedoch blieb griechtscher Luxus von orientalischem Luxus immer verschieden. Die sinnslichen Genüsse wurden veredelt durch bessern Geschmack, und die Thattraft erstarb nicht in trägem, asiatischem Wohlleben.

Der Spartaner brachte seine Zeit mit gymnastischen Uebungen und öffentlichen Angelegenheiten hin. Landwirthschaft und Industrie war ausschließend der Sclaven Sache. Die Athener ehrsten beide, und liebten insbesondere das ländliche Leben mit wahrer Leidenschaft. Wie sehr sie den Gewerbsleiß geachtet, beweist das Gesez, wornach ein Fremder, wenn er eine Fabrit in Attika errichtete, das Bürgerrecht unweigerlich erhielt, jenes so sehr geschätet Bürgerrecht, welches wohl Königen bisweilen versagt ward.

Bu bem Reize eines freien, harmlosen, naturgemäßen Lebens, welcher die Athener auf's Land zog, kam noch die Reigung zur Bequemlichkeit und Pracht. Republikanische Eifersucht war, wenigsstens in frühern Zeiten, durch stolze Wohnhauser in der Hauptstadt beleidigt worden: daselbst sollten alle Privatgebäude den Schein einer bescheinen Gleichheit tragen, und nur die öffentlichen Gebäude Pracht verkünden. Aber ihre Landhäuser mochten die Reichen nach Gefallen vergrößern und schmucken; man fand nichts Arges daran.

Die Kleidung beider Geschlechter war meist aus Wolle. Attifa und Arkadien erzeugten die beste, und die Athenerinnen wußten sie sehr geschickt zu verarbeiten. Aber die milesische oder überhaupt jonische Wolle wurde höher geschätt. Leinwand holte man aus dem Peloponnes, noch lieber aus Thracien und Negypten. Seide und Baumwolle dienten zur Pracht. Ueber das

<sup>1)</sup> Einzelne, intereffante Buge finden wir zusammengestellt in 3. h. von Beffenbergs: "das Boltsleben zu Athen im Zeitalter bes Perifles." Burich 1828.

anschließenbe Unterkleid murde ein Mantel getragen; von ben Frauen ein Rock und Schleier. Aber die Spartanerinnen gingen häufig ohne ben leztern, welches ben Strengen für eine Art ber Rackheit galt.

Allenthalben maren offentliche Anstalten jum Baben. Reinlichteit mar felbst Religionspflicht. Baber, Salben, Rauchermert murben unter die gemeinsten Bedurfnisse gerechnet.

Die Griechen liebten die Vergnügungen der Tafel, würzten sie durch geistreiche Unterhaltung, und paarten damit noch verschiesdene Sinnentust. Aber die Weiber — die Hetären ausgenommen — blieben von den Mahlen der Männer entsernt. Die Reichen besetzten ihre Tasel mit unzähligen Leckerbissen von nah' und fern. Die Schlemmer wußten genau, welches für jede Speise die beste Gegend, Jahredzeit und Zubereitung sey, und eine gute Anzahl Schriftsteller hatte die Rochsunst zum Gegenstand gelehrter Abhandlungen gewählt 1). Syra kus brachte die besten Koche hervor.

-Allgemein war ber hang nach berauschenden Getranten; und frühe ichon murbe das attische Bier burch die fostlichen Weine verbrangt, welche die griechischen Berggelande und Infeln in Fulle erzeugten. Reine Gottheit hatte fo viele Altare ale Bacchus, aber fein Dienst mar mit vielen Ausschweifungen verbunden. Dem find die Rafereien der Bachantinnen und Manaden unbefannt ? Die burgerliche Macht magte nicht, benfelben Ginhalt zu thun, ba die Religion fie heiligte. Auch die Manner wurden ergriffen von diefer fanatischen Buth, doch nicht in bem Grad wie die Frauen. Nur schuchtern ertonte bisweilen aus dem Mund einzelner Beisen (Euripibes, Ariftoteles) ein Wort bes Tadels bagegen. Mus Mangel an Solg, welches zu Connen getaugt hatte, verbichteten Die Griechen meiftens ihre Beine burch Rochen, und gaben ihnen beim Gebrauch durch zugefeztes Baffer bie Rluffigfeit wieder, eine Behandlung, welche nach Giniger Behauptung Die Beine berauschender und angreifender fur bie Rerven macht.

Die beliebtesten Bergnügungen waren Musit, Tanz und Theater (f. Kap. III.). Auch hatte man eigentliche Spiele, zum Theil ben heutigen ähnlich (f. Anach. T. II. ch. 20).

<sup>1)</sup> Neben vielen ähnlichen Merten wurde insbesondere die Gaftronomie des Arche fratos gerühmt.

#### **§.** 23.

#### Sitten ber Romer. Ueberhaupt.

lleber die Sitten der Romer haben viele und zum Theil vortreffliche Schriftsteller geschrieben 1). Aber gar verschieden sind ihre Ansichten und Urtheile. Die Einen sind des Lobes und der Beswunderung voll, die Andern des Ladels und Abscheues. Welchen werden wir beistimmen? — Zwei Unterscheidungen sind hier nothewendig, um sich zu verständigen. Einmal war die Lugend der Romer weder rein moralisch noch allgemein; fern von ihrem Gemüthe blieb die Blüthe der Humanität: sanste Güte, Weltbürgersinn, thätige Anerkennung des gemein menschlichen Rechtes. Ihre Lugend war eine politische Lugend, durch mehrere Harten verunstaltet, das Produkt zusammenwirkender bürgerlicher und religiöser Einrichtunsgen, und ursprünglicher Beschränfung.

In der Mitte meist starkerer Bolker feindselig hingelagert, mußte Rom, das nach der Herrschaft strebte, was ihm an physischen Mitteln abging, durch moralische Kraft ersezen. Es war eine völlige Dahingebung für's Baterland, eine Aufopferung aller Privatsinteressen für's allgemeine Wohl vonnothen. Rur ein freies Batersland konnte solche Liebe einslößen, und nur unter mäßigen, starken, ordnungliebenden Bürgern kann die Freiheit gedeihen, und nur solche können große Krieger seyn. Schon Romulus, da er seinen Staat auf Acerbau und Krieg baute, legte den Grund zu dem Römerch arakter, und die Errichtung der Republik befestigte ihn. Dem Krieg mögen wir die Härten, dem Landbau die Tugensden bieses Charakters zuschreiben, der Freiheit das heroische in Beiben.

Bu biesen machtigen Hauptursachen kam noch der Eiser der Masgistrate in Bewahrung der alten Sitte, die strenge Zucht der Jugend inner und außer dem Hause, die gefürchtete Macht des Censorensamtes, und das Anschen der in alle Handlungen des Privat, wie des öffentlichen Lebens verwebten Religion. And der Bereinigung so vieler begünstigender Umstände wird begreislich, wie in Rom länger und allgemeiner als bei irgend einem Bolke glühende Baters

<sup>1)</sup> S. insbesondere die inhaltsreiche Schrift: L. Deierotto, Sitten und Lebensart der Römer; dann auch die Bielandischen Anmerkungen jum überseten Horaz.

landeliebe, Eifer in öffentlichen Angelegenheiten, Muth in Schlache 'ten, mit strenger Rechtlichkeit und Unschuld bes Privatlebens vers bunden, gebeihen und sich erhalten konnten.

Aber bei allem dem dauerte diese Römertugend nicht viel langer als die Armuth und Schwäche des Staates. Wir haben in der Gerschichte desselben gesehen, wie nach Besiegung Karthago's mit des Beute der überwundenen Nationen auch das Berderbniß nach Rom getommen, und wie im Schoose des Glücks und der Herrschaft alle hassenswürdigen Leidenschaften rege, ja zügellos geworden.

Bon diesen Leidenschaften, der habsucht, des frechen Stolzes, der unersättlichen herrschbegier, wird der ausmerkame Beobachter selbst in den schönern Zeiten schon die Reime wahrnehmen, deren Entwicklung durch oben bemerkte Umstände nur aufgehalten ward. Die harte der Gläubiger gegen die Schuldner, die zum Theil emportenden Anmagungen der Patrizier, die schamlose Berlezung des Bölkerrechtes schon in den ersten Zeiten sind die Belege hiervon.

#### S. 24.

Bauswesen; Che; vaterliche Bewalt.

Welche Beit ben Römern ber Rrieg übrig ließ, bie murbe meift mit landlichen Arbeiten hingebracht. Die edle Simplicitat jener Confuln und Dittatoren, die hinter bem Pflug einhergingen, ift mohl mit Recht gepriesen worten, und bie von Produtten bes Kelbbaues abgeleiteten Namen eines Rabius, Lentulus, Pifo n. a. find vielleicht ruhmlicher, wenigstens humaner, als die eines Macedonicus, Asiaticus, Creticus. 3 mei Morgen für ben Burger war bas Mag ber erften Ackervertheilung, bann murben fieben gestattet : nachmals schien ed Bebrückung, ale Licinius Stolo und spater Grachus nur fünfhundert erlauben wollten. Anfangs und lange murben bie Felber trefflich gebaut, große Manner (wie Cato) fchrieben über Agrifultur. Rachmals verdarb ber Luxus wie Alles so auch die Landwirthschaft. Italien wurde mit Runftgarten erfult, Brot mußte man aus Sicilien, aus Afrifa bolen. Dennoch erlosch ber Geschmad am Landleben nicht. Die fiegens ben Keldherrn brachten Gemuse und Obstarten aus bem Drient nach Italien. Auf ihren schonen Billen vergagen viele bie Bandel bes Forums.

Ordnung, Mäßigfeit, Sparsamkeit sind die Tugenden des Landmanns; Weichlichkeit und Ausschweifung kennt er nicht. Also die Römer fast sechshundert Jahre lang. Cato noch verlangte von einem rechtlichen Mann, daß er das väterliche Erbgut unvermisbert den Kindern hinterlasse; die edelsten Senatoren strebten nach dem Ruhm guter Wirthe und Hausväter.

Die ebeliche Trene wurde lange beilig gehalten. Unverbeis ratheten Männern gestattete man Concubinen. Auch tommen Spuren von Ausleihung ber Beiber vor (Plutarch, Cato). Es war verboten, eine Kremde, eine Sclavin, eine nabe Bluteverwandtin ju heirathen, langere Zeit auch die Berschwägerung patrigischer mit plebejischen Geschlechtern. Chescheibung aus wichtigen Grunden war bem Mann erlaubt; aber lange trat tein Kall bavon ein. Leichter als in Griedfenland murbe dem Mann die Enthaltfamfeit; es gab mobl Dirnen in Rom, aber feine Betaren. Dagegen erboben sich hier die Matronen, als welche minder abgesondert von mannlichem Umgang lebten, über Die Griechinnen an Renntnif und Seclenabel. Große Frauen haben in gebem Zeitalter in Rom geglangt. Doch tommen ichon frühe auch Giftmischereien und schand. liche Bacchanalien vor. Spater aber fannte die Ausschweifung feine Grenze. Beiberintriguen und verbrecherische Leibenschaften maren ein wichtiges Triebwert ber inneren Sturme, und viele Saupter bes Staats bie ausgezeichnetsten Berführer.

Die våterlich e Gewalt war fast unbeschränkt. Die Römer glaubten, daß häusliche Unterwürsigkeit die beste Borbereitung zum bürgerlichen Sehorsam sey. Aber sie gingen zu weit. Niche nur in der Gewalt, sondern im Eigenthum des Baters waren die Kinder, er mochte sie als Sclaven verkausen, und wurden sie vom Käuser freigelassen, abermal, und zum drittenmal verkausen; ja er mochte sie tödten, wenn sie Uebles begangen. Solche herrische Gewalt dauerte durch's ganze Leben, sezte sich auf alle Descendenten fort, und bezog sich auf das Bermögen wie auf die Person. Doch konnte der Sohn durch Kriegsdienste und Uebung freier Kunstsich ein Peculium erwerben, und die Emancipation endete die väterliche Macht. Dasselbe Bethältnis war bei aboptirten Kindern.

Auch unabhängig von dem Ansehen des Baters wurde die Jugend

strenge erzogen. Bescheidenheit, Mäßigkeit, Ordnungsliebe, Benüsing der Zeit wurden durch Lehre und Uebung eingeschärft; auch sehlten die gymnastischen Exercitien nicht. Der künftige Bürger sollte zu Allem tauglich werden, seinem Baterland gleich gut im Krieg und im Frieden dienen. Man suchte dem Charakter Bürde, der Seele Festigkeit zu geben, und nährte den Kömersinn durch die Borhaltung vaterländischer Beispiele. In spätern Zeiten kam noch die wissen schaptsache.

§. 25.

Sclavenrecht; Lebensweife.

Emporent wie bei feinem andern Bolf - einzig bas fpartanifche ausgenommen - war bei ben Romern bas Sclavenrecht. Ja in Sparta, wo man bie heloten als Staats-Eigenthum betrachtete, fand neben ber offentlichen die Privattyrannei weniger Raum. In Rom maren bie Sclaven und Sclavenfinder unbedings ted Privateigenthum der herren, burch's Gefez ausbrudlich als " Sachen " erflart, bie man nach Belieben behandeln und mighandeln moge. Diefe Rechtlofigfeit ber Sclaven mahrte ohne Ginschrantung bis auf die Zeiten ber Raifer welche, eifersuchtig auf die hochste Macht, wenigstens bas Leben ber Anchte uns ter ben Schuz bes Gefezes ftellten. Indeffen gab es immer viele herren, welche bie Sclaven milb behandelten. Das Interesse mochte bei Einigen bewirfen, mas bei Andern die Großmuth. Auch fommen viele Freilassungen por, und die Rachkommen der Freis gelaffenen vermischten fich allmälig mit ben romischen Burgern. Schon in ben ersten Zeiten gab es fehr viele Rnechte; aber ber Lus rus vermehrte ihre Bahl ungeheuer. Die hausliche Bedienung 1), bie eitle Pracht, ber Keldbau und bie Gewerbe erheischten folche Menge. Man hat aufgezeichnet, baß ein Senator (Caecilius Clau dius) beren über 4000 seinen Erben hinterlassen 2). Auch aab es

<sup>2)</sup> In den Beiten der Raifer murde die Babl noch vermehrt. Athe.



<sup>1)</sup> Für die geringfügigsten Dienste hatte man eigene Sclaven, wie die Namen Cubicularii, Tonsores, Vestispici, Persusores, Unctores, Lecticarii, Cursores, Structores, Carptores, Diribitores, Janitores, Atrienses, und viele andere zeigen. Actores, Dispensatores, Medici, Chirurgi, Amanuenses u. a. waren die höhern Anechte.

öffentliche Sclaven, für gemeine Arbeiten, zur Bemannung der Anderbänke u. s. w. Zur Rechtlosigkeit der Sclaven gesellte sich noch mannigfaltige gesezliche Schmach, und in vielen Fällen eine ganz unmenschliche Mishandlung. Richt nur die Sclavenkriege — mehr noch die Berschlechterung des römischen Bolks durch die Ansterung der lasterhaften und verworsenen Knechte (wie hätten als behandelte Menschen nicht alle Moralität verlieren sollen? (war die Bestrafung des verhöhnten Raturgesezes. Ja, im folgenden Zeitsraum werden wir Rom selbst als Sclavin seiner Knechte und Freigelassenen erblicken.

An die Stelle der anfänglichen Frugalität und Ehrbarkeit in der Lebendweise trat später eine grenzenlose Ueppigkeit und ein Sidenwerderbnis ohne Gleichen. So unersattlich die Raubsucht, so und bändig war die Berschwendung. Die Herren der Welt verschmähten jede Beschränkung ihrer Luft. Was die ausschweisendste Phantasse von Genüffen und Lastern ersinnen mag, wurde in Rom gefunden. Weder Asien — wo mehr Unwerth und Weichheit als positive Immoralität herrschten — noch Griechenland — wo die Bergehungen durch den Schleier der Grazien einigermaßen bedeckt wurden — noch die modern en Hauptstädte — in welchen Religion, Polizei und Gefühl des Anstandes die Verdorbenheit zügeln — konnen mit Kom verglichen werden. Rur ein mal hat die Menschheit das Schauspiel einer weltherrschenden Stadt gesehen: es reicht hin zur Warnung, zum Abscheu für alle Zeiten.

Das Detail ber römischen Gebrauche, als Rleidung, Tafel, Bergnügungen, Leichenbegängnisse, werden wir zum Theil unter andern geeigneten Rubriken anführen (s. insbesondere die betreffenden SS. des III. Rapitels), theils mogen wir bessen Renntnis bei unsern Lesern voraussezen.

IV. Boltervertehr und handel 3.
S. 26.

Heberhaupt. Perfischer Sandel.

Der handel wurde großentheils auf benselben Bahnen getrieben, die wir schon im vorigen Zeitraum angaben. Ohnehin sind wir bort,

naus versichert, bag Biele Romer feiner Zeit zehn ja zwanzig tausend Sclaven besagen.

<sup>1)</sup> S. auffer bem oft an geführten Berte von heeren, Ibeen ic.

des natürlichen Jusammenhanges wegen, bei einigen Bolfern der chronologischen Ordnung vorangeschritten, und der Berkehr der Rationen erhielt sich ohne große Beränderung auch bei dem Wechsel der Herrschaft.

Phonizier, Babylonier, Kleinafiaten trieben ben hanbel im Perfischen Reich und jenseits besselben, so wie sie vor Cyrus gethan. Die Griechen, wenigstens mittelbar und in Friedenszeiten, nahmen Theil baran, und die Bolter am Orus und Indus blieben gewerhsteißig wie zuvor.

Die Perfer selbst handelten zwar wenig, aber sie verzehrsten viel, und erleichterten den innern und Durchgangs Dandel durch Anlegung von Straßen, Caravansereien und verschiedene Begünstigung. Battra und Maratanda (Samarkand) waren die nordlichen Stapelplaze. In Süden behauptete Babylon seis nen alten Ruhm; doch nahm der Handel auf dem persischen Meerbusen ab, weil die Perser, um die Hauptstädte 1) ihres Reiches vor der Möglichkeit des Ueberfalls durch eine feindliche Seemacht zu bewahren, die Schiffahrt auf dem Tigris durch Aufführung ungeheurer Steindamme hemmten. Alerander M. zerftörte dieselben wieder, jedoch nicht vollständig.

§. 27.

Griechischer.

Was wir schon im ersten Zeitraume von der Lage des eigentlischen Griechenlands, von den griechischen Inseln und Roslonien (B. I. S. 188. ff.), dann von der Bekanntschaft mit den Schthen, endlich von dem altesten Handel der Griechen (430) gesagt haben, enthält den vorläusigen Ueberblick über die Lebhaftigeseit und den Umfang desselben. Doch erhielt er erst in diesem Zeitzraum, mit der politischen Macht des Volkes, seine große Ausbreis

besielben Berfassers Zusäze zu der dritten Ausgabe der Ideen, Thl. 1. u. II. Göttingen 1815. Ander sons Gesch. des Handels von den altesten bis auf die jezigen Zeiten, aus dem Engl. Riga 1773 — 79. 7 Thie. A. L. Schlözers Bersuch einer Gesch. der Handlung und Seefahrt der Alten. Roftok 1761. Benedikts Bersuch einer Gesch. der Schiffahrt und des Handels der Alten. Leipz. 1806 und 1819.

<sup>1)</sup> Auch Sufa am Choafpes, der durch einen Canal mit dem Tigris in Berbindung fand, war in folder Gefahr.

tung, und spater burch bie macebonifche Macht einen geficherten Gang.

Aber verschiedene Urfachen bewirften, daß Griechenland niemals eine ben Bortheilen seiner naturlichen und politischen Lage angemesfene Sandelsgroße erreichte. Den einzelnen Freiftaaten, woraus es bestand, schien immerbar bie Freiheit, und nicht ber Sanbel, ber wichtigste Puntt. Die mancherlei Mittel, woburch man in neuern Zeiten bie Industric zu beben, ju leiten, und bis auf's höchste einträglich zu machen versteht, waren meist noch unbekannt. Man bachte noch nicht baran, eine jebe Kraft bes Burgers zu Gelb anzuschlagen, und die Industrie blos als Staatstapital zu betrachten, welches nach Möglichkeit zu nugen fen. Auch im Sanbel mar die Freiheit vorherrschend, und daher oft die Privatsvefulation bem allgemeinen Intereffe nachtheilig. Desgleichen faben bie Burger fur fich bie Erwerbung nicht als ben 3weck ihres Dafenns an. Die öffents lichen Angelegenheiten beschäftigten fie mehr als ihre bausliche Detonomie, und Keldbau bauchte ihnen ebler als Runftfleiff. Ja es ichien verächtlich', fich ben mechanischen Berrichtungen ber Gewerbe gu unterziehen, und meift wurden nur Sclaven bazu gebraucht. Doch maren nicht bei allen Staaten biefelben Begriffe herrschenb. Demofratische Gemeinden - vor allen Athen - verachteten den Runftfleiß nicht, wiewohl auch bei Ihnen bie eigentliche Arbeit meist ben Sclaven, nur die Leitung und bas Gigentbum ber Kabrif ben Freien überlaffen blieb.

Der Mangel bes Gelbes war ein weiteres hinderniß. Zwar sind (nach der Parischen Chronik) fast 900 Jahre vor Christus auf Aegina Silbermunzen geprägt worden (aus L'ydien soll die Ersindung gekommen seyn), und bald wurde solches in allen bes beutenden Städten des eigentlichen Griechenlands und der Kolonien nachgeahmt. Aber man hatte nicht genug eble Metalle, nach dem Bedürsniß eines ausgebreiteten Handels; und selbst die Münzzeischen (z. B. eisernes Geld), welche in den meisten Staaten auffamen 1), auch die Wechselbriefe (deren Isokrates in seinem Toanesurvos sehr deutlich erwähnt), mochten jenen

<sup>1)</sup> Auch die Karthaginenser hatten dergleichen in dem von Aesichines Gotr. u. a. beschriebenen Ledergeld (f. Heeren Afrik. Bölker G. 164).

Abgang nicht ersezen. Der Binsfuß blieb allenthalben fehr hoch, und an ben meisten Orten ber Caufch handel vorherrschend.

Endlich sezte die unvollkommene Rautik und die geographische Einkunde dem Handel der Griechen eine enge Grenze. Nur die nahern Umgebungen des Mittellandischen und des Schwarzen Meeres, dann einige Vorders und hoch afia tische Gegenden wurden von ihnen besucht. Außer die Saulen des Herfules haben nur Benige ihrer Seefahrer sich hewagt, wie der berühmte Marseillaner Potheas, Euthomenes, und einige Andere, von welchen nur zweiselshafte Nachrichten vorliegen. In solchen Berhältnissen konnten auch die Landkarten Anarinans der's von Miletus nich seiner Kulhfolger, und bie von einzelsnen Reisenden verfasten Landerbesthreibungen der hur eine beschränkte Sphäre erhellen. Die Idee eines Weilistunder kan nicht auf.

Aber auf den Meeren, welche Griechenland zunächst umgaben, voer an deren Kusten seine Kolonien kagen, und weiter mit den fremden Staaten, deren Berhaltniß zu Griechenland nicht feindlich war, endlich wer unter sich selbst von Provinz zu Provinz, trieben die Griechen — als ein in Alem regsames, und ein den Werth der Erwerbung so wie des Genusses kennendes Volk — ben Handel lebshaft. Auch die öffentlichen Anstalten begünstigten ihn; alle heiligen Spiele und Feste waren zugleich vielbesuchte Markte, und überall gab es Geseze zur Erhaltung des Kredits und zur Beförderung des Verkebrs.

Unter den griechischen Hanvelkstaaten verdieht wohl Athen den ersten Palz. Seine Kriegs Marine verschaffte — von The mist of les Zeiten an — auch seiner Handelsstagge Ansehen. Die Menge der auswärtigen Bestzungen, der Reichthum einer volkerfüllten Hauptstadt, der Industrie freundliche Geseze, die Vortresseichtheit der Häfen, endlich die durch den Persertrieg gewonnene poslitische Praponderanz gaben Athen auch in kommerzieller Rücksicht

<sup>1)</sup> We die des Schlar von Carianda, De mofrit, Ephorus u. A.; vom dem lezten rührt die Rlassissiation der nichtgriechischen Beller in Indier, Aethiopier, Celten und Schthen her. Biel später (unter den Ptolemäern) schrieb Eratosthenes zu Alexandrien die erste spite matische Geographie, welche wir aber nur aus Strabo, der sie der seinigen zu Grunde legte, kennen.

v. Rotted Gefd. ar Bb.

cine unvermeidliche Ueberlegenheit über seine Rivalen. Die meisten Gemässer bes mittellandischen Meeres, vorzüglich gegen A fien — wo der Eimonische Friede die persische Flagge beschränkte — waren von seinen Schiffen erfüllt. Roch wichtiger war sein handel mit Megypten, Thracien und Macedonien, und vor allen mit den kändern des schwarzen Meeres. In spätern Zeiten, als die Macht Athens gesunken war, theilte hier Byzanz nach seiner glücklichen Lage mit demselben den handelsgewinn.

Durch eine eben so gludliche Lage — vorzüglich in Ansehung ber schüchtennen Schiffahrt ber Alten — behauptete Korinth bis auf seine Zerstörung durch Rom einen außerst lebhaften und bereichernden Handel nach Dst und West. Selbst Athen wurde in spätern Zeiten durch Korinth verdunkelt.

Bir wollen nicht wiederholen, was schon an andern Orten von dem ausgebreiteten Berkehr der fleinasiatischen Griechen und ihrer Töchterkolonien gesagt ist. Sie behielten denselben auch in der maced onisch en Periode, wiewohl die sprischen Städte, insbesondere Untiochia und Seleucia, mit ihnen wetteiferten.

Bon ber hanbelsgröße ber Rhobier zeugt, außer ben vielenpositiven Angaben, auch ber Umftand, baß, als ihre Stadt — in
ber macedonischen Periode — burch Erdbeben zerstört ward, alle Rönige und Stadte bis tief in Asien die reichsten Beisteuern zu
beren Wiederherstellung gaben.

In dem westlichen Theile des Mittelmeeres glanzten Syrafus und Marfeille hervor; beide, zumal Syrafus, nicht unwürdige Rivalinnen von Karthago. Gegen ihre Flagge konnte hier jene der übrigen Griechen nicht aufkommen. Auch der Hetrurische Handel wurde dei ihnen beschränkt. Nach dem Fall Syrafus sens und Karthago's hob sich Marfeille noch mehr.

#### **5.** 28.

handelsrevolution durch Alexander M. bewirkt.

Die wichtigste Handelsrevolution wurde durch Alexander M. bewirft. Wie berselbe nach der Zerstörung von Tyrud die Stadt Alexandrien in Riederägypten erbauet, ist schon oben (S. 87) erzählt. Unsern der westlichen Rilmundung, auf einer zwischen dem Meer und dem See Mareotis sich hinziehenden Land-



enge erhob sich diese große, prächtige, volkerfüllte Stadt. Fünf Hafen (wovon Einer am mareotischen See) nahmen die Handelsund Kriegsschisse auf. Das arabische Meer, zu welchem vom
Ril ein kurzer kandweg, auch ein Kanal führte, auf der einen,
und das vielarmige Mittelmeer auf der andern Seite berührend, war Alexandrien durch die Natur selbst zum Mittelpunkt des
Berkehrs zwischen den Morgen- und Abendländern, zum Stapelplaz des Welthandels bestimmt. Kein herrlicheres Denkmal hat sich
je ein König geset. Denn als die macedonischen Reiche die auf
die lezten Trümmer zernichtet waren, dauerte doch in einer langen
Folge von Jahrhunderten und unter dem mannigfaltigsten Wechsel
der Herrschaft die Handelsgröße Alexandriens sort, die die Entbedung des Wasserweges nach Ost in dien alle Verhaltnisse
änderte.

Die Ptolemaer erkannten bie Bortheile solcher einzigen Lage, und vermehrten sie durch zweckmäßige und prächtige Anstalten. Dahin gehören die Einrichtung des Leuchtthurms auf der Insel Pharos, welche die Hafen deckte, die Bollendung des schon von den Pharaos nen angesangenen (und nach Herodot von Darius Hystaspis forts gesetzen) Kanals nach dem rothen Meere, die Anlagen trefflicher Straßen dahin ), insbesondere nach Berenice und später nach Myoshormos, die Verbesserung dieser und anderer Hafen, die Abschickung erforschender Gelehrten (wie Megasthenes und Dionysius) nach Indien, u. s. f. f. Dabei wurden auch die alten Handelsverbindungen Aegyptens fortgesetz, erweitert, und mit griechischer Thätigkeit betrieben. (Bergl. B. I. S. 291.)

Eine zweite für den handel und die Erweiterung des geographisschen Gesichtsfreises außerst merkwurdige Unternehmung des in solschen Sachen wahrhaft großen Alexander war die Seereise des Rearchus von der Mündung des Indus bis in den persischen Meerbusen (S. 90.). Alexander hatte einen ansehnlichen Theil Border in dien striegerisch durchzogen, und wünschte den Berkehr mit jenen reichern Landern zu sichern und zu erleichtern.

<sup>1)</sup> Der Ranal wurde niemals lebhaft befahren. Die Seichtigkeit des arabischen Busens in seinen nördlichen Theilen mag die Ursache seyn. Man schiffte darum den Nil herauf bis Roptos, und von da ging der Karavanenweg nach den im Text genannten südlichern Hafen.

324 Die genauere Bekanntschaft mit biefem von ben Griechen bamals noch unbefahrnen Meer und ben Umgebungen bes Inbus ermunterte jest bie vervielfaltigten Sandelereifen ju Baffer und ju gand. Die Seleuciben (por bem Emportommen ber Parthifch en Macht) und bie Ptolomaer theilten fich in ben Indischen Gee- Sandel; biefe befuhren alle Ruften von Arabien bis Ceplon und Das labar. Sippalus magte jum Erstenmal bie Fahrt gerade über's Meer nach Indien. Er fuhr von Deelis in Arabien ans. Die Seleuciben belebten vorzüglich ben Bertebr gu gande. Geleu-

tus Rifator mar mit feinem Beer bis an ben Ganges ge-

telheit hervor, bas große Palibothra (an ber Beteinigung bes Soane mit bem Ganges) murbe entbedt und blieb von ba ber wichtigfte Stapelort. Bom Inbus an burch Mittelafien 20. gen bie Baaren theils auf ben im vorigen Zeitraum (B. I. S. 284.) beschriebenen Wegen, theils murben fie ftromaufwarts bis bahin gebracht, wo ein turger gandweg ju bem obern Drus fahrte, auf beffen Ruden fie binab in bas Cafpifche Meer, bann weiter in

Bengalen, Agra und Delhi traten aus ber Dun-

ben Rur und nach einem abermaligen landtransport in ben Dh as fis und bas fch marge Deer gelangten. (In noch fpatern Beis tens wurden anftatt ber legtgenannten Rluffe bie Bolga und ber Tanais (Don) gebraucht.) Den Rarthagischen Sandel haben wir im vorigen Beitraum beleuchtet. Auch einige Spanifche und Gallifche Stadte, wie Rumantia, Rarbona, Bannes (in Bretagne) u. a. trieben ansehnlichen Sandel. Auf Britannien und einen Theil ber Rordfeetuften, fo auch auf die Standinabifden Lander, fallt allmalig burch einzelne Entbedungereisen und burch Binn - und Bernstein - Handel ein zweifelhaftes Licht.

**§.** 29.

Römifder Sanbel.

Die Romer haben ben handel nicht werth geachtet und uns mittelbar wenig für benfelben gethan. Sie hielten für rühmlicher, bie Nationen ju murgen und ju plundern, als gegen Bufuhrung friedlicher Industrieprodukte einen freiwilligen Tribut von benfelben au erheben. Mehrere ber blubenbsten Sandelstaaten find unter ben Streichen bes roben Romerarms gefallen. Buerft bie ftillen Etrus

ter, hierauf Syratus und Karthago und Korinth. Auch bie klein afiatischen Städte und Rhobus und selbst Massilia wurden hart von ihnen bedrängt. Gleichwohl war Rom nicht ohne Handel. Es hatte eine eigene Innung von Kausseuten ih, prägte Silbermünzen noch vor den punischen Kriegen, und schuf während des ersten derselben sich eine Marine. Kur blieb immer Krieg und Ackerdau vorherrschend. Weiter war Rom, als volkerfüllte und später als reiche Stadt, immer ein wichtiger Markt. Endslich haben dieselben Handelsnationen, welche früher eine feindliche Behandlung von Rom ersuhren, nach ihrer Unterwerfung den wirksamen Schuz ihrer mächtigen Gebieterin gegen alle andern Feinde genossen. Das Gemälde der wohlthätigen Folgen, welche hieraus für Industrie und Handel flossen, wird der folgende Zeitraum geben.

Gleichermaßen hat die Geographie durch die Romer gewonnen; wiewohl nicht auf demfelben Wege als früher durch Tyrus
oder Karthago geschehen. Keine Handelsstotten hat Rom in unbekannte Gegenden gesendet, keine Entdeckungsreisen aus Wißbegier
oder zu freundlichen Zwecken veranstaltet. Aber seine Legionen sind
auf selbst gebahnten Pfaden in's Innere vieler damals noch unerforschten oder nur halb bekannten Länder gedrungen, und haben
in Sad, Nord und Ost die Grenzen der Erdfunde erweitert. Die
politische Geschichte Roms in dieser und der folgenden Periode enthalt die merkwürdigsten solcher Züge; eine Uebersicht der von Rom
unterworfenen Länder wird im ersten Abschnitt des dritten Zeitraums folgen.

# Zweites Kapitel.

Religion. 2)

S. 1.

Ueberhaupt. Gelehrtenreligionen.

Die Religionsspsteme, welche wir im vorigen Zeitraum berrsschend erblickten, dauerten auch in biesem fort; nur wirkten, wie

<sup>1)</sup> Lex Claudia verbot ben Patrifiern perfonlich Sandel zu treiben. Aber Geld dazu durften fie geben.

<sup>2)</sup> Ereuzer, über Mothologie und Religionsgeschichte. Borrede zum Aten Theile der Symbolik. Sodann die Schriften von Meiners, Rein-

leicht begreislich, die politischen Revolutionen auf die Grenzen ihrer Herrschaft. So wurde das Sabäische System durch die magische Lehre, und diese nach Alexanders M. Siegen durch die Hor werde über mer'sche Mythologie beschränkte Griechischer Kultus wurde über A sie n und selbst über A egypten verbreitet; doch bestanden neben ihm die Landesreligionen fort.

Eine im Neußeren wenig sichtbare, aber die Grundsesse der meisten Bolksreligionen gefährdende Beränderung wurde in den Begriffen einer bedeutenden Menschenklasse durch die sortschreitende Aufklärung bewirkt. Zwar im Drient, wo des Menschen Geist durch klimatische und andere Umstände zum Stillstehen fast unausweichlich verdammt scheint, trat solches weniger ein; aber in den weiten kändern, wo griech isch e (nachmals auch wo römische) Sprache und Wissenschaft gediehen, da konnte Hesiod's (und Numa's) Lehre nicht mehr genügend seyn.

Es entstanden bie Gelehrtenreligionen im Gegenfag fener ber Denge-ein Unterschied, ber fur bie meiften Zeiten und Orte gilt. Aber auf eine zweifache Weise entfernten fich bie Gelehr-, ten vom Boltsaberglauben : einmal , indem fie in trauriges 3meifeln ober troftlosen Unglauben verfielen; ober zweitens, inbem fie Die Bolfsbegriffe ju lautern , ju veredeln ftrebten , und in ber Bernunft eine Bestätigung bes positiven Glaubens fuchten. Gehr mobis thatig murbe ber Ginfluß biefer lextern gewesen fevn, wenn fie alle mit reinem Gifer bie Babrheit geliebt hatten. Aber meiftens baben folche Gelehrte an die Stelle ber verschmabten Bolfsvorurtbeile blos eigene Traumereien gefegt, haben chimarifche Spfteme aufgebaut, und den Triumph ihrer Theorien, nicht aber jenen der Bahrheit gesucht. Mit einer feltsamen Intonfequeng versagten und verfagen I meiftens biefe Afterweisen biefelbe Dentfreiheit, bie fie fur Sich anfpre chen, ben übrigen Sterblichen. Sie maßen fich an, wer einen Puntt mehr glaubt, ale Gie, wie einen Schwachtopf ju verachten, wie einen Atheis ften zu verfolgen, wer einen weniger annimmt, und überhaupt anzufeinben, wer nicht ihre Borte nachfpricht. Ginige B en i g e jedoch, in allen Beiten und landern, werben gefunden, welche ber mabren Beis. h e i t hulbigen. Sie find alle zusammen verbrüdert, und ohne Berab-

hard, Berger, Röcher, Lindemann, Böttiger, Haupt. Thieme u. A.

redung, ja bei dem verschiedensten Rlang der Worte, kommen sie doch mit einander überein inden wesentlichsten Punkten des Denkens, d. h. sie kommen überein mit der Natur und mit der ewig gleichen Menschenvernunft.

Bir werden von den religiösen Meinungen der berühmtesten Gelehrten und Weisen bei der Geschichte der Philosophie ein Mehreres sagen. Den öffentlichen Kultus haben sie wenig angetasset — sie schene den Pöbel und die Priester; ihre ersterische (äußere) Lehre war ganz verschieden von der esoterischen, die sie nur wenigen Vertrauten ertheilten. Aber einiges Licht ging dennoch von ihnen in die Belt aus; es wurden wenigstens die krassesten Von ihnen in die Belt aus; es wurden wenigstens die krassesten Von ihnen in die Priester selbst zur Vorsicht und Mässelbstenken gebracht, und die Priester selbst zur Vorsicht und Mässigung gezwungen. Indessen war mehr im Einreißen als im Ausbauen die Kraft dieser Weisen wirksam. So wie sie die alten Religionen wankend machten, so schien auch unhaltbar, was Sie an deren Stelle sezten. Aber es wurde durch sie wenigstens der Boden bereistet, worauf eine zum tief gefühlten Bedürsniß gewordene reinere Lehre später gedeihen mochte.

#### S. 2.

Romifche Religion.

Noch haben wir von ber römisch en Religion zu sprechen. Dieselbe war — so wie Numa sie einführte 1) — hetrurisch en Ursprungs, aber gleichwohl in ben meisten Stüden der griech is schen ähnlich. Auch mochte schon in den frühsten Zeiten auf manscherlei Wegen die griechische Mythologie nach Italien gelangt seyn, und der nachmalige nähere Verkehr der Kömer mit den Griechen veranlaste noch eine genauere Gleichsörmigkeit. Wir treffen in Rom dieselben Gottheiten wie in hellas, nur mit verändertem Namen, dieselben Göttergeschichten, nur minder poetisch, und sehr ähnliche Gebräuche an, nur etwas modisiciet nach den übrigen Begriffen und Verhältnissen der Kömer, und vermehrt durch einige Natios nalgötter (wie Neneaß, Quirinus 2c.) und Andere, welche eigens die Klugheit der Gesetzgeber zu moralischen oder politischen Zwecken geschaffen, als Fides, Terminus u. s. w. Go sinden

<sup>1)</sup> Schon Nomulus foll sechzig Priester aus den angesehensten Mannern gemahlt haben. Aber erft sein Nachfolger gab — gleichfalls der Sage nach — dem Religionswesen eine feste Gestalt.

wir auch eine ganz ähnliche Gottesverehrung burch Gebete, Opfer (leiber auch Menschenopfer! 1), vielerlei Feste Spiele und Mysterien. Bon ben heiligen Spielen (ben Circensischen, Amphitheatralischen und Scenischen) wird an einem andern Orte die Rebe seyn. Die Mysterien waren der Ceres, Proserpina, Bona Dea und dem Bacchus geweiht, aber minder wichtig als die griechischen. Der Tempel waren viele, die meisten prächtig; auch wurde in Hainen, Hohlen ze, die Gottheit verehrt.

Das Detail ber romischen Mythologie fann ich wohl bei meinen Lesern voraussezen. Doch ist nicht biefes, ober bas blose Gerust, bas Materielle ber romischen Religion, was ben Belthistoriter interessirt, sondern ber innere Charafter berselben, und ibr Berhalnis zum Staat und zur allgemeinen Kultur.

Die Römer maren fehr religios. Rein öffentliches, tein wichtis geres Privatgeschäft wurde ohne Anrufung ber Gotter und ohne religiofe Gebrauche begangen. Sie glaubten fich ringeum von Got tern umgeben, ben Beugen ihrer geheimsten Sandlungen, ben Radern bes Lafters, ben leitern und felbft Berfundern bes Schicffals. Rom war schon herrscherin ber Welt, als biefer fromme Sinn noch mahrte. Erft in ben Zeiten ber Burgerfriege lehrte bie gries chifche Philosophie bie Romer zweifeln; und fpater rif mit bem au-Berften Sittenverberbniß auch Unglaube in beu hobern Stanben ein. Menn wir die Erzählungen des Livius und Plutarch lefen (welche wenigstens ben Lon ber betreffenben Zeiten, bei Plutarch wohl auch seine eigene Sinnesweise schildern), wenn wir felbst eis nen Cicero von einem Traum als einer von Gott eingegebenen Uhnung sprechen boren (de divin. I. 28.); fo konnen wir nicht verfennen, bag nicht nur Frommigfeit, fondern aberglaubische Gemutheart und meift sclavische Gotterfurcht ein Sauptzug bes Romercharafters bei Großen und Rleinen gemefen.

Erefflich hatten die ersten Grunder des Staats sowohl als seine folgenden Saupter diesen religiosen Sinn genügt und gepflegt. Sie

<sup>1)</sup> In großen Gesahren, als bei einigen gallischen Rriegen, murben Menschen geschlachtet. Nach ber Niederlage bei Canna begrub man vier Personen lebendig. Der milbere Gebrauch, alljährlich, eine Zahl Menschen figuren in die Tiber zu werfen, floß wohl ursprünglich aus berselben Quelle.

batten ihn zu einer Hauptstüge ber Verfassung, zum Triebweff bes Gehorsams und bes patriotischen Eisers, zum Erhalter ber politisschen Tugend gemacht. Die Religion mar das kokbarste Staatse eigenthum; sie antasten hieß gegen die Majestät des Volkes suns digen '). hinwieder wurde für Gottlosszeit gehalten, die Fahnen zu verlassen, den Magistraten nicht zu gehorchen, gegen den Borzug edler Geschlechter zu kämpfen. Ohne diese heilige Waffe wären die Patrizier viel früher und vollkändiger der Plebs erlegen. Alle schwereren Pflichten, alle härteren Opfer wurden den Bürgern im Namen der Götter aufgelegt; alle Tugenden, an deren Erhaltung dem Staate lag, wurden zu Religionspflichten gestempelt; jedes Widerstreben wurde durch Autorität des himmels gedämpst.

Daher konnten die griechischen Gotterfabeln, in so fern sie blos Dichterphantasie, und theils von belustigender, theils von sittenverderblicher Wirkung waren, in Rom keinen Eingang sinden. Hier wurde nur aufgenommen, was politisch nüzlich schien. Der Charakter der römischen Religion blieb ernst und feierlich; sie reichte den Ausschweifungen weder Deckmantel noch Eutschuldigung dar, sondern schärfte die Gebote der Sittlichkeit und des Rechts durch eine höhere Sanktion ein. Jedoch nicht des öffentlichen Rechts; denn da sie Staatsmasch nicht des öffentlichen Rechts; denn da sie Staatsmasch in e und Dienstmagd der Politik war, so gebrauchte man sie (bei Kriegserklärungen, Friedensschlässen und Bündnissen waren Priester, die Fecialen, nothig) zur Besschwichtigung des Gewissens, zur Aufrichtung des Selbstvertrauens in den abscheulichsten Kriegen, und zur Beschönigung der gröbsten Attentate gegen das Bölkerrecht.

Aus demselben Grunde, daß die Religion in Rom mehr zum Besten des Staates als zu jenem der Burger vorhanden war, sloß auch die Unbestimmtheit ihrer Unsterblich keitslehre. Es scheint dieselbe nie als ein Hauptpunkt des Glaubens betrachtet worden zu seyn. Die Gebete an die Götter bezogen sich fast aussschließend auf das öffentliche Mohl, und die meisten Erzählungen vom Elysum ober Tartarus galten für Phantasien der Dichter.

9. 3. Römische Priesterschaft.

Der Grundcharakter ber romischen Religion — als politischer

<sup>1)</sup> Auch die Sacra privata (Hausgottesdienft) mußten vom Bollegebilligt fepn.

Triebfeber — ist vornehmlich in ben Berhaltnissen ihrer Priesters schaft nichtbar; so wie er in benselben auch die Bürgschaft seiner Erhaltung fand. Die römischen Priester machten (wenigstens in der bekannten historischen Zeit; ursprünglich mag ein eigener Stamm der Priester gewesen seyn) weder eine erbliche Kaste, noch einen besondern Stand aus. Ihr Amt war ein Staatsamt, welches man auf ähnliche Weise wie die übrigen erlangte, oder auch als gesetzlich mit den hohen Magistraturen verbunden besas. Einige (wie die Auguren, und Flamines) behielten es zwar lebenslänglich: aber da sie vom Bolke gewählt, und meistens Glieder des Senats waren, so konnte kein streitendes Interesse auftommen.

Bu der allgemeinen Aufsicht über den Gottesdienst waren die Pontisices unter ihrem Oberhaupt, dem Pontisex maximus, besstimmt. Sie wurden auf den comitiis tributis, und zwar lange Zeit blos aus den Patriziern gewählt; und so wichtig schien die Macht des obersten Pontiser, daß nachmals August zur Erhaltung der Herrschaft für nothig fand, sich dieselbe so wie die consularische und tribunicische zuzueignen.

Bon dem größten Einfluß war das Amt der Augurn. Ihre ursprünglich Tyrrhenische Kunst erheischte ein besonderes Studium. Die höheren Auspicia — die Beobachtung des Bogelfluges, des Donners und Blizes, dann des Fressens der heiligen Hühner — gehörten ihnen. Kein bedeutendes Staatsgeschäft wurde anders als auspicato vorgenommen; und so staatsgeschäft wurde anders als auspicato vorgenommen; und so standen die Comitien und die wichtigsten Berrichtungen der Mazistrate scheinbar unter der Leitung der Augurn, sie Selbst aber unter jener der Regierung. Eben so die Aruspices, denen die kleinern Auspicien and den Eingeweiden der Opferthiere, aus Nauch und Flamme, und aus übernatürlichen Bezebenheiten — portentis — übergeben waren. In die nämliche Klasse können wir auch die Ausleger der berüchtigten Sibyllinischen Bücher!) (ansangs Duumviri, nachmals Quindecimviri sacris saciundis) sezen. Außer diesen ein heimsschen Drakeln nahmen die Kömer bisweilen zu frem ben,

<sup>1)</sup> Die Legende von der Sibplle von Eumä ift Jedermann bekannt. Die sogenannten Sibpllinischen Bucher, die noch vorhanden sind, haben einen viel spätern Ursprung.

insbesondere zu griechisch en Zuflucht. Begreiflich waren Diejes nigen, die solche Blendwerke vornahmen oder leiteten, für sich Selbst von der Täuschung frei.

Roch waren eie Eurionen, Fecialen und mehrere Andere, insbesondere auch der Rex sacrorum, dem Gottesdienst überhaupt gewidmet. Aber es gab auch Priester einzelner Gottheiten. So die drei Flamines, Dialis, Martialis und Quirinalis, und zwölf Flamines minores; so die Salier (Verwahrer des vom himmel gefallenen Schildes), die Luperci (Priester des Pan), Galli (der Cybele), und vor allen die hochverehrten Jungfrauen der Vesta. Dieselben verwahrten das ewige Feuer (Symbol der allbelebenden Raturwärme), und mußten strenge Keuschheit halten. Gräßlich war die Strafe der Uebertretung: doch waren nur 4, nachmals 6 Besstalinnen, und wenn sie 30 Jahre (vom sten oder 10ten Lebensjahr an) ihren Dieust versehen hatten, so dursten sie in die Ehe treten.

# Drittes Rapitel.

Runft und Biffenschaft. I. Allgemeiner Ueberblick.

S. 1.

Briedifche und Romifche Bunge.

Die zwei Rationen, welche wir oben (Kapitel 1. §. 1.) als an der Spize der Kultur dieses Zeitraumes stehend betrachtet baben — Griechen und Römer — werden hier allein und beschäftigen. Die orientalische Kunst und Wissenschaft haben wir im vorigen Zeitraum beleuchtet. Sie blieb in ihrer Hauptgestalt dieselbe; außer wo sie der griechisch en wich, welches nach Alexe and er's M. Zügen in den wichtigsten Ländern Asiens und in Aegypten geschäh. Denn viel weiter als die griechische (maces donische) Herrschaft, wenigstens auf dauerhaftere Weise, wurde der Unterricht und die Sprach e der Griechen verbreitet. Was der Aegyptier, der Syrer, Babylonier, Kleinasiate, Kappadocier, u.s. w., zum Theil was der Jude und was später der Ost-Römer schrieb, Alles wurde eine Bereicherung der griechischen Zunge. Griechische Baufunst und Bildnerei

schmudten bie gander bis an ben Drus und Inbus, und ber Parthische Sof vergungte fich an griechischen Schauspielen.

Dieselbe Ausbreitung erhielt im Abenbland — wiewohl spater — die römische Sprache. Hier hatten die Bölfer vor ihrer Unterwerfung durch Rom noch wenig Kunst und beine Literatur bessessen. (Rarthago ausgenommen, von welchem aber leider nichts übrig ist. Doch wissen wir, das Bücher vorhanden maren. Sie cilien und Unteritalien aber gehörten zur griechisch en Zunge.) Die Literatur, welche nachmals austam, war nicht einz heimisch, sondern romisch; so wie auch die Provinzialen Romer wurden.

Auch in ben kandern ber romifchen Bunge, und noch burch ben größten Theil best folgenden Zeitraums erhielt fich bas Ansehen ber griechischen Sprache, als bes vorzüglichften Gilfemittels jum Unterricht, ober als ber eigentlich gelehrten Sprache. Bohl verdiente fie burch ben Reichthum ber in ihr vorhandenen Berte (von benen nur noch wenige Ueberfegungen vorlagen) und burch ihre portreffliche Ausbildung Diese allgemeine Berrschaft. Auch founte folche nach ben bamaligen Berhältniffen nicht anbers als mobilthätig mirten. Denn die griechische Sprache mar nicht eine tobte, fondern eine unter weitverbreiteten Bolfern leben be Sprache, fonach ber fortwährenden Umbilbung nach bem Gangeber Geistesfultur empfänglich. Der allgemeine Stanb ber Civilifation unter ben alten Rationen erlaubte ohnehin nicht, daß die Bis fenschaften auch ein Gemeingut ber untern Rlaffen wurden. Die Roft fpielig feit bes Unterrichts bewirkte bie Ausschliefung auch ohne die Sprache. Und es war, bei den noch scharfen Sonderungen ber Nationalcharaftere und Sitten, bem menschlichen Geifte Bedürfniß, bag burch ein gemeinfames Organ ber Mittheis lung die Gemeinschaft bes Strebens und Kortschreitens erleichtert murbe. Gleichmohl eifert Juvenal - im folgenben Beitraum - gegen ben übertriebenen Sang fur's Griechische. Seine Borganger hatten bas Studium ber griechischen Sprache und Wiffenschaft als bas unentbehrlichfte Mittel bes Unterrichtes warm und vielstimmig gepriefen.

Bas wir oben (Rap. I. S. 2 — 4) von ben Urfachen und bem gegenseitigen Berhältniß ber griechischen und romischen Ruls

tur überhanpt gefagt baben, ift vorzugeweise auf Runft und Bif. fen fchaft anzuwenden. Dit alleiniger Ausnahme ber Rechtes gelehr famteit, welche in Rom erft zur eigentlichen Biffenschaft wurde, haben bie Romer in keinem Zweige ber Literatur - und auch ber Runft - mas Unberes geliefert als Rachbilbungen, Auszüge, Rommentare ober Kompilationen ber griechifchen Drigis nalwerfe. Sonach hatten fie gegen bie Griechen ftets bie nothwenbige Inferiorität ber Rachahmer - wenn auch zum Theil fehr gludlicher Rachahmer - gegen Driginalgenie's. Auch er-Kannten fie, auf mahrhaft liberale Beife, Diefes Berhaltnif burch Wort und That. Der Unterricht griechischer Meister schien unumganglich nothig zu höherer Geiftesbilbung; es wurden die Namen ber ebelften, ausgezeichnetsten Ronter in die Matrifeln ber Schulen an Athen, Rhobus ic. eingetragen, und was ber Dichter fagte: "Grajis ingenium, Grajis dedit ore rotundo musa loqui etc.," mochte ale Ausbrud bes Nationalurtheils gelten.

#### §. 2.

## Deffentliche Spiele

Wir haben (Rap. I. S. 2.) die offentlichen Spiele als eine hauptursache ber griechischen Kultur erklärt. Dieselben sind auch als politische und religiose Einsezung merkwürdig; aber hier scheint der geeignetste Ort zu ihrer Betrachtung.

In unsern Zeiten, bei so völlig geänderten Berhältnissen, und zumal für und kältere Nordländer, ist es schwer, sich einen Begriff von dem entuhsiaftischen Eiser zu machen, womit die Griechen ihre Spiele begingen. Bei ihnen waren Spiele und Feste nicht nur Besluktigungen; sie waren Bedürsnisse, wichtige Staatsangelegenheiten, lebhafte Märkte, Gottesbienst, Kriegsübung, Nationalband und Gelegenheit zu glänzendem Nuhm. So vlese Beweggründe, vereint und auf so reizbare Menschen wirkend, brachten ein Interesse hervor, welches uns schwärmerisch, sogar thöricht erscheint, und woburch allein die Spiele für Griechenland das werden konnten, was sie wirklich gewesen sind.

Jebe Stadt, jebe Nation hatte ihre eigenen Spiele; aber vier waren, woran ganz Griechenland Theil nahm, als die hochgefeierten Olympischen (beren wir schon B. I. S. 178. vorlänfig Erwähnung thaten), bann bie Pythischen — zu Delphi

regelmäßig im britten Jahr einer Olympiade begangen — weiters die Remeischen und Isthmischen Spiele (jene bei Remea und biese auf ber Korinthischen Erbenge).

Ursprünglich bestanden die meisten neben den gottesbienftlichen Ceremonien blos aus ben gymnaft ifch en Hebungen bes laufens, Ringens, Rampfens mit Ceften, Diffuswerfens, auch Bagenfahrens. In biefer Sinficht mar ihr Rugen gering. Anftatt ben Rorper au ftarten, erichopften fie ibn, wie Galenus bemertt, burch bie übertriebene Anstrengung, und in Schlachten maren, als bie Rriegs wiffenschaft in etwas fich geboben, bie Athletenfunfte ohne Birfung. Dagegen mußte ber gräßliche Anblid bes Pugilate, wo bie Rampfer gleich wilden Thieren fich gerfleischten, emporend fur eble Gemutber fenn, oder bei ofterer Wiederholung barbarifche Ruhllofigfeit erzeugen. Aber fpater murben die forperlichen Uebungen mit geiftigen Bettfampfen verbunden, und diefen legtern - ben sogenannten mufitalisch en Uebungen - waren mehrere Spiele - wie die Buthischen - ausschließend, ober wenigstens vorjugsweise gewidmet. Zwar erlangte niemals ber Dichter, ber bie beste Somne gesungen, oder ber Tontunkler, ber bie iconfte Des lodie erbacht, die ausschweifende Lobpreisung Desjenigen, ber am schnellsten bas olympische Stabium burchlaufen 1); aber bennoch Rubm genug, um bie Geele ber Preismerber burch Racheiferung au entgunden, und ihr Genie jum fühnsten Fluge ju ftarten. Bubem waren folche Spiele für fich felbst, als Schauplaze aufgeregter Leibenschaften, so wie unverhullter Menschenformen und lebenbiger Rrafte, ale Berfammlungepuntte ungezählter Boltsbaufen aus allen Landern der griechischen Bunge, auch für die trägste Phantafie er-. hebend, für die reigbare begeisternd. Endlich fanden hier ber Rebner, ber Philosoph, ber historifer, so auch ber bildenbe Runftler, bie berrlichfte Belegenheit, Die Schopfungen ihres Genie's - wenn fie auch obne Begiehung auf ben eigentlichen Wettfampf maren

<sup>1)</sup> Bahrhaft abenteuerlich ist die Ehre, die solchen olympischen Sie gern widerfuhr. Sie wurden von den größten Dichtern besungen, in die Annalen verzeichnet, im Triumphgepränge von ihren Mitburgern eingeholt, oft mit reichen Gaben besohnt und lebenslang verehrt. Es war unmöglich für den Retter des Baterlandes mehr zu thun. Aber gerade durch solche Berherrlichung der olympischen Sieger übte und vervollkommnete sich die bildende und redende Kunst.

einer gedrängten und geschmacvollen Bersammlung vorzulegen, und durch ihren lohnenden Beifall zu neuer Anstrengung sich zu ermuntern.

Bon biefen griechischen Spielen maren bie romisch en burchaus an Charafter und 3med verschieden. Die griechischen Athleten waren freie Burger; an einigen Spielen nahmen bie vornehm. ft en Manner, ja felbit Konige ber griechischen Bunge, wenigstens burch Stellvertreter, Theil. Bei ben'Romern waren bie Spiele blofe Bolfebeluftigung, bie burch gedungene Leute vom niebrigften Pobel, ober burch abgerichtete Sclaven geschah. Anstatt, wie bei ben Griechen, bie eble Ruhmbegierbe ju entzunden, durch Wetteifer bas Talent ju erhöhen und ein Band ber Bereinigung für freie Bolfer ju fenn, bewirften bie romischen Spiele fpaterbin bas Bergeffen ber Freiheit, und nahrten jugleich die Frivolität und die Barbarei des Charatters. Bon den Ausschweifungen und den felbst staats. verderblichen Kaftionen bes Circus wird noch in ber fpatern Raisergeschichte die Rebe fenn. Gine noch scharfere Ruge verdienen bie amphitheatralischen Spiele, welche wir schon in ben Beiten der Republit in ihrer emporenden Abscheulichkeit erblicen. 3m 490sten Jahr nach Erbauung ber Stadt wurden zum erstenmal öffentliche gladiatorische Spiele gegeben. Als eine barbarische Privatleichenfeier maren fie ichon von Altere her ublich. Bon nun an unterhielt ber Staat eine stets anwachsende gahl von Rechterfelaven, beren blutige Rampfe, abwechselnd mit Thierge fechten, Die Lieblingeluft bes Romervolfe murben. Auch biefen Frevel werden wir unter ben Raifern auf eine noch schauberhaftere Sohe gebracht feben. - Bon ben fcenifchen Spielen, als in bas Gebiet ber fconen Runfte gehörend, wird gleich unten bie Rede fenn.

# **§.** 3.

### Shulen.

Bur Borbereitung für solche Spiele, überhaupt zur physischen Ausbildung der Jugend, waren bei den Griechen eigene Schulen, die Palästren und Gymnasien, von Staatswegen angeord, net. Ueber Ordnung und Aufsicht in denselben wachten Geseze und Magistratspersonen. Der geistige und moralische Unterricht war von den Gymnasien nicht ausgeschlossen; doch blieb die höhere wissenschaftliche Bildung Privatschulen überlassen, die sich aber mancherlei Begünstigung von Seiten des Staates erfreuten.

Die wichtigste barunter war ohne Zweisel die Freiheit, benn nur biese braucht ber menschliche Geist, wo er einmal aufgeregt ist, nm jede Bahn der Erkenntnis zu brechen und glorreich zu erfüllen. Zumal jene der Philosophie, als welche keines kostbaren Apparated zu ihren Forschungen bedarf, aber nur in der Lust der Freiheit ledet. Als einst zu Athen—so erzählt Diogenes Laertius—der Demagoge Sophostes die philosophischen Schulen der Aussicht des Senates unterwersen wollte, so wurden sie alsogleich von den Lehrern geschlossen; worauf das athenische Bolt mit preiswürdiger Liberalität sich beeilte, die den Philosophen zugedachte Beleidigung durch eine große Geldstrafe, die es dem unbesonnenen Redner aufelegte, wieder gut zu machen.

Rein anziehenderer Schauplag laft fich gebenten, als jene Barten und Sallen ber Philosophen ju Uthen, jum Theil aus bem Privateigenthum ber Lehrer, jum Theil aus ben freiwilligen Gabent ber Schuler, aus testamentarischen Geschenken von Freunden ber Beisheit erwachsen und im erblichen Beffg ber verschiebenen Schulen Sabrbunberte burch verhafrend. Rabe bei ber Stadt gwifchen ben Bachen Cephiffus und Sliffus behnten fich die vorzüglichsten berfelben aus. In ber Mitte hauften bie Epituraer, nordlich an ihnen bie Platoniter, und füblich bie Schuler bes Ariftoteles. "Eine Reihe von Delbanmen, eine Myrthenlaube trennte Die Syfteme, und biente bem Gebiet verschiedener Meinungen zur Grenze " (Dauw). Lebrer und Schuler lebten wie eigene Gemeinwefen in wohlgeordneter Berfassung beisammen; aber auch ben Fremden war der Butritt erlaubt. Zwei taufenb Schuler borten bie Borlefungen Theophraft's, und die Schulen ber Beredtfamteit maren noch gahlreicher befucht, ale jene ber Philosophie. Die Genügsamfeit ber Lehrer verlangte nur eine geringe Bezahlung, ihre Frugalitat biente ben Schus lern jum Borbilo ; man lebte nur fir bie Beibbeit. Die Eroberuns gen Alexander's und felbit die Herrschaft ber Romer vermehrten noch ben Glang biefer Schulen. Aus allen ganbern ber weitverbreiteten griechischen Bunge, so wie aus bem fernsten Abendlande stromten wißbegierige Zöglinge dahin, und wiewohl in ber volitis fchen Sphare bie Freiheit ju Grunde gegangen, fo banerte fie boch in ben Schulen ber Philosophen fort.

And in andern Stadten, vornemlich in Rhobus und Ale

randrien waren berühmte griechische Schulen; doch erreichten sie ben Glanz der athenisch en nicht. Insbesondere waren die von Alexandrien fast ausschließend den mathematisch en und physitalischen Wiffenschaften gewidmet. Den freiern Forschungen der allgemeinen Philosophie, so wie der, erhebend auf die Gemüther wirkenden Beredsamteit, konnten die agyptischen Despoten nicht hold seyn. Die Naturwissenschaften dagegen und die Mathematik mochten sie ohne Gesahr begünstigen, ja wohl zu politischen und staatswirthschaftlichen Zwecken nügen.

Die allmälig auftommenden Schulen ber Romer erscheinen gegen die griechischen in einer armlichen Gestalt. Jene der Jurispruden je na ausgenommen (Tib. Coruncanus, Pontifer Marismus eröffnete dieselben im Jahr 500 der Erbauung Roms), waren sie alle ganz unbedeutende Privatanstalten, deren Unzulänglichkeit für die bohere Bildung die Romer selbst erkannten 1).

## **S.** 4.

## Bibliothefen.

Bon besto größerer Wichtigkeit mußte in jenen Zeiten die Beschaffenheit der Schulen seyn, je mehr der Selbstunterricht aus Büchern durch die Theurung und Seltenheit der Eremplare erschwert ward. Zwar schrieben viele Freunde des Wissens die Werke ihrer Lieblingsschriftseller ab (Demosthenes versertigte mit eigener Hand acht Kopien von Thuchdides), und Andere trieben solches Kopien als ein Gewerbe?); aber dieß konnte dem Bedürfniß nicht genügen. Auch hatten viele der vortrefflichsten Lehrer ihre Grundstäge gar nicht, oder nur unvollständig der Schrift vertraut. Daher blieb der Wissbegierige auf ihren mündlichen Unterricht beschränkt, aber gestade hiedurch genöthiget, eifrigst aufzusassen und in sein Inneres aufzunehmen, was er nicht geschrieben zum äußern Eigenthum ershielt. Doch kamen auch nach und nach Bibliotheken, wenigstens in einigen Städten, zumal in Athen, auf. Pisikratus soll die erste gesammelt haben. Später legten reiche Privatpersonen ders

<sup>1)</sup> Der jubifchen Schulen ju Berufalem, Alexandrien, Babplon u. a., bann ber chalbaifchen ju Babplon, und jener ber Magier ju Sufa wollen wir wenigstens in einer Note ermahnen.

<sup>2)</sup> Das gewöhnlichste Schreibmaterial waren Rollen von ägyptischem Papprus; doch gebrauchte man auch Leder, Leinwand, Tafeln u. f. w. v. Rotted Gefc. 2r. Bb.

gleichen an. Auch war ein eigener Sanbelszweig mit Buchern, welche biedurch in die fernsten Rolonien und felbst in fremde gander tamen. Die größte Bibliothet ber alten Belt murbe in Alexanbrien pon ben Btolemaern gesammelt, mit unerweflichem Aufwand. Sie mar allernachst bem Gebrauche bes Mufeums gewibmet (einer unferen heutigen Afabemien ahnlichen Anstalt, aus welcher eine aroffe Babl ber berühmteften Belehrten hervorgegangen), und befanb fich wie biefes in dem Theile der Stadt, welcher Bruchion hief. 400,000 Banbe foll fie gezählt haben, und andere 30,000 murben noch in bem Tempel bes Geravis aufgestellt. Die im Bruchion wurden ein Raub ber Klammen in Cafar's alexandrinischem Rrieg. Doch leiftete Untonius einigen Erfag, indem er aus ber ben Romern beimgefallenen pergamenischen Bibliothet (welche fast mit ber alexandrinischen zu wetteifern vermochte) eine unge beure Menge Bucher (wir lefen hier wieder die runde Bahl von 200,000 Banben) feiner Rleopatra fchentte. Golde Aufhaufung ber literarischen Schaze an einem Ort war eine ungludliche Magreael; benn fo mochten burch einen Bufall alle ju Grunde geben.

Much bie Romer fammelten ichon Bibliotheten. Memilius Baulus A. U. 590 gab guerft bas Beifpiel. Biele ahmten ibm nach. Aber nicht durch Rauf ober Abschrift - burch Raub gelang. ten fie meiftens bagu. Doch trifft folder Bormurf Cicers und feinen gelehrten Freund Attitus nicht. Der legte beichaftigte eine Menge Sclaven mit Bucherabschreiben, und trieb felbft Sandel bamit. Die Gefch windfchreibetunft burch abgefürzte Beichen, ( von Cicero's Freigelaffenem Tironifche Roten genannt) war eine romische Erfindung.

II. Schone Runfte und Biffenschaften.

§. 5.

Griechifde Runft, Heberhaupt.

Bas ließe fich fagen über die griechifche Runft, bas nicht icon vielmal und beffer gefagt mare? - Man ertennt, baf biele Runft ein gig ift, bas unerreichbare Borbild für alle fpatere Bei ten. Man begreift auch, marum bem alfo ift, und warum jene Runft eben fo wenig jurudtehren tann, ale eine griechische Religion, Dichtfunft, Berfaffung, Sitte, mit allen flimatischen und genetischen Charafterzugen bes alten hellenenvolles mieber erfteben fann.

Das Detail ber Runftgeschichte überlaffen wir ben Aesthetikern. Unserem 3wede mogen wenig Gaze genügen.

- 1) Bon eben so rohem Anfang als bei den barbarischen Boltern ging die griechische Kunst aus. Phonizier mögen sie etwas verbessert haben. Aber ihre eigentliche Beihe und ihre charafterisstische Gestalt erhielt sie durch die Rythologie, oder durch die Götters und Heroens Geschichte, welche ihrerseits der Poesie den Ursprung dankte. Was Phidias laut bekannte, daß er das Ideal seines olympischen Jupiter in Homer gefunden, das mochte von allen griechischen Künstlern gelten. Nicht die Natur, die sie umgab so anmuthig sie war, nicht die Menschengestalten in Hellas, so schon sie sich entfalteten, wurden die Modelle ihrer Werke. Etwas Hohes res, was nur in der Dichterphantasse, nicht in der Wirklichteit lag, schwebte als Urbild den Künstlern vor, und ließ sich selbst in senen Gestalten erkennen, deren äußern Umriß, oder deren einzelne Züge sie von Sterblichen entnommen.
- 2) Die Runft war nach ihrer Unwendung und ihren Gegenflanden gang ober größtentheils offentlich. Richt gur Musfchmud. ung von Privathaufern, jur Befriedigung ber Liebhaberei ober ber Laune ber Reichen, fondern einzig und allein zum öffentlich en Benug und gum öffentlichen Bedurfniß arbeitete fie. Die Runft murbe, fo wie die Wiffenschaft, als etwas Sobes, bem gangen Bolf ober der Menschheit Angehöriges betrachtet; und fo konnten auch ihre Produtte nicht Privateigenthum fenn. Gie erbaute Tempel fur Gotter; Sallen, Theater, Gymnafien, Dbeen fur's Bolt und die Magistrate; sie verberrlichte folche Gebäude und bie öffentlichen Plaze burch Statuen ber Götter und Beroen ober ber Sieger in Rampffpielen, burch Abbildung mythologischer und Selben = Geschichten , durch finn = und geschmachvolle allegorische Bergierung; gewöhnlich auf offentliche Anordnung, oft auch auf jene von Pris vaten, welche die Andacht ju Beihgeschenken, patriotische Freis gebigfeit ober Gitelfeit zur Errichtung von Dentmalen trieb. Es ift wohl begreiflich, daß folche 3mede und Darftellung geeigneter feven, ben Runftler zu begeistern, ale die fnechtische Arbeit im Dienft von Privaten oder zu alltäglichem und unedlem Bebrauch. Indeffen hatte freilich ber allgemeine Runftfinn ber Ration auch auf geringere Dros butte, auf Gerathichaften und Kabritate Ginfluß; felbit ber Gemerbe-

mann in Griechenland arbeitete mit Geschmad. Die Schmeichelei gegen die Gewaltigen, benen man Statuen bei ihrem Leben schon errichtete, und die Portraitmalerei, endlich der überhandnehmende Luxus führten die Kunst allmälig auch in's Privatleben ein. Jedoch im eigentlichen Griechenland weniger als auswärts. Paufanias, welcher so viele öffentliche Kunstwerke verzeichnete, hat nicht eines einzigen bei einem Privatmann gedacht.

- 3) Politische Umstande, Macht und Reichthum der Nation nach den persischen Triumphen, Wetteiser der einzelnen Städte und vor Allem der aufstrebende Geist und das Glück Athens begunstigten den Flor der Kunst. Um unter den griechischen Städten die Erste zu werden, schien nothwendig, auch die reichste, die herrlichste an Kunstwerken und dffentlichen Monumenten zu seyn. Nicht minder als Themistokles und Eimon durch ihre Siege hat Peristles durch die Schöpfungen der Kunst den Primat Athens befestigt.
- 4) Als aber in dem freien Griechenland die Kunst zur Reise gelangt, und der Geschmad des Boltes gebildet war; da erhielten sich beide als festgewurzelte Psanzen auch unter der maced on is schen und romischen herrschaft. Ja die Herrscher selbst huldigten ihnen, und es war denjenigen Kunstwerken, welche große Kraft und Auswand heischten, der Reichthum und die Machtvollfommenheit derselben günstig. Auch dehnte das Gebiet der Kunst sich aus. Alegypten, Syrien, Kleinasien, Italien wurden gesschmuckt durch sie. Gleichwohl sant im Ganzen und wenn auch abwechselnd Perioden der Wiederaustebung kamen die griechische Kunst, was jedoch erst im solgenden Zeitraum, mit der allgemeinen Abnahme des Genie's und der Kraft, ausfallend sichtbar wird.
- 5) In Gemäßheit dieses allgemeinen Ganges werden in der griechischen Kunst der alte, der hohe, der schöne, und dann der verdorbene Stil unterschieden. Der Erste, dessen Charakter das Harte und Geradlinichte ist, herrschte bis auf Phibias Zeiten (um 3530). Wir kennen ihn blos durch Munzen und Beschreibungen. Kraft und Richtigkeit der Zeichnung waren sein Verdienst. Der hohe Stil, voll des edelsten Ausdrucks und majestätischer Würde, der geeignetste für Göttergestalten, jedoch ohne die mildere Schönbeit, reicht bis auf Prariteles (um 3630). Noch sind Werke aus dieser Periode vorhanden. Die Künstlernamen Phibias —

ber homer ber Runft - Stopas, Mpron u. A. glangen in ihr. Durch Praxiteles, Enfippus und (ben Maler) Apelles, aber nur für ein paar Generationen, bluhte ber fchone Stil bie Bollendung ber Runft - auf, wo Soheit mit Reiz fich paarte, und bie garte Bellenlinie wie ein Sauch ber Gragien in allen Gebilden lebte. Bir befigen welche bavon, gerade genug, um ben Berluft ber übrigen in feiner gangen Schwere zu fühlen. Mehr find aus ben foatern Zeiten ber allmalig fintenben Runft - ober von bem nachahmenben und gezierten Stil - übrig. Das Sochste war erreicht; ber Rudgang fast unvermeiblich. Wer an bie vorhanbenen Mobelle fich bielt, hatte - als Rachahmer - bas Reuer und bie Rraft bes Driginalgenie's nicht; Wer aber noch weiter geben wollte, gerieth auf Uebertreibung und Runftelei. Doch gilt bieß nur im Allgemeinen und nach ber fcharfern Rritif. Biele Runft. Ier ber macebonischen und romischen Beriode besaffen bie achte Beibe bes Genie's.

### S. 6. Baufunst.

Das bisher Gesagte hat vorzüglich auf Bilbnerei ober Plasstit Beziehung, ist jedoch auch von der Malerei und Baukunst im Ganzen wahr. Mehrere Maler — wie Zeuris, Parrhassius und vor allen Apelles — haben einen gleichen Ruhm wie die größten Bildner erworben. Mehrere waren zugleich in verschiesbenen Kunsten groß. Ueberhaupt aber hat die Malerei, deren Werke weniger geeignet zu öffentlich er Ausstellung und weniger dauershaft sind, auch geringere Schäzung als die Plastik genossen. Es sind jehr wenige und nur spätere Gemälde, wohl aber viele Besichreibungen berselben auf uns gekommen.

Dagegen behauptete die Baufunst auch unter den Griechen ben ihr gebührenden Rang, und blieb am langsten ausschließend den diffentlichen Zwecken geweiht. Die republikanische Eifersucht duldete keine Pracht an Privatgebäuden, und die Runst, welche Götters wohnungen baute, hatte keine Berhältnisse, die sich für das Haus eines Bürgers schickten. Die bekannte Stelle in Dic a arch us lehrsreicher Beschreibung Griechenlands, wo der auffallende Kontrast zwischen der Aermlichkeit der Privathäuser und der Pracht der öffentslichen Gebäude Uthens bemerkt wird, könnte allein schon jeden

Ameifel beben, wenn wir auch so viele andere Beweise nicht hatten. Erft fpat, in ber Romergeit, hat die höhere Baufunft bem reis chen Uebermuth von Privaten Pallafte errichtet.

Ber tonnte bie Bunber ber griechischen Baufunft verzeichnen? Biele wirken noch in ihren Erummern mit zauberischer Kraft auf und. Bon anderen find genaue Beschreibungen vorhanden, und es ift bie aufeinander folgende Anwendung ber Dorifchen, Soni fchen und Rorinthischen Gaulenordnung, als eben fo vieler Stufen ber Runft (analog mit bem hoben, ichonen und üppis gen Stile) zu erkennen 1). Die meisten griechischen Tempel murben um die Zeiten ber Perserfriege erbaut. Die Tempel bes Upollo gu Delphi und auf Delos find etwas fruher errichtet, und in ber borischen Ordnung, so auch verschiedene Tempel in Grofgriechenland. Der Tempel ber Juno auf Samos und jener ber Diana ju Ephefus, ein Bunder ber Belt, maren wenig junger, aber ichon in ber jonischen Ordnung. Der Temvel bes Jupiter und jener ber Minerva (Barthenon) gu Athen, die großen Tempel ju Dlympia, Eleufis und viele andere erhoben fich in turger Frift. Um biefelbe Zeit murben in ben meiften Stabten prachtige Saulengange- bie Lieblingegebaube ber Griechen - Theater, Dbeen, Gymnafien u. f. w. aufgeführt ; fpater aber, unter ber macebonifchen herrichaft, Megyp. ten und Afien mit neuen Stabten und einzelnen Baumerten in griechischem Geschmad erfüllt. Bor allen strablte bie Berrlichkeit Alexandriens.

# S. 7.

### Romifde Runft.

Die Eroberung Sigiliens und fpater Achaja's machte bie Romer mit griechischen Runftwerten befannt, auch luftern barnach, aber feineswegs Gelbft zu Runftlern. Rach ben romifchen Begriffen von Bolferrecht gehörte Alles bem Sieger, was bes Befiegten gemefen; und da bie roben landleute an ber Tiber burch bie Maffen nun machtig und reich geworben, fo begehrten fie auch nach pornehmern Genuffen. Daher, nachdem fie Griechenland unterjocht

<sup>1)</sup> Roch unterscheidet man die hetrurische und die romische Ordnung, von benen jene alter und rober ale bie borifche, biefe eine Berbindung der korinthischen und jonischen ift.



und entwaffnet, ihm bas Mark ausgesogen und bie Bluthe feiner Bevolferung bingewurgt hatten; fo raubten fie ihm noch feine friebe lichen Runftwerke, die toftbarfte aber harmlofe Bierde, ben einzigen noch übrigen Troft in feiner Erniedrigung. Sie fchleppten weg meffen fie habhaft murden, verdarben babei und gertrummerten Bieles, und ftellten bie unrühmliche Beute als glorreiche Triumphftude im Baterland auf. Reine Unbild war ben Griechen fchmerglicher; fie glaubten mit zweifach beiligem Recht zu befigen, mas bie Schopfung ihrer einheimischen Runft mar, und hingen mit schwärmerischer Leibenichaft an ben Denkmalen ihres vaterlandischen Ruhms. Rady male tamen wieder beffere Beiten. Die Romer, nach vorübergegangenem Siegestraufch, übten weniger Gewaltthat mehr. Auch war nicht fo leicht, ben Runftreichthum Griechenlands ju erschöpfen. (Roch ju Plinius Beit gablte man blos in Delphi 3000 Statuen, und vom Dianen . Tempel ju Ephe fus fagt berfelbe Schrift. fteller, daß mehrere Bande gur Befchreibung von beffen Runftichagen erforderlich maren. ) Aber Bieles und jum Theil bas Befte murde geraubt, und jedes leere Viebeftal, in Tempeln, Sainen und Plagen erinnerte die Griechen an ihre Schmach und an den Uebermuth ihrer Bebrüder.

Allmalig versuchten bie Romer ihr eigenes Rünftlertalent. Aber niemals durften fie ihre Berte neben die griechischen ftellen. Auch wurden griechische Runftler zu allen bedeutenden Urbeiten gebraucht. Dur in ber Baufunft mogen bie Romer ben felbsiftanbigen Rubm ber Große und Restigkeit ansprechen. Die Schonheit mußten sie auch bier von ben Griechen lernen. Schon bie Ronige hatten in Rom Die erstaunenswürdigen Rloaken, bann bas Rapitolium und ben Circus maximus erbaut. Rach einem langen Stillftanb, (benn bie Wiedererbauung ber Stadt nach bem gallischen Brand geschah fluchtig und schlecht) murbe bie Berrscherin ber Welt burch eine Menge von Prachtgebäuden gegiert. Es fliegen ftolge Tempel, Bafiliten, Porticus, Baber, Triumphbogen, Theater und Umphitheater, felbft reiche Privatgebaude empor, alle prangend mit geraubten und gefauften Runftschagen, überherrlich, aber beladen mit ber geplunderten Bolfer Fluch. Doch schufen die Römer auch gemeinnuzige und mahrhaft große Werte. Ihre Bafferleitungen, ihre Beerftragen, Bruden u.

verbienen die Bewunderung aller Zeiten. Rein Bolt hat in folden Sachen bas romische erreicht.

#### **s.** 8.

#### Symnaftit und Dufit.

Von der Liebe der Griechen zur Gymnastell zeuget, was wir oben von den öffentlichen Spielen und Gymnasten sagten. Die meissten Uebungen derselben bezogen sich jedoch auf die Palästrik, welche nicht wohl eine schone Kunst. genannt werden kann. Der Orchestif aber (gleichfalls ein Theil der Gymnastif) kommt diese Benennung zu, weil Schönheit das Grundgesez des Tanzes ist. Der Gebrauch beim Gottesdienst (heilige Tänze kommen sast allenthalben vor), mehr noch die Anwendung auf's Theater, wo man auch die Mimit damit verband, hoben die Orchestik. Insbesondere gewann sie bei den Römern, welche die mimisschen und pantomimischen Spiele leidenschaftlich liebten, und zur höchsten Bollkommenheit brachten 1). Auch die Palästrif wurde von ihnen geschäzt. Doch beschränkten die Bürger sich auf Privat-Uebungen, und später besuchten sie die griechisch en Spiele.

Der Gymnastit wurde die Musit entgegengeset, aber man nahm dieses Wort in gar verschiedenem und oft sehr ausgebehntem Sinne. Richt blos die eigentliche Tontunst wurde darunter verstanden; gewöhnlich rechnete man auch Deklamation, Tanz und Gebärdenspiel, Poesie und Redekunst dazu 2); oder überhaupt alle geistige Uebungen (daher die agwöres povockol, im Gegensaz der yvprekol); oder endlich in noch größerer Allgemeinheit Ales, worauf sich der Begriff der Harmonie natürlich oder sigürlich anwenden läßt, sonach sast vas ganze Gebiet sowohl der spekulativen Wissenschaften, als der praktischen Philos

<sup>1)</sup> D. h. indem sie bie gedungenen öffentlichen Tänzer durch reiche Beslohnung ermunterten. Aber an den Bürgern selbst wurde das Tanzen für eine schändliche Ausschweifung gehalten: wie aus dem Eifer erhellt, womit Eicero den Muren a gegen die Beschuldigung des Tanzens verstheibigt. pro Muren. 6.

<sup>2)</sup> Die Bunder, die man von der Musit erzählt, konnten nur von der vereinten Birkung jener Künste herrühren. So muß die Mythe von der Leper Umphion's, so die Sage von Terpander, der durch die Wuft einen Aufruhr dampfte, verstanden worden.

sophie, und die wirkliche Tugendubung. Diese schwarmerische Erweiterung des Begriffes galt vorzüglich in der Pythagoraischen Schule, wie wir unten bemerken werden. Für jezt haben wir nur von der Lonkunst zu reben.

Schon in fruben Zeiten lernten bie Griech en bieselbe fennen, im Beleit ber Doefie und ber fanftern Gefittung. Die alteften Dichter und so auch die meisten ihrer Rachfolger waren zugleich Tonfunfts ler, mas ben Gindruck ihrer Gefange verstartte. Daber ber Musik nicht minder als ber Dichtfunst die erste Civilistrung ber Ration zugeschrieben wird. Deswegen, und weil man ihre machtige Wirfung auf bie Gemuther fortwahrend ertannte, hielten bie größten Gefergeber und einsichtsvollsten Magistrate für nothwendig, fie burch Anstalten und Berordnungen ju begunftigen, und mit Strenge über ihter Erhaltung zu machen 1). Man gebrauchte fie beim Gottesbienft, bei Bolkeversammlungen, bei jeder offentlichen und Brivatfeier; unwiffend darin ju fenn, mar Schande. Aber ihr Charafter mar Burbe und Ernft, Bergnugen nur ein untergeordneter 3med. Den Sturm ber Leidenschaften follte fie befanftigen, nicht erregen. So murben bei Gastmahlen Götter : und Seldenhomnen gesungen, um bie Ausschweifungen bes Trunks ju verhindern; fo folgte eine Babl Aldtenspieler ben Spartanern in die Schlacht, um ben Ungeftum ber jungen Krieger ju maßigen u. f. f. Bei folcher Unwendung fchien auch wichtig, ben wohlberechneten Erfolg burch unveranderte Beibehaltung ber felben Instrumente, Tonarten und Sangweisen ju sichern. Aber die Ginführung ber Must auf bas Theater, mehr noch ber allgemein einreißenbe Sang bes Bergnugens, anderte nach und nach ihren Charafter. Die Mufit murbe funftlicher, mener, aber auch weicher, uppiger, gefährlicher für Phantafie und Berg. Golde Menberung tam querft in bem milben Jonien auf. und verbreitete fich bald im eigentlichen Griechenland. Es mar vergebens, daß man burch Gefeze und Strafen den Reuerungen begeg. nete, baf bie fpartanischen Ephoren bem milefischen Timotheus pier Saiten von feiner Bither megfchnitten: balb murbe felbit bas grämliche Alter burch ben verführerischen Reiz bahingeriffen, und

<sup>1)</sup> Plato behauptete, daß Reuerungen in die Musik einführen fo viel beiße, als die Grundfesten des Staates erschüttern.

ber Tabel einiger strengen Giferer verlor sich in bem entzückten Beisfallstuf ber Menge.

Auch die Romer liebten die Mufit, boch minder leibenschaftlich als die Griechen, und ohne ihre Erlernung allgemein vorzuschreiben.

Das Detail des Mechanischen und Artistischen von der alten Musit, und ihre Vergleichung mit der neuern ist theils durch die Natur der Sache schwierig, theils für und unwichtig. Wisbegierige Leser mogen darüber Marpurg's Geschichte der Rusit, und Montucla's hist. des Mathematiques zu Rathe ziehen.

### S. 9. Dicttunst.

Ein weiteres Feld offnet sich hier uns, beffen Bluten uns anziehen, und bas wir gleichwohl nur im Borübergeben begrußen bursfen. Die porgezeichneten Grenzen dieses Buches erlauben nicht, von der überreichen Dicht funst ber Griechen und dem unsterblichen Chor ihrer Sanger anders als summarisch zu reden.

Mit Beziehung auf Jenes, was im I. B. S. 361 von ber altersten griechischen Poesie gesagt ist, beginnen wir von Homer, ihrem eigentlichen Schöpfer 1), bessen ferntonende Gesange mit Zaubertraft auf seine Zeit und auf alle folgende wirtten. Das Zeitsalter, das Leben Homer's ist, so wie die ursprüngliche Gestalt seiner Gedichte, mit Dunkelheit umhüllt. Lykurg soll — ungefahr hundert Jahre nach des Sängers Tod — die vereinzelten Bruchstücke derselben gesammelt, und nach Griecheuland gebracht haben; wo sie lange Zeit durch die Rhapsoden gleichsalls stückweise und nur aus dem Gedächtniß gesungen wurden, die Solon durch ein Gesez die Folge derselben ordnete, und endlich der Pisstrative Hipparchus mit Hilfe geschickter Grammatiser aus ihnen die beiden großen Epopöen, die Iliade und Ddysse, zusammensezte. Rein Sterblicher — wenige Stifter religiöser Sesten im Kreis ihrer Besenner ausgenommen — ist gepriesen worden wie Homer;

<sup>1)</sup> Die Gedichte seiner Borgänger sind verloren. Welche man unter ihrem Namen herumtrug, wurden schon von den Alten für unterschoben erklärt. Ar i ft o te les zweiselte, ob es einen Orphe us gegeben. Auf jeden Fall war die Poesse vor Homer noch in ihrer Kindheit, und ohne bestimmte Gestalt. Er gab ihr einen bleibenden Charafter, und seine genialischen Werke wurden Borbild und Quelle für jede Gattung der Dichtkunst.

auch bat fein Dichter so machtig und vielseitig wie er auf feine Ration und mittelbar auf die übrigen gewirkt. Er hat burch ben allgemeinen und bleibenden Enthusiasmus, ben feine berrlichen Gefange wedten, ber gesammten griechischen Rultur einen poetischen Charats ter gegeben, die Religion burch feine Gottergefchichten bestimmt, patriotifche Begeisterung burch Berfündung bes Rationalruhms ents flammt, hohe Gefinnungen erzeugt, schone natürliche Gefühle aufgenahrt, und ben Griechen ben erften freien Blid in die Belt und bas leben ertheilt. Wenn wir die nothwendige Beschrankung feines eigenen Befichtfreises burch Beit und Umftande bebenten, fo werben wir jene Renntniffe nicht von ihm verlangen, Die er nicht haben tonnte; wir werben auch uber fleine Schmaden eines Sterb. lich en wegblicken, und bafur über ben Reichthum feiner Ibeen, Die Tiefe seiner Gefühle, Die Babrheit feiner Unfichten, Die Treue feiner Gemalbe fo febr als über ben Schwung feiner Phantafie und Die Musik seiner Worte staunen. Somer kann nie aufhören, erhes bend und lehrreich zu fenn; gleichwohl ift mahr, daß er auch übertrieben - wahrhaft abgöttisch - verehrt worben.

Fast um dieselbe Zeit wie Homer lebte he siod zu Aftra in Bootien, der Bater des Lehrgedichts unter den Griechen. Seine Theogonie ist neben den homerischen Gesängen das Gesez der griechischen Mythologie geworden.

Bon ben nahern Nachfolgern biefer beiden großen Dichter haben wir wenig Kunde. Aber von ben Zeiten Solon's (auch er war Dichter) hebt eine glänzende Reihe von Sängern in jedem Zweige ber Dichtfunst an. Bon dem hohen Pindar, dem zärtlichen Anafreon, den phantasiereichen Bukolikern Theofrit, Bion und Mosch us, dann den nachbenannten Dramatikern und einigen Andern hat das Glück und Mehreres erhalten. Aber von den Meissten sind nur dürftige Fragmente oder gar Nichts vorhanden. Arisst verles schrieb Regeln der Dichtkunst.

Die bramatische Poesie wurde bald die geschäteste aus allen. Thespis, um die 53ste Olympiade, bereitete sie vor durch eine freiere Behandlung der alten Satyre und eine regelmäßigere Anordnung der Chore. Nach ihm theilte sich das Orama in die Tragödie und Komddie. Jene — das ernste helbenspiel — war thealisite Oarstellung großer Begebenheiten der Vorzeit:

Diefe - wie man fie treffend charafterifirt hat - mar Varobie ber Gegenmart. In ber erften find nach ber 70ften Dlympiade Mefchylus, Sophotles und Euripides - alle brei aleich groß, boch jeber in seiner Art, ber erfte burch genialische Rraft, ber zweite durch tiefes Gefühl, ber britte burch Runft ausgezeichnet - bie unerreichten Borbilder fur alle folgende Zeiten geworben. (Rur Shafespeare und Schiller durfen fich ihnen vergleis chen. ) Die Romobie war anfange blofes Pafquill, Berbohnung namentlich aufgeführter, bisweilen wirklich tabelnswurdiger, bis meilen ebler Berfonen. Ariftophanes Berte geboren bieber. Die mittlere Romodie milberte ben Unfug ber alten burch Beg-Caffung bes Ramen & ber Gegeißelten; und endlich ftellte bie neue Romodie blod ideale Charaftere auf. Bon beiden legten Arten find nur noch Bruchstude übrig. Um meiften ift ber Berluft von Des nanber's Werten ju bedauern. Die Liebe ber Griechen für's Theater ging bis zur Ausschweifung. Wir lefen - was jedoch wohl übertrieben ift - baf in Athen auf die Aufführung einiger Tragodien von Sophofles mehr verwendet murde, ale ber gange peloponnesische Rrieg gefostet, und bag bie Tobesstrafe barauf gefest mar, eine andere Bermendung bes für Schauspiele bestimmten Konds auch nur vorzuschlagen.

Die Poesse der Römer sing erst an sich zu bilden. Lange hatten sie blos Götter und helbenlieder, die muthwillige Satyre und die sogenannten fescenninischen Berse. Später schried Ennius historische Gedichte — nicht für die Unsterblichkeit. Mehr hob sich die dramatische Poesse. Livius Andronikus (3714), ein griechischer Sclave, machte den Anfang. Nach ihm schried der geniale aber derbe Plautus, ein beisender Sittenmaler seiner Zeit. Ihn übertraf an Feinheit, Kunst und Geschmack der vortreffliche Terentius, Scipio's des Jüngern Freigelassener und Günstling, Menander's glücklicher Nachahmer. Bon ihm an hebt sich die römische Dichtkunst, doch erst im folgenden Zeitraum ersteigt sie den Gipfel.

Much in Rom maren die scenischen — wie die übrigen — Spiele zugleich eine religibse und politische Einsezung, und hiedurch wurde die Leidenschaft dafür erhöht. Die The ater waren äußerst prächtig und groß, die Schauspieler, wiewohl sie anfangs



für unehrlich galten, stiegen zu Reichthum und Glanz auf. Rose cius war der Abgott des Bolkes und genoß Cicero's und vieler Großen Freundschaft. Pylades (unter August) konnte mit stolzzem Bewußtseyn zum Kaiser sprechen: "Danke mir und Bathylelus, daß wir das Bolk zu beschäftigen wissen"! — Diese beiden Künstler waren vorzüglich in der Pantomime groß, einer Kunst, die nach Condillac's Bemerkung in keinem nördlichen Lande, sondern nur allda gedeihen konnte, wo die Lebhaftigkeit des Gefühls selbst die gewöhnliche Rede mit ausdruckvollen Gebärden begleitet, und daher auch das Berständniß ihrer Bedeutung leichter macht 1).

### S. 10. Beredfamfeit.

Nicht minder als durch die Dichtfunst glanzten bie Griechen burch Berebfamteit berbor. Wenn jene in einer gludlichen Naturanlage und in der harmonie der schönften, flangvollsten als ler Sprachen eine machtige Begunftigung fand: fo mar biefe poraugsweise die Krucht der freien Berfassung. Gleichmohl hob fich, bei ber Leidenschaft der Griechen für Poefie, die Profe nur lang. fam; felbst Befege murben in Berfen abgefaßt. Empebofles und Parmenibes trugen bie Lehrfage ihrer Philosophie in bichterischer Sprache vor. Endlich bewirften Pherecydes aus Scyros, und Radmus von Milet die Aufnahme der ungebundenen Rebe. Schriftsteller aller Art, besonders Geschichtschreiber, vervolls fommneten fie, und die lebendige Beredfamfeit bluhte auf in Bolfeversammlungen, Senaten und Gerichten. Auch die Redefunft gebieh, und verstärfte bie Rraft ber naturlichen Guade. In Sicis lien ftiftete Rorar von Sprafus die erfte Schule ber Rhetorif; balb tamen ahnliche in Griedenland auf. In biefen wie in ben phis losophischen Schulen herrschten aber nur allzulang bie Sophisten. welche mit ihrer fpigfindigen und feilen Runft bem Berftand und Bergen ichabeten. Gorgias vor ben meiften Andern mar berühmt

<sup>1)</sup> Bei der großen Anstrengung, welche die theatralische Aftion, wenn fie den Römern gefallen sollte, erheischte, konnte die Sitte aufkommen, die Deklamation der Rolle davon zu trennen, und einem andern Schauspieler zu überlaffen. Endlich machte die Vervollkommnung der Gebärdensprache die Deklamation ganz entbehrlich. Bon dem Rünstler Memphis wird behauptet, daß er nicht nur leidenschaftliche Rollen, sondern sogar Lehrsätze einer abstrakten Philosophie durch Mimit dargestellt habe! —

in berfelben, und erwarb fich großen Reichthum. Die edlere Beredfamfeit flegte jeboch im Bangen, und auch bier wie fonft allenthalben hat ber Ruhm Athen's den ber übrigen Griechen über-- ftrabit. Raum mogen neben ben athenischen Rebnern noch andere genannt werben.

Mir haben ber mertwürdigften unter benfelben - von Solon und Dififtratus an burch alle Beiten ber Freiheit - ale eines The miftofles, Perifles (bes Donnernden), Alcibiques, Mefchines, vor Allen aber bes großen Demofthenes 1), theils in ber politischen Geschichte, theils in jener ber Staatsverfassung (S. 275) gebacht. Auch Antiphon, Anbocibes, Lyfias, Lufurgus, Demades und viele Andere haben Ruhm erlangt; aber mehrere ichandeten tenselben burch feile Befinnung. Richt alfo ber ehrmurbige I fo frates, welchem jene jum Theil ihre Bilbung verbantten. If ofrates, wiewohl eine schuchterne Bescheidenheit ibn von der öffentlichen Tribune entfornte, bat durch seine fchrifte lich en Reben, Die er zum Theil an Bolfer und Konige richtete, und mirtfamer noch burch ben Unterricht, ben er einer großen Babl von Schülern ertheilte, ber Sache ber Freiheit sowohl als ber bef. fern Redefunft michtige Dienste geleistet. Als bei Charonaa bie Freihrit fiel, tobtete fich ihr neunzigjahriger Redner verzweifelnd burch hunger.

In ber macebonischen Beit blubte ber eble Demetrius von Dhalera; und noch viele Geschlechter bindurch erbielt sich der Ruhm ber athenischen Redner, mit welchen auch die Schule pon Rhobus metteiferte. Doch fchlich fich an die Stelle ber alten Burde und fraftvollen Simplicitat ein gefünftelter Gefchmack, Ueberlabuna mit Blumen und tonenden Worten ein, fo wie bie patriotis schen Reben verdrängt wurden burch fnechtische Schmeichelei. Das gegen murbe bas Studium ber Sprache vervollfommnet. Grofe Manner, felbit Aristoteles, und nach ibm viele andere, erbos Alexandrien murbe bie wichtigste Schule fur ben baffelbe. Grammatit (Rritit und Philologie).

Auch nach Rom murde bie griechische Berebsamkeit verpflangt,

<sup>1)</sup> Diesem herrlichen Manne hat heeren (3deen III Ibl. G. 411. f.) ein wurdiges Denkmal gefest. Und auch Gich felbft. In der Auswahl der Lieblingscharaftere spiegelt fich die eigene Geele des Schriftstellers.



und fand bafelbit ein gunftiges Erdreich. Schon fruber hatten fich die starten Geelen großer Romer in Sachen ber Freiheit und bes Baterlandes - oft auch ber Partei - in funftlofer aber einbring. licher Rede ergoffen. Gin Brutus, Appius Claubius, Lie cinius u. A., mehr noch die beiden Grachus, riffen die gleich. gestimmte Menge ihrer Buborer bin, und fexten bie Begner in Berwirrung. Allmalig fchlich fich indeffen - ungeachtet bes Biberftrebens altromischer Giferer, die barin eine Andeutung bes Berberb. wiffes erblickten - bie funftliche Berebfamteit ber Griechen ein. Bergebens murben (A. U. 591) bie Philosophen und Rhetoren burch ein Senatsbefret aus Rom verbannt. Die Zeiten ber Ginfalt maren vorüber: man fühlte bas Bedürfniß bes Unterrichts. Die Junglinge, die nach Ginfluß und Memtern ftrebten, befuchten bie griechis schen Schulen; liberale Senatoren überftimmten die Giferer. In Rom felbst murbe eine Schule ber Beredsamfeit burch & Plotius eröffnet. Schon früher ichrieb Cato ber Cenfor eine Rhetorif 1). Bon da an trat in dem Korum eine Reihe der herrlichsten Redner auf; ber ungludliche Untonius (f. oben G. 131., Cotta, voll Burde und Anmuth, Craffus, Sulpitius, - minder alanzend in der pathetischen Rede als in der lichtvollen Entwicklung wiffenschaftlichen Rechtes, beffen berühmtefter Lehrer er mar -Sortenfine, ber König bes Forume genannt, und vor allen Cicero, ber beiben vorigen Rebenbubler, Sieger und Freund, ber vortrefflichste unter ben Rebnern Latiums, und murdig neben Demofthenes zu fteben. (Bgl. S. 233. 258.) Andere, zumal hortenflus, übertrafen ibn an außerlichen Gaben: ihre Reden machten Einbruck, fo lange fie fprachen. Cicero's Reben gewannen bei bedachtsamer Lesung, und haben fich bei bem Untergang ber übrigen erhalten, ba man fie vorzüglich wurdig ber Erhaltung fand.

Diese Manner alle bekleibeten hohe Staatsamter, und hiedurch bob fich eben bie Beredsamkeit (und Jurisprudeng), daß fie ben

<sup>1)</sup> Um diese Zeit fing auch die kritische Bearbeitung der lateinischen Sprache an. Der gelehrte Terentius Barro machte sich besonders verdient um sie. Noch im Soften Lebensjahre sezte er seine schriftstellerischen Arbeiten fort. Wir haben Bruchstüde davon. Selbst der große Julius Eafar schrieb grammatikalische Abhandlungen; die obersten Gewalthaber interessirten sich um die Reinheit der Sprache.

Beg ju folden Stellen babnte. Gelten gelangte Giner babin, ber nicht Redner mar: bei aller Tugend waren Cato und Brutus genothigt, nach Guabe ju ringen, und, mit ber Fulle ber Dacht umgeben , hielt ber Dittator Cafar'nicht unter feiner Burbe, fein icon von Ratur vortreffliches Rednertalent fortmabrend ju uben, und nach weiterer Bervollfommnung zu ringen.

> III. historie. S. 11.

Griedifde Biftorie.

Das Meifte, mas wir bier ju fagen batten, ift bereits unter ber Rubrit ber Quellen bemerkt worden. Doch haben wir bort nur biejenigen Sistoriter aufgeführt, welche noch - gang ober in Fragmenten - vorhanden find, und mande wurden genannt, bie erft im folgenden Zeitraum bluhten, weil fie gleichfalls Aufschluß geben über bie frühere Beit. Jest betrachten mir bie Geschichte blos als Wiffenschaft, ale einen Zweig bes literarischen und Rultur. Ruftanbes biefer vorliegenben zweiten Beriobe. Gin fehr wichtiger Ameig, weil von ihm vielleicht mehr als von irgend einem andern Wirkungen ausgeben auf die fpatefte Kolgezeit.

Wir baben ben burftigen Buftanb ber Geschichte bei ben Drientalen und überhaupt im vorigen Zeitraum gesehen. Gingig auf Ueberlieferung und Dentmale, hochstens auf Inschriften (bei den Meguptern hieroglyphen) beschranft, konnte fie nicht ben Ramen ber Biffenschaft ansprechen; und felbst bei ben Sebraern, unter benen vortreffliche Schriftsteller aufftanben, mar fie mehr Poefie, und hatte fast ausschließend eine religiöse Tendenz. Erft bie Griech en haben ihr eine eigene wiffenschaftliche Sphare angewiesen, ohne Abbruch ber Schonbeit ihr eine pragmatische Geftalt gegeben, und, nach einigen schüchternen Anfangen, in Ser o bot, Thucybides und Xenophon vollendete Rufter ber Sie ftoriographie erhalten. Wenn gleich alle brei eine unwürdige Bebandlung von ihren Mitburgern erfuhren, fo wurden gleichwohl ihre und ihrer Nachfolger Werte mit hobem Enthusiasmus aufgenommen. Die Borlefung von herodot's Buchern hatte ein allgemeines Entzuden erregt, und felbst in dem roben Sparta murbe einem fpatern Siftoriter, Dicaarchus, ber über baffelbe geschrieben, die Ehre zu Theil, daß man alljährlich, in Beiseyn der Ephoren, sein Werf vor den versammelten Burgern ablas.

Der Rubm, ben jene großen Meister erlangten, mochte talent. volle Manner aufmuntern, in ihre Aufstapfen zu treten. Much ftanben eine Menge Geschichtschreiber in allen Theilen Griechenlands auf. Philistus in Spratus, Anaris und Dionyfiodorus in Bootien, Un arimenes von Campfatus verdienen hier genannt zu werden. Auch Rtefias (f. oben G. 16), wiewohl im Ausland schreibend, gehort hieber; vor Allen aber bie beiden beruhmten Schüler des Ifotrates, Ephorus und Theopompus, von benen ber erfte bie altere Geschichte ber Griedjen und ber barbaris schen Nationen burch einen langen Zeitraum mit rednerischem Schwung erzählte; ber zweite aber eine Forsezung von Thucvbibes Geschichte, insbesondere aber jene Philipps von Macebonien schrieb, und nach bem Ausspruch von Rennern an Gifer, Runft und Wahrheiteliebe feinem Borbild ahnlich mar, aber noch strenger als Thucybides in Beurtheilung ber Menschen und ihres Thuns.

Unter einer großen Bahl Anderer bemerten wir Xenofrates von Chalcedon, Beraflides Pontifus, Megafthenes, ben Berfaffer ber indischen Geschichten, ben freimuthigen und uns glucklichen Ralliftbenes, Theophraftus, beffen Kreund. und noch mehrere Schuler bes Ariftoteles, Palaphatus Abps benus, bierauf die vielen Geschichtschreiber Alexander's M., und in der gangen macedonischen Periode eine dichte Schaar von Geschichtschreibern, die theils in Griechenland felbst, theils auswarte, vorzüglich in Alexandrien, aufstanden, unter benen fich ausgezeichnete Staatsmanner, wie Demetrius Phales reus, Aratus, und vom bochften Range, wie Ptolemaus Evergetes, auch foust berühmte Gelehrte, wie Timaus Sie culus, Eratofibenes von Cyrene, Apollodorus, Archias, Pofibonius, mehrere Apollonius, Dibymus u. A. befinden. Auch Fremdlinge, wie der Babylonier Berofus ber agyptische Manethou. A., vermehrten, weil sie griechisch fchrieben, ben Reichthum ber griechischen Literatur. Der Benigen aus ihnen, von benen noch Fragmente übrig find, haben wir unter ben Quellen ber verschiedenen Bolfegeschichten gedacht, und ben v. Rotted Gefch. 2r Bb. 23

aus Allen hervorleuchtenden Polybius (f. oben S. 3.) insbessondere gewürdigt. Es ist allerdings zu beklagen, daß von so vielen Schriftstellern theils gar nichts, theils nur unbedeutende Bruchstüde erhalten wurden; aber die spätern, die wir noch besigen, haben wenigstens aus jenen geschöpft. Auch ist es nach den Proben, die vor uns liegen, wahrscheinlich, und bei der Betrachtung des Zeitzgeistes in der macedonischen und römischen Periode — denn nur die Freiheit kann Großes erzeugen — leicht erklärbar, daß unster allen Berlornen Keiner war, der einen Thucybides oder Xenophon erreicht hätte.

Ueber die historiographie der hebraer (f. oben S. 114 bie Quellen ihrer Geschichte) ist in diesem Zeitraum nichts Besonderes zu sagen.

S. 12. Römische.

, Dafür fordert Rom unsere volle Ausmerksamkeit. Zwar viele von den Schriftstellern, die wir unter den Quellen dieser Periode aussählten (oben S. 131 f.), gehören erst dem folgenden Zeitraum an; aber die größten haben schon den gegemwärtigen oder doch gleich den Aufang des nächsten verherrlicht; eine allgemeine Charatteristif derselben mag hier füglich ihre Stelle sinden. Bieles das von wird auch auf die griechischen Geschichtschreiber passen.

Unter allen ernsten Disciplinen wurde, die Rechts wissensich aft ausgenommen, von den Römern die Geschichte am meisten geschät. Nationalstolz trieb sie an, sich an den Thaten der Borfahren zu ergözen, und sie hatten die Wirksamkeit großer Beisspiele zur Erhebung des Charakters erkannt. Daher, sobald unter ihnen die Geschichte, mit der allgemeinen Kultur, einigermaßen aus der Kindheit hervortrat, Ehre in reichem Maß den Geschichtsschreibern zu Theil wurde, und bald auch die Ersten im Staate nach dieser Ehre strebten. Nicht weil er Dichter war, sondern weil er die Thaten der Kömer besungen, wurde Ennius so laut gepriesen, und seine Leiche der Beisezung im Familiens begräbniß der Scipionen gewürdigt. M. Porcius Catoaber, der in seiner altrömischen Strenge gegen die Einführung verschiesdener Missenschaften, als verschwistert mit Weichlichkeit und Versdern derbnis, eiserte, suchte seinen eigenen Ruhm durch Versassung histos

rifder Bucher zu erhöhen. Wenn wir von ihm an durch fast alle folgende Zeiten bie Reihe ber romischen Geschichtschreiber burchgeben, fo finden wir und meift unter ben ausgezeichnetsten - oft erlauchten - Mannern bes Staates. Fabius Victor, beffen Daus Rom fo viele Confuln und Diktatoren gegeben, Rulvius Robilier, Pofthumius Albinus, Pifogrugis, Memis lius Scaurus, Lutatius Catulus und viele Andere insgefammt Confuln und zum Theil aus den vornehmsten Geschleche tern - hortenfins, Atticus, M. Brutus, Afinius Pollio 2c., deren Namen allein zu ihrem Ruhme hinreicht, schrieben (wenn gleich jezt meist verlorne) Geschichten: ja felbst ber gefürchtete Gulla, ber große 3. Cafar, und ber glückliche Alleinherrscher Augustus hielten es ihrer nicht unwerth, mit eigener Sand ihre Thaten für die Rachwelt aufzuzeichnen. Auch Die Geschichtschreiber bes folgenden Zeitraums find meift ihren Borgangern ahnlich an Rang und Burbe.

Bon folden Mannern laffen fich freilich, nach ihrer volltoms menern Ausbildung und ihrem Standpunkt, im voraus gang anbere Werke ermarten, als von unbedeutenden Vrivatperfonen, benen bei allem Talent und Fleiß der Gang der großen Geschäfte vollig verborgen bleibt. Diefer einzige Umftand ichon gibt ben alten Geschichts schreibern gegen die neuern eine Ueberlegenheit, die fehr schwer wieber ausgeglichen wird. Aber noch find Jenen andere Bortheile eigen : Sie hatten meift nur Gin Bolf, wenigstens nur ein Sauptvolf bei ihren Darftellungen im Auge, und bei biefem einen Bolte maren Rrieg und Staatsverfaffung fast bie einzigen Bunfte, auf bie fie-Rucfficht nahmen. Leichter mar es, fo wenige Gegenstände gur Ginbeit zu verbinden, und lebendig zu schildern, mas man felbst und lebendig erfahren hatte, als - wie ben neuern obliegt - aus ben Schicksalen vieler Bolfer und aus den vielfältigen Bestimmungen ihres Buftandes, welche jum Theil bie neuere Staatstunft erft geschaffen, jum Theil erft ihrer Aufmerkfamkeit werth gefunden (als Aderbau und Sandel, Religion, Wiffenschaft, Geseggebung und Finang 2c.), ein beseeltes Ganges zu bilben 1). Schreiben wir baber ben geringern afthetischen Werth ber neuern Geschichtbucher gegen

<sup>1)</sup> Bergl. An cillon vom Unterschied zwischen den alten und neuen Geschichtschreibern.

die alten nicht schlechterbings dem geringern Genie ihrer Berfasser, sondern vielmehr dem durch den Gang der Civilisation nothwendig geänderten Ton und Inhalt der Geschichten zu, und erkennen wir, daß, wenn unfre historiser weniger schön und energisch und national als die alten sind, sie dafür unparteiischer, vielseitiger und genauer, reicher an Materialien (durch die Druckerei und den Berskehr der Bölser), mehr ansgesezt dem Tadel und der Zurechtweisung, mit größern Schwierigkeiten der Darstellung ringend, daher desto lobenswürdiger bei dem Gelingen sind.

IV. Mathematische und Physitalische Wiffenschaften.

### **§.** 13.

#### Bor Ariftoteles.

Diese Bissenschaften hatten die Griechen von den Orientalen erhalten, in mäßiger Ausbildung. Sie führten sie weiter; doch konnte bei erst kurz eröffneter Laufbahn alle Kraft des Genie's die Beschräntung nicht heben, die in dem Mangel großer Borarbeiten vervollkommneter Instrumente, wohlberechneter Anstalten, und in andern sowohl literarischen als auch religiösen und politischen Berhältnissen lag. Die Fortschritte der Griechen sind unvergleichbar geringer als jene der neuern Zeit.

Bis auf Aristoteles waren die einzelnen Disciplinen weder unter sich, noch von der eigentlichen Philosophie gehörig gesondert; die Gelehrten — welche von Pythagoras an überhaupt den Ramen der Philosophe no phen führten — trieden meistens alle zugleich. So wurde einerseits der betrachtende Geist durch die Menge ungleichartiger Gegenstände zerstreut, anderseits bei der Behandlung das Ideale mit dem Realen zum Nachtheile beiderlei Erkenntnis vielfältig vermischt. Die Wissenschaften hoben sich nur wenig, so lange dieses Berhältnis bestand.

Doch wurde durch einzelne große Manner wenigstens die Bahn eröffnet; es wurden Materialien zum Bau gesammelt, und der Grund gelegt.

Um bie reine Mathesis haben sich Pythagoras und Thales, auch bes leztern Schüler Anaximanber (ber erste Bersertiger von Canbtarten) und Anaxagoras (von welschem unten ein Mehreres) verbient gemacht. Aber Pythagoras ente



stellte die Wissenschaft der Zahlen durch mystischen Gebrauch; und die mahre Bervollkommnung der Geometrie blieb der Platosnischen Schule vorbehalten.

Dagegen wurde die Aftronomie durch den Fleiß der jonischen und noch mehr der pythagoräischen Schule gehoben. Thales bezrechnete eine Sonnensinsterniß; Pythagoras aber erkannte das wahre Weltspstem zum Theil bestimmt, zum Theil durch fühne Muthmaßungen; wiewohl solche Lehre, als dem Zeugniß der Sinne zu sehr widerstrebend, außer dem Kreise seiner Schule keinen Einzgang sand. Die Jahres berech nung wurde nach einander durch Thales, Meton und Kallippus verbessert (hievon und von den spätern Fortschritten hierin s. I. B. Einleit. S. 50.), zu Messung der kleinern Zeitsheile aber hatten schon die Orientalen Sonnenzund Wasseruhren erfunden.

Med, anit, hybrostatit, hybraulit, und noch mehr die optischen Wissenschaften blieben vorizt noch in der Kindheit. So auch im Ganzen genommen die Naturwissenschaften. Roch war der Gesichtstreis zu sehr beschränkt. Die Produkte ferner Lander und Zonen fehlten dem vergleichenden Beobachter, und man hatte keine Borrichtungen zu Experimenten. Aus wenigen und mangelshaften Daten ließ sich keine reale Wissenschaft bauen; speculative Theorien, die den Mangel ersezen sollten, verwandelten die Unwissensheit in Irrthum, und die Thorheiten der Magie, die aus dem Fetisch mus und Priesterbetrug hervorgegangen, benahmen dem Forschungsgeist die Flügel.

Einige große Geister (wie Demokrit) warfen die Fesseln von sich; doch konnten sie nur Licht in einzelne Raume bringen. Die Zweige der Raturkunde, die dem gemeinen Bedürfniß näher lagen, wurden nicht ohne Erfolg bearbeitet, insbesondere die Mestallurgie, und soviel von der Chemie, als die Fabriken und Gewerbe, und auch die Medizin zu ihrem unmittelbaren Gebrauch erzeischten.

Die Arzneikunde hatte sich zuerst von der Philosophie und von den übrigen Wissenschaften gesondert, um einen eigenen Gang zu geben, ohne jedoch von dem bald hemmenden, balb beförderns den Einfluß berselben befreit zu werden. Roch weniger machte sie sich vom Aberglauben los; lange Zeit suchten die Kranken in

Tempeln Genesung. Die Priester berselben bewahrten die Kenntniß verschiedener Heilmittel als Geheimnisse, und überall wurde die Arzeneisunde nur empirisch, nicht rationell getrieben. Der unvolktommene Zustand ber Naturwissenschaft hielt sie in unvermeidlicher Beschräntung; Religiosität verbot lange Zeit das Zergliedern menschlicher Leichen. In diesen Berhältnissen erscheint der große Umfang der Kenntnisse eines hippotrates wahrhaft bewunderungswürzdig. Auf empirische Weise, insbesondere durch Bergleichung der in Tempeln (etwa auf Botivtaseln) verzeichneten Heilungsarten einzelner Krantheitsfälle, war er dazu gelangt: aber er brachte den G eist der Wissenschaft zu solchem Studium, und zog aus zerstreuten Ersahrungen allgemeine Grundsäge.

Später gerieth die Arzneikunde auf den entgegengesezten Abweg. Die Verzte generalisirten zu viel, und zwar nach Hypothesen und idealen Speculationen, nicht nach Grundstaen der Ersahrung. Man trug die verschiedenen Systeme der philosophischen Schulen, und mit ihnen Sektengeist und Berblendung auf die Arzneiswissenschaft über, schwor zu einer bestimmten Methode, und buldigte dem Ansehen des Meisters, nicht jenem der Natur. So wurde das Fortschreiten unmöglich, und — mit Ausnahme der Anatomie, welche beträchtlich gewann — war man an richtigen arztslichen Kenntnissen in Augustus Zeiten armer, als in jenen des Hippotrates.

# S. 14.

### Rach Aristoteles.

Bon Ariftoteles hebt eine neue Periode in der Geschichte ber Wissenschaften an. Dieser große Denker, dessen ungeheures Genie das ganze Reich der Erkenntnis umfaste, sonderte die einzelnen Gebiete derselben durch bestimmte Gränzen von einander ab, gab allen eine streng scientisische Gestalt, und verfündete den allgemeinen Kanon der Bernunft. Benn seine Entdedungen in der Philosophie das selbstständige Berk seines Geistes waren; so bedurfte er, um die Raturwissenschaften weiter zu führen, um seine reichhaltige Geschichte der Thiere zu schreiben, der liberalen

<sup>1)</sup> An Ihm wurde sein eigenes Bort erfüllt: "Iarpos gelovoges

Unterstüzung seines königlichen Schülers Alexander; und so wurden auch die nachfolgenden Fortschritte der Realwissenschaften durch die kostbaren Anstalten der Ptolemaer befördert.

Insbesondere hat die Mathematik in allen ihren Zweigen durch den Fleiß der Alexandrinischen Gelehrten gewonnen. Der große Euclides aus Gelasteht an ihrer Spize, ein Schüler Plato's') und in der reinen Mathematik eine strahsende Leuchte. Eratoskhenes von Eprene — auch in andern Fächern groß — und Apollonius aus Perga in Pamphylien — der große Geometer genannt — eiserten ihm nach. Der lezte erweiterte die Theorie der Regelschnitte, jene wichtige Lehre, deren Ansfänge wir schon bei den Pythagoräern sinden, und die gleich uners meßlich in ihrem Umsang wie in ihren Resultaten ist.

Dieselbe Bahn betrat in Syrafus der bewunderungswürdige Arch im edes, der in den meisten Theilen der reinen und der ansgewandten Mathematik Epoche macht. Wem sind seine großen Erssindungen in beiden fremd? — Er Selbst hielt, was er durch Masschinen und Brennspiegel zur Vertheidigung Sprakusens gegen die Römer that, für das geringste Monument seines Ruhms.

Die mathematische Geographie wurde durch hip parchus, Eratosthenes, Posibonius u. A. glucklich bearbeitet. Ter erste berechnete die Lange und Breite ber Derter, ber zweite maß ben Umfreis der Erde, und wurde der Hauptlehrer der Geographie bis auf Ptolemaus. (Bon dem Werke dieses Leztern, und zugleich überhaupt von den Mangeln der alten Erdfunde werden wir im folgenden Zeitraum sprechen).

Die brei genannten Geographen waren auch als Aftronomen groß, jumal hipparchus. Bon ihm und Sofigenes, als Berbefferer bes Kalenders, ift B. I. S. 33. geredet. Die gesammelten Beobachtungen ber Chaldaer, welche Alexander aus Babylon an Aristoteles schicke, hatten solche Kortschritte erleichtert.

<sup>1)</sup> Plato versagte Jedem, der nicht Geometrie studirt hatte, den Einstritt in seine Schule. Derselbe Mann, der sich oft den kühnsten Phantassien überließ, war zugleich der gründlichste Denker. Durchdrungen von dem Borzug der mathematischen Gewisheit führte erallenthalben, wo diese, nicht statt findet, den Grundsatz eines bescheidenen Zweifelns ein, worin ihm die meisten Alexandrinischen Gelehrten folgten.

Das pythagordische Sonnenspstem murbe von Urift archus vertheibigt. Schon kannte man die Borrudung ber Nachtgleichen, maß bie Schiefe ber Efliptif und die Entfernung der Sonne von der Erde.

Die Physit hielt nicht gleichen Schritt mit den mathematischen Wissenschaften. Dieselben Ursachen wie früher hemmten ihren Fortgang. Träumereien speculativer Systeme galten für Natursgeses. Hypothesen vertraten die Stelle der Bersuche. Selbst Aristoteles ist darin minder groß als in andern Fächern; und kaum verdient, außer Theophrastus (Aristoteles nicht unwürdigem Schüler, in der Pflanzenkunde besonders berühmt), noch ein ander rer Physiter genannt zu werden. Berschiedener physitalischer Theorien wird bei der Geschichte der Philosophie Erwähnung geschehen.

In allem biefen Disciplinen find bie Romer für jegt noch theils gang untundig, theils blofe Schuler ber Griechen.

V. Philosophie. S. 15.

· Griechische Schulen.

Wiewohl vor Aristoteles Zeiten die Philosophie von ben Realwissenschaften nicht einmal dem Begriff nach gestrennt war, und auch nachher beibe in ihren Fortschritten von einsander gegenseitig abhängig blieben, ja, ungeachtet der Trennung, in den meisten philosophischen Schulen wenigstens ein Theil jener Wissenschaften mit gelehret, in den wissenschaftlichen Schulen abe die Hauptsäze der Philosophie niemals ganz übergangen wurden: so mögen wir doch, um die Fortschritte des menschlichen Geistes in jeder Sphäre leichter zu übersehen, jene beiden Fächer gesondert betrachten.

Das erste Baterland ber griechischen Philosophie war Jonien und Unteritalien. Bon da zog sie nach bem eigentlichen Griech enland, besuchte vorübergehend einige Städte, nahm aber bald an den außerlesenen Ufern bes Illissus ihren bleibenden Siz.

Die Stifter und Hauptlehrer der griechischen Schulen — wie auffallend zum Theil ihre Irrthümer, und wie groß die Berirrungen von Bielen ihrer Schüler gewesen — mögen dennoch im Ganzen für die Weiselsten und Vortrefflichsten unter den Sterblichen gelten. Wer in die Gallerie dieser hohen Gestalten tritt, fühlt sich durchs drungen von Bewunderung und ehrfurchtsvoller Liebe. Es ist schwere, von ihnen nur Wenig, schwerer, nach Würde von ihnen zu sprechen.

Der Unterschied ober die Uebereinstimmung in ben Saupte, grundfågen, noch mehr in bem Beift und ber Methobe ber Lehre, fonderte und fammelte die griechischen Beifen in mehrere Setten ober fogenannte Schulen, welche Ramen, Charafter und Rubm jedesmal von einem erften Sauptlehrer erhielten, bald langer bald furger blühten, fich ausbreiteten, auch Tochterschulen erzeugten, verpflanzt wurden, oder in andern fich verloren. Es war wohl unvermeidlich, daß in folden Schuleu Autorität oft mehr als Wahrheit galt, bag bas Intereffe ber Meinung heftiger als jenes ber Bernunft verfochten, ber Triumph ber Sefte angeles gener ale jener ber Aufflarung begehrt murbe. Dagegen erbohte bas rivalifirende Streben folder Schulen bie Thatigfeit bes Beiftes. Gine jebe mochte burch ihre Methode - als auf einem eigenen Beg - ju Ertenntniffen gelangen, welche bie übrigen nicht gefunden hatten, und ber Gifer, womit fie gegenseitig, eine bie Errthumer ber andern rugten, konnte ber Wahrheit nicht anders ale forderlich fenn. Much waren bei ber Durftigfeit literarischer Silfsmittel und Mittheilungswege, folche Schulen dabin trefflich berechnet, die gesammelten Renntniffe einzelner Denter vor ber Berfplitterung oder dem Berluft ju bemahren. Uebrigens blieben fomobl bie Schulen als bie Glieber berfelben frei und felbstftanbig. Der Staat mafte fich feine Aufsicht über ihr Inneres an, und jeber Schüler mochte nach Gefallen eine neue Bahn brechen, und eine eigene Schule gründen.

Gott, die Welt, der Mensch sind Gegenstände, deren Wesen ein unzerreißbarer Schleier deckt, und nach deren Erkenntniß die Bersnunft unaushörlich ringt. Speculationen über diese Gegenstände, welche der ordnende Geist der Griechen zuerst in Systeme brachte, wurden und werden vorzugsweise Philosophie genannt. Das Ziel, wornach sie strebt, ist überschwenglich, und liegt in nie zu erreichender Ferne. Leicht geräth, wer es verfolgt, in Irrwege und Abgründe. Um so wichstiger wird, die Grenze auszumitteln, innerhalbwelcher Erkenntniß mögslich ist, die Art und Weise, wie man zu ihr gelange, und ihre praktische Anwendung als Regel des Handelns. Logik, Dialektik, Psyschologie, Kosmologie, natürliche Theologie (überhaupt Mestaphysik), endlich Moral (im weiten Sinne, d. h. Tugende, Rechts und Klugheitslehre) mit Inbegriff der Politik, sassen

wir demnach unter der Benennung Philosopbie zusammen 1), so wie auch die Griechen, wenigstens in spätern Zeiten, gethan (S. gleich oben S. 13). Aber wir tonnen bei der Aufzählung der Schulen nur ihres Charafters im Allgemeinen, und einiger Hauptlehren erwähnen. Das bunte Chaos ihrer Meinungen, Irrthumer und Systeme, auch die interessante Untersuchung über die Quellen, Berwandtschaften und Fortpslanzung derselben, muffen wir der Spezialgeschichte ber Philosophie überlassen.

S. 16. Zonische und Pythagoraische Schule.

Die Stifter ber beiden ersten Schulen waren Thales ju Risteus in Jonien, und Pythagoras in Großgriechen land. Der Bater ber Jonischen Schule I, von der Ratur mit Liefsinn und einem rubigen Blick begabt, wandte sich mit uners müdetem Eiser auf die Erforschung der Ratur um ihn her, des himmels und des Weltalls. Seiner mathem atischen und astros nomischen Renntnisse ist oben gedacht. Auch verdient er Lob in der Moral und Politik. Aber bei Erforschung des Weltalls, wo ihn Kaltul und Erfahrung verließen, strauchelte er, wie so Biele nach ihm. Er hielt das Wasserieben, strauchelte er, wie so Biele nach ihm. Er hielt das Wasserieben urstützte faller Dinge, und nahm eine Weltseele an, die dasselbe in Thätigkeit seze.

Aus Thales Schule gingen mehrere ihm ahnliche Beise hervor. So Anaximanber, sein unmittelbarer Schüler, Anaximes nes (ber bie Luft als Grundstoff annahm), Anaxagoras und Sotrates Lehrer, Archelaus. Der berühmteste unter ihnen

<sup>3)</sup> Bonden 6 andern mit ihm vorzugsweise sogenannten "Weisen Grieschen sands" ist und Solon aus der Geschichte bekannt. Die übrigen — "Pittakus aus Mitplene, Bias aus Prienne, Rleobosus aus Lindus, Periander von Korinth und Chison, Ephor von Sparta" — genüge es dier genannt zu haben. Sie waren mehr praktische Weise als wissenschaftliche Philosophen. Thales alsein war auch das lezte.



<sup>1)</sup> In einer weitern Bedeutung begreift Philosophie den rationelsen Theil aller Wissenschaften in sich. Daber Plato sagte: "Bissenschaft im strengsten Sinn und Philosophie sen Sines" — und Aristoteles das Wesen der Philosophie in "die Erkenntniß aus Gründen" sezte. Doch hat auch der nämliche die Philosophie im engern Sinn in Logik, Methaphysik und praktische Philosophie getheilt.

<sup>2)</sup> S. das große Werf von Bruder und die gehaltreichen Schriften eines Meiners, Tiedemann, Gurlit, u. A.

ist Anaxagoras, ber sich zur Anerkennung eines Urhebers ber Welt, ber von ihr verschieden, und mit Bernunft begabt wäre, ershob. Auch lehrte er die Unsterblichkeit der Seele, die Realität der Bernunfterkenntnisse und die objective Nichtigkeit sinnlicher Perceptionen. Bei so hohen Ansichten mußte ihm freilich die griechische Bolkbreligion eine Sammlung von Thorheiten scheinen, und man vergab ihm solches nicht. Schon die Behauptung, die Sonne ser größer als der Peloponnes, hatte die Zeloten geärgert. Er wurde der Gottlosigkeit angeklagt, und fand, ungeachtet Perikles sein Freund und Schüler war, nur in der Selbstverbannung sein Heil.

Einen gang verschiedenen Charafter hatte bie Pythagora ifche Schule, ben Beift ber. Schmarmerei nämlich, welcher schon ben Stifter befeelt hatte, und von ihm auf die fpateften Rachfolger fich vererbte. Pythagoras, mahrscheinlich aus Samos, Thas les und Pherecy bes Schuler, verließ, wie man fagt, fein Baterland, um Polyfrates Berrichaft ju entfliehen, und trat, nach vieljahrigen Reisen, in Großgriechenland als politischer und moralischer Reformator auf. Zu Croton, welches damals von Pobelmacht bedroht und durch Sittenverderbniß tief herabgebracht mar, stiftete er burch Lehre, Beispiel, und burch ben Ginfluß einer gabireichen Berbruderung, Die er an viele myftifche und symbolische Gebrauche - Die haupttendeng mar Gelbstbeherrfcung - band, eine bewunderungswürdige Revolution, beren Wirkung fich nicht auf Eroton beschränkte, fondern - burch ben Eifer einzelner Schuler, und burch Stiftung von Tochteranstalten - über viele Stadte Grofgriechenlande, ja felbft nach Ufrita verbreitete. Aber Er Selbst erfuhr noch bie gewaltsame Berftorung feines Bunbes burch bie muthenbe Gegenpartei. Die Berfolgung war allgemein. Ein Tugenn ließ die Prthagoraer in ihrem Bersammlungshause verbrennen. Pythagoras selbst starb nach vielfältiger Bebrangniß.

Die Pythagordische Schule bestand aus außern und innern Kreisen. Mühsame Prüfungen bahnten den Weg zu den leztern, und erst in diesen wurde man des höhern Unterrichtes gewürdigt. Das Lehrspstem des großen Meisters, wie Alles, was ihn betrifft, ist in schwer zu durchdringendes Dunkel gehült. Doch scheint er eine reinere Ansicht von Gott und der Welt gehabt, einen die

Materie burchbringenden und beherrschenden Weltgeist, die Unsterblichfeit ber Seele 1), und bas Balten gleichformiger, allgemeiner Gefege in allen Reichen ber Ratur und bes himmels erfannt an haben. Bei ber Ungulänglichkeit ber gewöhnlichen Sprache, folche bobe und abstratte Begriffe murbig auszubruden, nahm Opthagoras von ben Gigenschaften und Berhaltniffen ber 3ablen fo wie von ienen ber Tone Unlag, Beibe in Die Metaphyfit einzuführen, und Arithmetif und Mufif ale ben Topue ber Beltordnung gu betrachten. Das Gine und unveranderte Befen ber bie Ratur beherrschenden Intelligen; ist die Moras, die mandelbare Ras terie mag Avac, und bie Summe Beiber, ober bie Belt Torac beißen. Beiter: bie barmonischen Tone gespannter Saiten entstehen aus ber Theilung berselben nach ben Bahlverhaltniffen. Alfo find Bahlen ber Grund ber harmonie, und ba biefe in bem gangen Beltall herricht, auch aller Raturgefege, ja felbft ber Moral, beren Summe in ber harmonie bes Empfindens und Sandelns besteht.

Solche, wenn auch geniale, Ideen mußten wohl unvermeidlich auf grause Schwärmereien führen, da die erwärmte Imagination nur zu leicht den Typus für die Wirklichkeit oder das Wesen nahm, und durch Kombinationen von Zahlen und Tönen immerdar neue Lehrsäze schuf.

Biele große Manner sind aus der pythagoraischen Schule ber, vorgegangen. Aber Allen ist dieser Charafter der Schwarmerei gemein. So der begeisterte Empedofles (der sich in den Schlund des brennenden Aetna stürzte), der Erfinder der vier Elemente, Ocellus der Lukanier, Limäus von Lokri, Archytas von Larent u. A.

S. 17.

Eleatische. Sophisten. Sofrates.

Die Eleatische Schule war eine Tochter ber Pythagordischen. Zenophanes (von Kolophon) stiftete sie. Die Welt war ihm ein einziges, ewiges, unveränderliches, genau zusammenhangendes Ganzes, und dieses die Gottheit. Ein erhabener Ges

<sup>1)</sup> Charafteristisch mar babei die Lehre von ber Seelenwanderung, welche auch dem Berbot des Fleischeffens jum Grunde diente.

banke, ja nach Lichtenberge Urtheil "der größte, der jemals in eines Menschen Gemuth gekommen", aber schwer zu erfassen, und der Misbeutung empfänglich. Auch wurde er durch die Erkläsrungen und Zusäze eines Parmeni des und des eleatischen Zeno (welcher alle Bewegung läugnete) mehr verdunkelt und verunstaltet, als in's Reine gebracht.

Daher suchten Leucipp und Demokrit einen andern Weg. Das System der Atomen und der durch ihre Bewegung nach mechanischen Gesezen gebildeten Welt — sammt allen traurigen Folgerungen dieser materialistischen Theorie — war die Frucht ihrer verirrten Speculation. Sonst hat Demokrit als Raturkuns diger die höchste Achtung verdient, und seine Vaterstadt Abera verherrlicht.

Sein Schüler Protagoras feste offentlich bas Daseyn ber Gotter in Zweifel, wurde barum aus Athen verbannt, und seine Schriften ben Klammen übergeben.

Der finstere Heraklit von Ephesus hielt bas Feuer fur ben Grundstoff ber Dinge, ober nahm wenigstens eine feurige Weltseele an. Er zeichnete sich mehr durch Stolz und Misanthropie als durch wahre Weisheit aus.

Allmalig erhielt die Philosophie eine minder edle Gestalt. Berstand und Imagination hatten nun so viele Theorien gebaut, als aus den wenigen vorliegenden Materialien zu errichten moglich mar. Auf biefem Wege blieb felbst bem Genie nichts Anderes als Berirrung übrig. Man schwebte in den luftigen Raumen der Phantaffe umber, und schuf fich abenteuerliche, unzusammenhangende Gestalten. Man fpielte mit Worten und Bildern, fuchte mas der Lehre gebrach, burch blendende Beretfamteit zu erfezen, und murdigte bie wichtigs ften Untersuchungen zu bloser Disputirubung herab. Golches mar ber allgemeine Charafter ber Sophiften, welche fich uber bie Stabte Griechenlands ergoffen, aus bem Unterricht ein einträgliches Bewerbe machten, und gwar bie Bielmifferei verbreiteten, aber ber foliden Erfenntniß fo wie der Moral einen wesentlichen Schaden brachten. Gorgias, Protagoras, Sippias u. A. glangten unter ben altern Sophisten hervor; ber obige Tadel trifft fie minder als ihre Nachfolger.

Gegen den Unfug der Sophisten erhob sich burch Lehre und

That der weise und tugendhafte Sohn des Sophronisfus. Die Philosophie, bie fich im Simmel verloren hatte, rief er gur Erbe gurud, bamit fie bier ben grundlich en Studien ber uns erfennbaren Ratur, und vorzüglich ber leitung menschlicher Sandlunaen vorstehe. Seine ansprucholofe, felbst populare Beisbeit, bie Rechtlichkeit seines Wandels, die Liebensmurdigfeit feiner bumgnen Sitten verschafften ihm Eingang in die Gemuther; Die Sophis ften wurden burch die strenge Consequenz und die feine Fronie ihres Gegnere in Bermirrung gefegt, und die hoffnungevollste Sugend Athens bing mit Entzuden an Sofrates Munde. So glangender Erfolg mußte wohl bei ben Gedemuthigten ben bitterften Saf erzeugen. Die Sophisten verbanden fich mit ben Brieftern und Beloten , benen bas Licht ber Weisheit gefährlich schien. Der Tugenbs hafteste unter ben Sterblichen, ber die erhabenste Lehre von Gott und ber Unsterblichkeit vorgetragen, ber bie reinfte Moral gepres bigt hatte, murbe ber Gottlosigfeit und bes Berberbens ber Sugend angeflagt 1). Sein Tod mar bas erfte Attentat bes Aberglaubens gegen die Philosophie, aber die Hoheit, womit er ihn litt, ber glangenbite Triumph ber Weisheit über die Gemalt 22

### S. 18.

Shuler Sofrates. Plato. Ariftoteles.

Sofrates hatte feine Schule gestiftet. Richt in ben engen Rreis eines Suftems mar feine Weisheit gebannt. Bon Reinem seiner Zöglinge verlangte er bas Opfer ber Gelbstftanbigfeit im Denfen; er entwickelte nur und erhobte, mas in ihnen lag. Darum fah man auch aus ihrem Rreise Manner von ber verschiedenften Dentweise, und Stifter von gang entgegengesezten Schulen bervorgeben. Ariftipp, ben Genug liebend, geiftreich und von urbanen Sitten, grundete bie in Grundsagen etwas lare, eine geschmeibige Lebensphilosophie bekennende Cprenaische Sette 3). Dagegen

<sup>1)</sup> Früher ichon hatte Uriftophanes durch fein dramatifches Pasquill "die Bolfen" Cofrates verächtlich ju machen gefucht, aber nur fein eigenes Talent durch diefe feile Unwendung geschändet.

<sup>2) 3584.</sup> 

<sup>3)</sup> Dieselbe murde nachmals verunstaltet, und artete in einen Rlubb freder Egoiften ohne Gefühl, Rechtlichkeit und Gitten aus. Die Maximen eines Theodorus athmen die unbeilbarfte Bermorfenheit.

wurde der storrische, rauhe Antisthenes der Vater der Eynischen Schule, in welcher die Lossagung von Bedürsnissen, Strenge gegen Sich und Andere, als die Summe der Weisheit gepriesen wurde, oft auch Austicität und Unstat für Würde galten 1). hier schus der spizsindige Entlid (von Megara) die von seiner Gesburtsstadt benannte Schule, deren Verdienst Dialektik, und deren Charakter Zanksucht war; und dort der Seher Plato die im Ton bescheidene, in der Lehre wahrhaft erhabene akademische Schule. Mehrere andere herrische Männer waren unter Sokrates Zöglingen: es genüge hier den vortresslichen Kenophon zu nennen.

Aber bei Plato und deffen abtrunnigem Schuler Ariftote. Les, welche die Hauptlehrer der Philosophie für alle folgende Zeisten wurden, muffen wir noch etwas verweilen.

Mit einer kühnen Phantasie begabt, von inniger Liebe für alles Schöne, Wahre und Gute durchdrungen, und seinen Reichthum von Ideen, Gefühlen, Ahnungen mit blühender, volltönender Rede (die nach Quinctilian eher die Sprache der Götter als der Wenschen schien) verkündend, war Plato vortrefflich geeignet, den Enthusiasmus des reizbaren poetischen Griechenvolkes zu erswecken, und noch auf die spaten Geschlechter mit zauberischer Kraft zu wirken. In den Realwissensch aften besaß er die gründslichsten Kenntnisse (S. 359 Note); in der Moral war er Softrates würdiger Schüler; aber in der Metaphysit neigte er sich zu Pythagoras Schwärmereien hin. Doch folgt, wer die Kraft zu solchem Flug besitzt, ihm gerne nach in die ätherischen Res

<sup>1)</sup> Der Hauptgrundsaz ber cynischen Sekte ist allerdings der Lobpreisung werth und bei größerer Ausbreitung geeignet, ein Bolf von Freismännern zu bilden. Das berühmte Wort des macedonischen Fürstenz Wenn ich nicht Alexander wäre, möchte ich Diogenes seyn, — was heißt es anders als: Wenn ich nicht herrschte über die Menschen, so wollte ich doch Reines Diener seyn? — Aber dieser hohe Zweck — Freiheit von Leidenschaft, Sorge, und Menschensucht — ließ sich verfolgen ohne Bizarzerie und Unstätigkeit. Freilich wäre dann ein Diogenes (Krates, u. U.) im Leben weniger bemerkt, und nach dem Tode weniger gepriesen worden. Wenigstens wurden die frommen Schriftseller, welche sonst die Tugenden der Heiden nur glänzende Laster nannten, zu Gunsten des cynischen Belden keine Ausnahme gemacht haben. (Vergl. Joh. Chrysost. de vita monast. 1. II.

gionen, wo er die Urformen der Dinge und das ewig Wahre, Gute und Schöne erblickt. Rur in dem Reich der I de en ist das Unwandelbare und Gewisse; im Gebiet der Sinnlichkeit hat nur Beränderung und Meinung statt. Die Seele des Menschen, gleichwie sie aus dem Himmel stammt, und ihred frühern Ausenthaltes, freilich nur dunkel — fast nur ahnend — sich erinnert, wird auch dahin zurückkehren, zur Urquelle der Bollkommenheit. Auch über Politik schrieb Plato; aber wie in den metaphysischen Dialogen bleibt auch hier der Sharakter der Schwärmerei vorherrsschend. Die platonische Republik ist eine geniale aber unaussührbare Idee.

Unzufrieden mit diesem bichterischen Con der Lebre verließ Aris ftoteles bie Atademie und grundete eine eigene Schule. Diefer umfaffenbite, tieffinnigfte aber zugleich trodenfte aller Denter macht Epoche in ben meiften Zweigen bes Wiffens. Nicht eingelne Erkenntniffe - wie groß ihre Bahl fen - bie Totalität berfelben mar es, wornach er ftrebte, und vorerft bie Drufung bes Grunbes, worauf sie ruhen, und ber Wege, wodurch man zu ihnen gelangt. Er ift ber Bater ber Logit. Seiner Berbienfte um bie Realwiffenschaften murbe oben gebacht (§. 14). Auch bie Poefie und Redekunft bearbeitete er fostematisch; Moral und Politit auf dieselbe streng wissenschaftliche Beise. Bucher über die Berfassungen einzelner Bolfer find verloren gegangen. Auch die übrigen Berte bes Stagiriten haben mancherlei Berftummlung und Berunftaltung erfahren. Die Ratur ber behanbelten Gegenstände, Gebrangtheit bes Stils und vielleicht absichts liche Dunkelheit erschweren bas Berftandnig berfelben. Um fo ausgebreiteteren Beifall erhielten fie, ba fie mancherlei Deutung gus ließen, und ben Scharffinn übten. Auch mochte bie aristotelische Dialeftit als allgemeines Rufthaus für ftreitfertige Philosophen und Theologen ber verschiedensten Geften bienen.

# §. 19.

Stoifche und Epifuraifche Schule.

Außer der Afademie (von Afademus, einem ehemaligen Besiger bes Grundes also genannt) und dem Epceum (hier hausten bie Peripatetifer ober Aristotelifer) erhoben sich noch bie

Garten Epiturs und die Halle Zeno's (die Stoa) zu dem Ruhm auserlefener Size der Weisheit.

Aus dem Schoofe ber Cynifch en Schule ging Die vollendetere Stoifche Lebre hervor. Beno (von Citium auf Cypern), ans fange Bogling bee Rrates, lauterte, verebelte bie Grundfage ber Cynifer, und stellte in seinem Begriff bes Beisen bas hochste Ibeal menschlicher Burbe auf. Rur Gines ift, wornach ber Beife ftrebt - bie moralische Bolltommenheit, die Zugend. Außer Diefer gibt es fein Gut, und nichts ift bos als bas lafter. Bon biefer erhabenen Stelle blidte Zeno gleichgiltig, verachtend herab auf Glud und Unglud, Bergnugen und Schmerz, als welche fremb find bem felbft ft andigen Werthe bes Menfchen, feinem freien Willen und feiner moralischen Rraft. Auch gibt es nur eine Tugend, die allgemeine Gesinnung bes Rechtthuns, und gleichwie bei bem Geraten ober bei ber Bahrheit fein Dehr ober Minder Plaz greift, und mas im geringsten bavon abweicht, alsogleich krumm und unwahr ist, also ist auch die Tugend entweder gang ober feine.

Dagegen hielt Epikur die Glüdseligkeit für die Aufgabe bes Weisen. Sich nach Möglichkeit Bergnügen schaffen und dem Schmerz entsliehen, heißt weise seyn. Die Summe des Glüdes aber bestehet in der Gesundheit des Körpers und der Seele. Daher machen sinnliche Genüsse, selbst die feinern und edlern, dasselbe nicht aus. Ruhe des Gemüstes gehört dazu, Freisheit von Leidenschaften, Mäßigung, das süße Wohlwollen, und vor Allem die Seligkeit eines reinen Bewußtspyns.

Bei so widerstreitenden Grundsagen scheint befremblich, daß in den Resultaten und in der wirklichen Ausübung zwischen beiden Phisosophen so viele Uebereinstimmung herrschte. Epikur war tugendshaft, und Zeno vergnügt; dieselben Handlungen und Handslungsweisen wurden von Beiden gebilligt oder getadelt. Ohne es zu wollen, beförderte Zeno durch seine moralischen Borschriften das Glück der Menschen; und Epikur huldigte der Tugend, indem er ihre Sanktion — das Selbst dew ußt seyn — anerkannte. Wohl unserem Geschlechte, daß die Erkenntnis der Pflicht und die Stimme des Gewissens unabhängig sind von den Systemen der Schule! —

Auch in der speculativen Lehre waren Epikur und Zeno getrennt. Ein höchster, allgegenwärtiger Geist, so erkannte dies ser, beseelt und beherrscht die Welt. Die Seelen der Menschen sind Ausstüsse besselen; Wiedervereinigung mit ihm steht jener des Weisen bevor, wenn sie in ursprünglicher Reinigkeit sich erhalten. Epikur (so wie er Aristipps praktische Lehre verschönte) bildete das theoretische System von Demokrit aus. Er sah in der Welt nichts als Atomen und wechselnde Berbindungen derselben nach nothwendigen Geseen. Auch die Seele war ihm solch eine vorübergehende Berbindung — sie zersließt in dem Momente des Todes, in dem Meer der Atomen. Die Götter läugnete er mit Worten nicht: aber da er ihnen nur ein unthätiges Dasen in seliger Ruhe zuschrieb, ohne Zusammenhang mit der übrigen Welt, ohne Sorge um unser Geschlecht, so wurden sie überstüssig und für das Bedürfnis der Menschen so viel als gar nicht vorhanden.

Auf dem glatten, mit Phantomen umgebenen Weg der epituraischen Lehre war Ausgleiten und Berirren schwer zu vermeiben. Auch arteten die spätern Spikuräer in gvobe Wollüstlinge und freche Gottesläugner aus, während auch die Stoa sich mit unwürdigen Nachfolgern Zeno's füllte, ohne Kraft zur Erfassung seines hohen Ideals, ohne den Willen, demselben zu entsprechen, aber voll Dünkels, hochtrabender Worte, leerer Affektation und verächtlicher Gleispierei.

Nicht minder hatte das Lehrspstem der Atademie sich verändert. Tenofrates — welchen Plato vergebens aufgefordert, den Grazien zu opfern — Polemo und Krantor blieben dem Meister noch tren. Aber Arcesilaus sezte an die Stelle des besicheidenen Zweisels und der sorgfältigen Unterscheidung des Scheins von der Gewisheit, die nachte Behauptung, daß es nichts Gewisses für uns gebe, weder im Reiche der Sinne noch in jenem des Berstandes. Die nachfolgenden Lehrer milderten bisweilen diesen absprechenden Ton. Karneades (von ihm an wird die dritte, so wie von Arcesilaus die zweite Akademie gerechnet) gab wenigstens Wahrscheinlichkeit zu.

Auf noch grellere Weise als selbst bie mittlere Atabemie, laugneten die Steptifer jede Erkenntniß. Pyrtho (von welchem auch die Sette benannt wird), schon zu Aristoteles Beit, hatte ans dem vielfachen Widerstreit der philosophischen Systeme sich den Grundsaz abgezogen, daß gar keine objektive Wahrheit sep. Den Sinnen traute er so wenig als dem Verstande, und so versank er zulezt in den Zustand eines völligen Indisserentismus, ohne Freude und Schmerz, Hoffnung und Furcht, Bejahen oder Verneinen. Die Geschichtschreiber haben und ganz abenteuerliche Neußerungen des Pyrrhonismus aufbehalten. Einige hielten sogar den Saz: daß nichts Gewisses sep, für zweiselhaft, und sie wollten sich nicht als zu einer Sekte gehörig betrachten, weil sa Keiner wissen könne, wie der Andere denke!

Die Romer haben keine philosophische Schule gestiftet. Als sie mit Geistesbildung vertraut wurden, so theilten sie sich in die griech isch en Systeme. Insbesondere war Cicero der akades misch en Lehre in speculativen Sachen zugethan; in der Moral bekannte er sich mehr zu den Grundstagen der Stoa. Seine Schriften sind außerst reichhaltig; er ist in philosophischen Renntsnissen nicht minder als in der Beredsamkeit der Erste der Römer. Lucrefius, dessen Phantasie die Lehren Demokrits und Episturs verschönte, ist mehr Dichter als Weiser. Cato und Brustus waren praktische Stoiker.

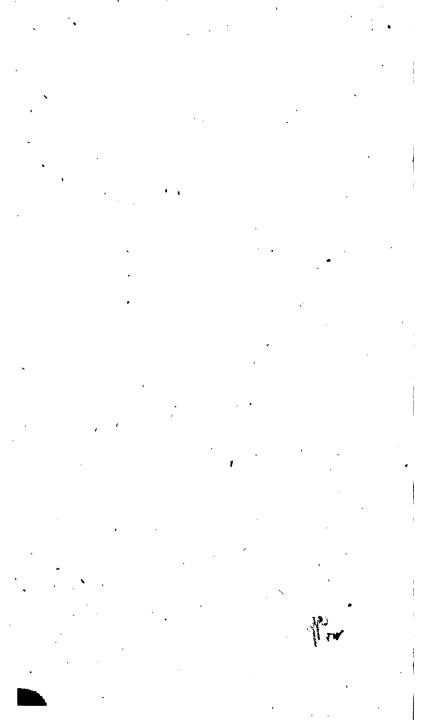

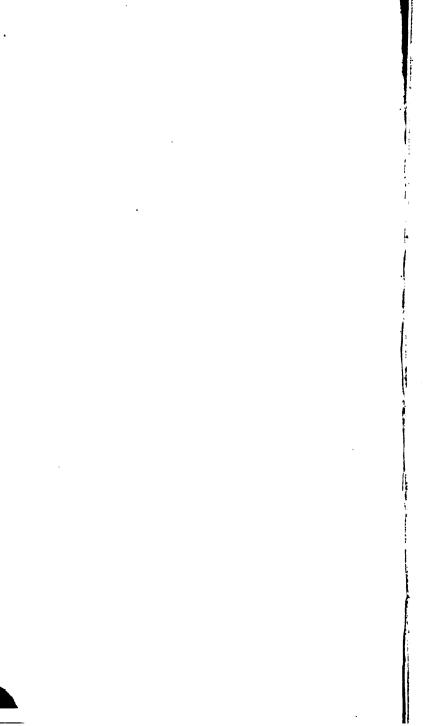



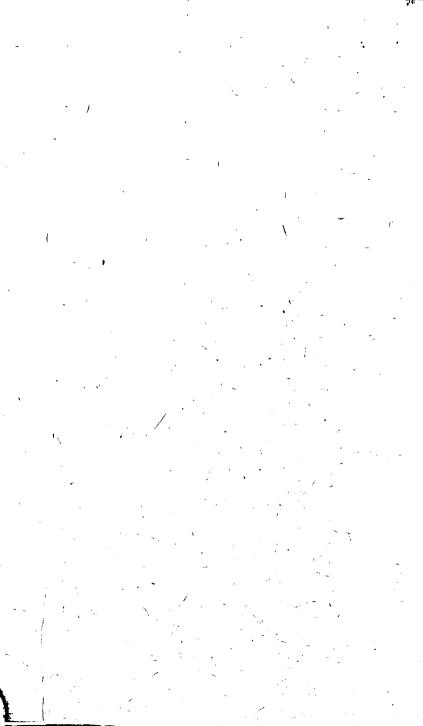